

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





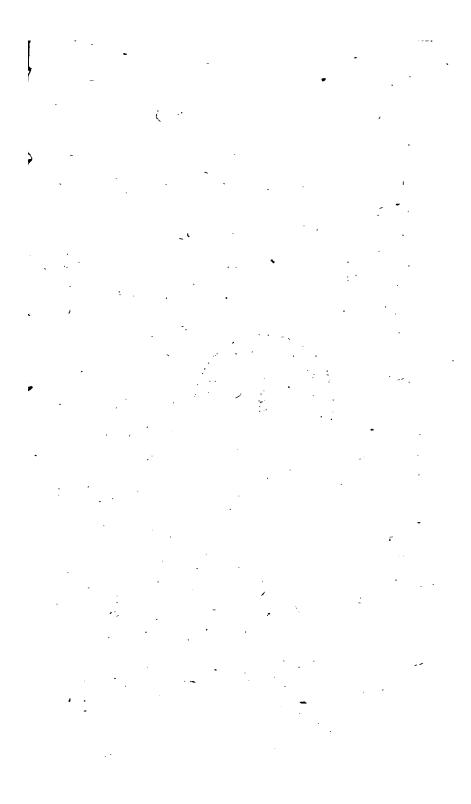

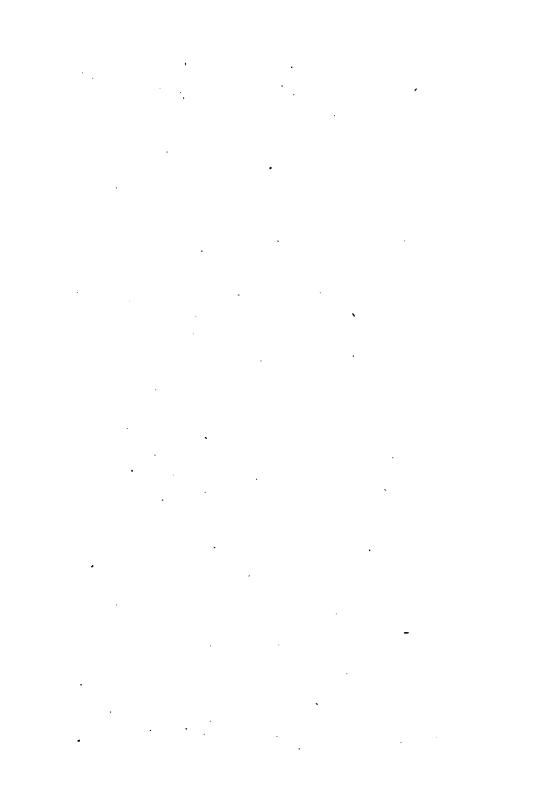



## FRIEDRICH II.

König von Preußen, geb. 24. Jun. 1712. geht. 17. Aug. 1786.

## Denkwürdigkeiten

## meiner Zeit

obet

#### Beitrage gur Gefdicte

v s m

lezten Biertel bes achtzehnten und vom Anfang bes neunzehnten Sahrhunderts

1778 bis 1806.

y o n

## Ehriftian Wilhelm bon Dohm.

Consilium mihi pauca de Friderico et extrema tradere; mox cetera, sine ira et studio, quorum causas procul habeo.

Bierter Banb.

Dit bem Bilbniß Griebrichs II.

Letingo im Berlage ber Meyerschen hofe Buchhandlung und

Sannover in Commission ber Pelwingschen hofe Buchhandlung
1819.

DD 413.2

## Sr. Majestät

bem

Ronige von Preußen

## Friedrich Wilhelm dem Dritten

allerunterthanigft gewibmet

10 0 m

Berfasser.

•

# Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König,

Allergnabigster Konig und Herr.

Ew. Königliche Majestät haben es allergnädigst zu billigen geruhet, daß ich den Abend
eines dem Dienste des Staats gewidmeten Lebens zu der Beschreibung denkwürdiger Begebenheiten, die ich selbst erlebt, und in deren einigen
meine Dienste nütlich gewesen sind, anzuwenden
beschlossen, und dadurch zugleich zur Bildung
kimstiger Staatsdiener mitzuwirken gesucht habe.
Zum Beweise dieser allerhöchsten Billigung haben
Ew. Königliche Majestät mir allergnädigst erlaubt, diesen vierten Band meines Werts Ihnen

Allerunterthänigst zuzueignen. Diese öffentliche Billigung meines Unternehmens ist für mich vom höchsten Werth, aber sie hat mir auch um so mehr die Pflicht aufgelegt, meine Arbeit ganz würdig der Auszeichnung zu machen, unter Ew. Königlichen Majestät hochverehrtem Namen zu erscheinen. Es ist dies mein eifrigstes Bestres den gewesen in Anstrengung aller meiner Kräfte den sewesen in Anstrengung aller meiner Kräfte den sehr geschwächter Sesundheit, und sehr glickilich werde ich mich schäften, wenn mein Bemühen nicht ganz mislungen ist. Der jezt vorgelegte vierte

vierte Band meines Geschichtbuchs, ist vorzüglich wichtig, denn er enthält die Schilderung eines der ruhmwürdigsten und unvergeßlichsten Vorschieden Ew. Königlichen Majestät, des Königs Friedrichs II.

the state of the state of the state of

Ich habe versucht, die Eigenschaften des Geistes und Herzens dieses in jedem Betracht, als Mensch und als Negent, wahrhaft großen Mannes mit Wahrheit, ohne irgend eine schneichlerische seiner Größe unwürdige Uebertreisbung,

bung, ju schildern, und ich habe es sogar gewagt, mit beschieder, dem seine Werhaltnisse kennenden guten Geschichtschreiber immer unverletzlichen, Ehrfurcht, aber zugleich mit der Freimuthigkeit; welche Pflicht der Geschichte ist, Mangelund Irrthumer anzudeuten, deren Verbesserung der große Nahm seinen Nachsolgern überlassen hat.

Nur weil Friedrichs seltene Eigenschaften in der neuern Zeit zuweilen verkannt sind, habe ich mich mit Warme gegen deren unwärdige Serub.

segung erklätt, vie vom Unverstande oft versicht worden ist. Mit freng historischer Waheheit habe ich betvielen, daß Friedrich nur deshalb vertannt sey weil seine umfassenden Absichten und Zwecke nicht immer aus seiner Zeit angesthen und beurtheilt worden sind, welches voch die Pflicht jeder Geschichte ist, vie den Namen einer gerechten und wahren sühren soll.

Ew. Roniglichen Majefiat erleuchtete Billis gung meines Unternehmens und des Beiftes, in wel-

Lower British and the state of the state of

welchem ich geschrieben habe, wird mir die würdigste Belohnung seyn, die mir je werden kann. Durch dieselbe ermuntert werde ich mein Werk, so lange es meine Kräfte irgend erlauben, forts sein, und vielleicht gelange ich noch bis zu der Beschreibung des Ansangs Ew. Königlichen Majestät denkwürdiger Regierung, deren vollsständige Schilderung ich aber einst dem Glücklichen werde überlassen mussen, dem es vors behatten seyn wird, die wundervolle Wiederstellung der Preußischen Monarchie zu schilderung der Preußischen Monarchie zu schilderung der Preußischen Monarchie zu schilderung der

n bied Sene unternatem hten nie

dern, welche unter Ew. Königlichen Majestig allerhöchsten Leitung, und von einem durch Fris drichs Seist neu belebten Volke Statt gefunden hat; eine Wiederherstellung, durch welche Volk und Staat zu einer Größe erhoben worden, die sogar-Friedrichs Zeitgenossen kaum zu ahnen vermogten. Möge die Vorsehung Preußens gute Bürger durch Ew. Königlichen Majestät Erzhaltung bis zu dem äußersten Lebensziel bezglücken, und mögen Sie, allergnäbigster König und Herr, noch vollendet und dauerzhaft

haft begrindet sehen, was Sie mit Weisheit angefangen, und mit Standhaftigkeit fortgeführt haben! Dies ist der aufrichtigste, innigste Wunsch

Ew. Koniglichen Majestat

allerunterebanigften und treu gehorfamfen

puftleben bep Nordhausen Chrift. Wilh. v. Dobm.

dern, welche unter Ew. Königlichen Majestät allerhöchsten Leitung, und von einem durch Frie drichs Geist neu belebten Volke Statt gefunden hat; eine Wiederherstellung, durch welche Volk und Staat zu einer Größe erhoben worden, die sogar-Friedrichs Zeitgenossen kaum zu ahnen versmogten. Möge die Vorsehung Preußens gute Vürger durch Ew. Königlichen Majestät Erzhaltung bis zu dem äußersten Lebensziel bezglücken, und mögen Sie, allergnäbigster König und Herr, noch vollendet und dauer-

haft

haft begründet sehen, was Sie mit Weischeit angefangen, und mit Standhaftigkeit fortgeführt haben! Dies ist der aufrichtigste, innigste Wunsch

Ew. Koniglichen Majestat

allerunterthänigften und treu gehorfamffen

puftleben bep Nordhausen Chrift. Wilh. v. Dobim. am iften Junp 1819.

#### Borrede

jum vierten und funften Banbe.

Als ich vor nunmehr acht Jahren bies Geschichtbuch nach lange entworfenem Plane unternahm, hatte ich, ben schon ziemlich vorgerücktem bobern Alter, und ben einer außerst geschwächten Sefundheit, nur geringe Soffnung, daß es mir gelingen werbe, auch nur einen Theil des Berts nach meinem Entwurfe zu vollenden. Jezt habe ich jedoch das Vergnügen, einen Theil dieser Hoffe nung erfüllt ju feben, indem ich in diesem vierten und fünften Bande Die erfte Abtheilung des Gan. zen nach meinem Plane vollendet vorlege. Diese erste Abtheilung umfaßt die lezte Periode der Regierung des Konigs Friedrichs II von Preußen, bon 1778 bis 1786; — ein hochst wichtiger Abs schnitt der neuern Geschichte, der, wenn meine Befdreibung sonft gelungen ist, immer als ein danes Werk feinen Werth behalten wird, auch wern die übrigen Theile nicht erfolgen follten, Ich hoffe, kunftige Regenten und Staatsmanner werben ben meinen Erzählungen gern weilen, durch Dieselben sich zu edlen und großen Sandlun-

gen angefeuert, von Rehlern aber, beren Kolgen oft sehr weit reichen, sich abgeschreckt finden. Die hoffnung, vorzüglich unter dieser erhabnen Klasse Leser zu finden, und auf sie nuslich zu wirken, hat mich, ich gestehe es, am meisten ben der unternommenen Arbeit belebt, und ben aller forperlichen Schwäche mich aufrecht erhalten. alle meine Krafte dieser Arbeit zu widmen. Doch hat die Rucksicht auf diese Klasse von Lesern mich auch vorzüglich mit heiliger Scheu erfüllt, Wahrheit nie zu verlegen, und es ist dies wissentlich auch im Rleinsten nie geschehen. Sollten indeß in den erzählten Thatfachen, und besonders in den angegebnen Beweggrunden der handelnden Dersonen Brethumer eingeschlichen senn, so muß ich um Nachsicht bitten, und werde jede beglaubte Unzeige, daß ich geirret habe, dankbar aufnehe men, und wo moglich zur Berichtigung benußen.

Der vierte Band giebt der bisher erzählten Geschichte dadurch Wollendung, daß in demselben eine allgemeine Charakteristik des Konigs Friedrichs II versucht ist, mit strenger Wahrheit, und mit gleicher Entsernung von ungerechtem Tadel und übertriebener Lobpreisung, mit welchen bei den,

ben. vorzüglich aber bem erstern, sehr oft über den großen Konig geurtheilt worden. Ich hoffe durch meine Schilderung einen Beweis von Wahrheiteliebe und Unpartheilichkeit gegeben ju baben, der jede Bersicherung, daß ich nach bies fen ersten Tugenden bes guten Geschichtschreibers aufrichtig gestrebt habe, entbehrlich machen wird. Ich habe mich nicht immer begnügt, nur über das, was Friedrich gewirkt und angestrebt, nach meiner besten Einsicht und ohne alle Partheilich. teit meine Meinung zu sagen; ich habe auch über bas geurtheilt, mas nach Gerechtigkeit und jum Besten der Menschen von ihm hatte gethan merben follen; — nicht nur über die angewandten Mittel, auch über die beabsichtigten Zwecke felbst habe ich geurtheilt. Db mit Gerechtigfeit gehans belt, ob nach dem wahren Wohl der Menschen redlich gestrebt sen, ist immer ber Gegenstand meiner Forschungen gewesen. Die Weitlauftigkeit der unternommenen Charafteristik glaube ich nicht entschuldigen ju burfen. Wer ben Umfang ber mannichfachen Verhaltnisse, in benen sich Friebrich befunden, den vielfachen Wechsel der von ibm mabrend fast eines halben Jahrhunderts bestanstandenen Schicksale erwägt, wird einsehen, daß, wenn ich meinen Zweck erreichen wollte, ich kürzer mich nicht fassen konnte.

Im funften Bande habe ich eine Litteratur , jur Geschichte Priedrichs ju liefern versucht, Die mir ein fehr wesentlicher Bestandtheil der Gefchichte und Charafteriftit des großen Ronigs zu fenn schien, und ich wunsche sehr, daß sie an ben Stellen, wo ich auf sie Bezug genommen. nachgelesen werde. Ich hoffe, man werde die auf diese Arbeit verwendete Mube, und die Unpartheilichkeit meiner Urtheile nicht verkennen: es ift teine Schrift beurtheilt, Die ich nicht felbst, mehrere berselben sogar wiederholt, gelesen hatte. Sollten indes in die litterarischen Angaben und Urtheile wider meinen Willen Jrrthumer einges schlichen senn, so werden dieselben auf davon erhaltene mich überzeugende Anzeigen sofort verbessert werden.

Die dem fünften Bande zugegebnen Regisster werden hoffentlich die Brauchbarkeit des Werks sehr erhöhen, und ich wünsche hierdurch ein der Nachahmung werthes Beitpiel gegeben zu haben, daß diese wichtigen Hulfsmittel größeren histo:

historischen Werken nie fehlen sollten, wie es in Deutschland ofteres der Fall ist, als in Frankreich und England, wo man gute Register ben, größern Werken unentbehrlich erachtet und sie ben denselben gewöhnlich sindet.

Der Beifall der Edelsten meiner Zeitgenossen, der bisher meine Bemühungen begleitet hat, wird mich auch ferner ermuntern, mein Werk, so lange es die physischen Kräfte irgend erlauben, fortzusehen. So schwer mir die Arbeit auch zuweilen wird, so ist diese Wiederholung meines thätigen Lebens doch zugleich der beste Genuß, dessen ich noch empfänglich bin, und das kräftigste Mittel, mich aufrecht zu erhalten.

Obgleich meine geschwächte Gesundheit mir die Aussicht nicht erlaubt, daß ich die Vollendung dieses Werks noch selbst erleben werde, so wird mich dies doch nicht abhalten, die Arbeit an demselben ununterbrochen fortzuseßen, da ich die belebende Hoffnung mir mache, daß dieses Werk auch nach meinem Tode vielleicht nicht und vollendet bleiben werde. Diese Hoffnung, welche ich theilnehmenden Lesern mit Vergnügen mittheile, beruhet auf meinem geliebten Schwies

gersohne, bem Regierungerath Gronau. Co fehr ich fürchten muß, deffen Bescheidenheit zu beleidigen, kann ich boch nicht unterlassen, hier dffentlich zu sagen, daß schon jezt mein Wert ohne seinen Rath und seine Mithülfe mancher . ber Borguge entbehren wurde, Die viel zu feis ner Empfehlung beigetragen haben. Er. ber aus Liebe zu den Wiffenschaften sich dem thatigen Geschäftsleben, in dem er bereits rubm. liche Fortschritte gemacht hatte, fruh entrogen und die Stuße meines Alters geworden ift, bat schon bisher so vielen Antheil an meinen Bemuhungen genommen, daß ich lebhaft wünsche, ihn, der vertraut mit meinen Unsichten, auch im Belis meiner gemachten Sammlungen ift, hiedurch zu der Fortsetzung - und Bollendung meines Werts ju ermuntern, und daß feine funftigen Berhalt niffe ihm die Erfüllung meines Wunsches verftatten mogen.

Noch kann ich zum Schluß nitht unbemerkt lassen, daß gleichzeitig mit meinem Buche ein sehr schäßbares Werk erschienen ist, das die neuere Seschichte mit großer Einsicht und ungemeinem Fleiße bearbeitet. Es ist dieses die neue Ausgabe und

und Fortfegung ber bon bem verftorbenen ver. bienftvollen Geschichtkenner Professor Roch ju Straßburg in den Jahren 1796 und 1797 herausgegebenen Histoire des traités de paix entre les Puissances de l'Europe depuis la paix de Westphalie in 4 Banden, welche von dem Rb. miglich Preußischen Legationsrath Herrn Schoell in Paris unternommen und nicht dem funfzehnten Bande im Jahre 1815 beschlossen ist. Bert, welches bis zu den Parifer Unterhandlungen und Conventionen im Jahre 1815 fortgeht, wird wegen ber Bollftandigkeit und gewiffenhaften Benauigkeit, durch welche es alle fruher erschienenen ahnlichen Bersuche ben weitem übertrifft, immer einzig in feiner Art, und Allen, die über neuere Geschichte sich grundlich unterrich. ten wollen, hochst lehrreich und unentbehrlich bleiben. Dennoch halte ich nicht dafür, daß durch dasselbe das meinige ganz unnüß gemacht werbe. herr Schoell tragt, gleich feinem Borganger, die Geschichte in bem von ihm bearbeiteten Zeitraumes mit forgfältiger fritischer Benutung aller vorhandenen gebruckten Quellen vor, beschränkt sich jedoch ausdrücklich auf Diefe; b 2

Diese; ich aber habe nicht nur alle dffentlich erschienenen und mir bekannt gewordenen Rach richten gleichfalls so vollständig und gewissenhaft benuzt, als ich es vermogte, sondern ich habe auch be:onders nach eigenen Erfahrungen die merkwurdigsten Begebenheiten, benen ich in aroberer oder naberer Ferne jugefeben, in beren einigen bin, felbst thatig gewesen bin, beschrieben, und eigne Beobachtungen, Die ich als aufmertfamer Zeitgenoffe anstellen tonnen, sind neben fremben zuverläßigen, wenn gleich nicht immer gedruckten, Nachrichten meine Quellen gemesen. Ohnerachtet dieser Berschiedenheit bemerke ich mit Bergnügen in benjenigen Abschnitten, welche Berr Schoell und ich jugleich bearbeitet haben, eine Uebereinstimmung, die dem Lefer unfre aufmerksame Beobachtung und forgfaltige Wahrheitsliebe beweisen, also bas Zutrauen zu unfrer Erzählung vermehren wird. Duftieben beo Nordhausen den Isten Juny 1819.

#### Inhalt des vierten Bandes.

Achtzehntes Kapitel. Charakter Friedrichs II als Mensch und als Regent.

Borerinnerung. Kriebriche außere Beftalt. Seine Eltern. Seine paterliche Großmutter. Rindheit, Jugend und erfte Bilbung. lice Ungnade. Berfucte glucht und Arreft. Beffere Bebandlung von Seiten bes Baters. Mehr beitere Jugend Friedrichs. Seine Stus Dien; Bildung feiner religiofen Anfichten. Beftfegung feines philosophifden Sfepticismus. Erfte Reife nach Dresben. Gein Studium ber Staate : Wiffenschaften. Ceine Bermabfung. Keldaug am Rhein. Thronbesteigung. regieren. Grabere Bermaltungeart im Branbens burgifden. Friedrich Bilbelms I und Friebriche II Staatevermaltung. .

Neunzehntes Kapitel. Fortsetung des vorigen. — Charakter Friedrichs II als Mensch und als Regent.

Zwans

#### 3 u halt.

Zwanzigstes Kapitel. Fortsetung bes vorigen. — Chatakter Friedrichs II als Mensch und als Regent.

Sein Benehmen in Abfict ber innern Regierung und ber Finangen. Augemeine Bemerkungen aber Friedrichs Regierung. Privatcharafter. Schlusbemerkung. I,

## Geschichte

d e r

legten Periode

friedrick des Zweiten

Ronigs von Preufen.

1778 = 1786.

Shluß.

1.: 1: . . . .

### Achtzehntes Kapitel. Charakter Friedrichs II als Mensch und als Regent.

Borerinnerung. Friedrichs außere Gestalt. Seine Eltern. Seine vaterliche Grofmutter. Kindheit, Jugend und erfte Bilbung. Baterliche Ungnabe. Bersuchte Flucht und Arrest. Bessere Behandlung bon Seiten bes Baters. Mehr heitere Jugend Friedriche. Seine Studien; Bilbung feiner religibfen Festfegung seines philosophischen Steptis Unsichten. ciemus. Erfte Reife nach Dresben. Sein Stus bium der Staats : Wissenschaften. Seine Bermahs lung. Feldzug am Rhein. Thronbesteigung. Urt zu regieren. Frubere Verwaltungsart im Brandenburs gischen. Friedrich Milhelms I und Friedrichs II Staateverwaltung.

Praecipere qualis esse debeat Princeps; pulchrum quidem, sed onerosum, ac prope superbum est: laudare vero optimum Principem, ac per hoc posteris, velut e specula lumen, quod sequantur, ostendere, idem utilitatis habet, arrogantiae nihil.

Plin, Epist, Lib, III., 18.

Tren und wahrhaft haben wir ben großen Ronig mahrend ber legten Periode feiner Regierung v. Dobns Denku. 4B. U ges

Wir erinnern an biese Beschranktheit geschilbert. unsers-Bilbes auf einen nur turgen Zeitraum und die aus derselben naturlich folgende Unvollkommens Um ein richtiges Bilb von einem Menschen au haben, ift erforderlich, ihn durch die verschiedes nen Alter des Lebens zu begleiten, ihn nicht nur in einigen, fondern in allen bedeutenden Berhalts niffen, in benen er je fich befunden bat, barguftels Sonft wird nur biefer Mensch in einer bes fondern Lage, in einem gegebenen Licht gefeben! Friedrich in den fraftigsten Jahren handelte ents Schloffener und kuhner, wie wir in feiner legten Beit ihn handeln faben. Vielleicht aber vermied er bas gegen auch bamale, als er noch ber Fulle jugends licher und mannlicher Kraft genoß, minder weise bie Grauel bes Krieges; vielleicht vergaß er in jener Beit, hingeriffen von ber Leibenschaft bes Chrgeizes, ben lockender Gelegenheit die guten Vorsage, welche er in ber Ginsamkeit gefaft hatte; vielleicht mar ihm damals die Erhaltung des Friedens nicht so ans gelegen, wie fie es im legten Abschnitt seines Lebens gewesen ift. Die Tugenden wie die Rebler bes Menschen find immer bochst abbangia von den auffern Umftanden, in benen er fich befindet. Auch ber Tapferste ift nicht tapfer. auch ber Gerechteste ift nicht gerecht in jeder Stunde bes Lebens!

Inbem

Inbem wir ben bem Rudblid auf bie vorgetras gene Geschichte biese Bemerkung machen, fühlen wir und versucht, eine allgemeine Uebersicht von Fries briche Charafter mahrend feines gangen Lebens ju geben. Much ben Lefern burfte folche Schilberung angenehm fenn, wenn es ihnen, wie uns, schwer wird, in diefer Darftellung fich hier ichon fur immer von Friedrich zu trennen. Doch wenn von einer Seite hingezogen, fuhlen wir von ber anbern uns and madtig abgeschreckt, eine folde Schilderung biefes Ronigs zu unternehmen. Welche Renntnig ber Dinge und Umftanbe gehort nicht bagu, irgenb einen bestimmten Menschen richtig und genau barzus stellen? zu erforschen, wie er in seinem Innerften empfand und bachte? zu ergründen, warum er in ben mannigfachsten oft verwickelten Verhaltniffen fic gerade so und nicht anders benahm? Wer es je versuchte, nur sich felbst richtig zu beurtheilen, nach geraumer Zeit bie tief verborgen liegenden Bewege grunde hervorzuziehen, aus denen er einst handelte, ber wird fühlen, wie unendlich schwer es sen, einen Undern richtig zu wurdigen; wie noch schwerer, wenn biefer Undere ein Mann ift, der in großen Bers haltniffen gelebt, ju großen Zwecken und mit großer Rraft gehandelt hat! Gine richtige Schagung Une berer gelingt uns nur ben folden Menschen, in beren Lage

Lage, und auffere Berhaltniffe wir und gang binein benten kommen, und biefes vermogen wir nur bann, wenn wir und felbft je in etwas abnlichen Umftans ben befanden. Dies aber tann, wenn von einem Regenten die Rebe ift, nie der Kall fur den fenn, ber die Schranken bes Privatlebens nicht überschrite Diefer fieht ben einem Berricher, ber ten hat. über Millionen Menschen gebietet, nur vorzüglich beffen Erhabenheit über die mannigfachen Binders niffe, welche bie Gefete bee burgerlichen Lebens fo oft ber freien Mengerung unserer Krafte in ben Weg fegen. Wir benken uns ben einem herrs fcher nur feine Freiheit, alle Handlungen gang nach eignem Gefallen einzurichten, ohne einem Sobern je Rechenschaft geben zu burfen, nur fein Bermogen, jeden Munfch erfullen, jebe Luft genießen zu können. Tauschend versegen wir und felbft in eine folde, ber Ginbilbungefraft fcmeichelnbe Lage, bemeffen die Gefühle bes Herrschers nach benen, die wir felbft haben wurben, wenn wir ploglich ans uns ferer Beschränktheit zu diefer Ungebundenheit übers Jeber mahlt fich bann bas Gluck eines Ris nige aus, je nachbem er ungegahmte Befriedigung finnlicher Begierben, ober ein boberes gang nach feis nem Ibeal eingerichtetes geiftiges Leben, eine große, burch nichts aufgehaltene Thatigfeit, eine unaeb bemmte

hemmte Ausführung feiner Entwurfe, ale bas bochfte Gut des Lebens betrachtet. Zeder traut fich felbft . leicht die Kahigkeit zu, alle Vortheile einer folchen Lage auf bas vollkommenste für sich und für Undere zu benußen, die Mangel und Kehler derselben aber ju meiden; und je nachdem ber beurtheilte Berricher sich ohngefahr eben so benommen hat, wie wir nach bem Gautelspiel unferer Phantafie und in feiner Lage zu benehmen gedachten, findet er mehr ober weniger unsere Beiftimmung. Aber diese Zauschung ift nicht der Gesichtspunkt, aus dem bie eignen Ges fühle und der mahre Werth des jum Throne Ges bornen gewürdigt werben burfen. Bang anders fieht biefer Die Menschen neben sich, und bie, welche unter ihm fteben. Was und ein so großer Vorzug seiner Lage Scheint, ift es nach seinen Gefühlen nicht. Defe fen gewohnt, bemerkt er ihn weniger. Kolge ber menschlichen Natur. Wünsche und Begierden, die wir jeden Augenblick befriedigen kons nen, werden abgestumpft; andere minder leicht zu erfüllende treten an beren Stelle. In keiner Lage fehlt es an folden. Much bie bem Schein nach una gebundene Freiheit bat ihre Schranken, nur gang andere, als berjenige abnbet, ber im engern Rreife lebt. Auch auf dem Gipfel der Hoheit und Macht werben Gorgen gefühlt; auch auf bem Thron sind **4** 3 Rúcks

Rudfichten und Beziehungen zu beachten, nur ans bere, als bie bes Privatmanns. Wer alles biefes erwägt, follte vielleicht zu dem Urtheil gebracht wers ben: nur Konige vermogen Ronige gu beurtheilen. Doch ohne biefes behaupten zu mollen, noch bie Schwierigkeiten, bie fich auch hieben finden, ju verkennen, ift es hochft naturlich, nur mit Schuchternheit an die Beurtheilung beffen sich zu magen, der in außern Verhaltnissen sich bes fand, die von benen, welche wir felbst aus Erfahrung tennen, fo gang verschieben find, und in bie uns hinein zu benten uns fo außerft fchmer wird. Die viel gerechter aber ift noch biefe Schuchternheit, wenn ber Monarch, ber geschildert werden soll, wes niger burch feinen boben Rang, ale burch bie Bos beit seines Geistes und Charakters über die Mehrs beit der Menschen erhaben ift! Wer vermag bie Unnaherung zu folder Erhabenheit auch nur auf turge Zeit sich jugutrauen? Und boch ift folche Uns naberung, wenigstens in gewiffer Mage, burchaus nothwendig, um gerecht zu wurdigen.

Noch ein Umstand kommt hinzu, welcher bas richtige Auffassen der Sigenthumlichkeiten gerade dieses Monarchen, den man den Sinzigen genannt hat, noch schwieriger macht. Friedrich hat sechs

feche und vierzig Sahre regiert, bat in den mannige fachsten, in den schwierigsten Lagen sich befunden, die .je ein Herrscher erlebte. Er ist bem ganglichen Une tergange feines Staats nabe gefommen, hat aber Alles überwunden, bat bann ju einem Glang bes Ruhms, ju einem Ansehen in gang Europa fich erhoben, bas alle feine Zeitgenoffen, auch bie auf Thronen fagen, mehr ober minder willig anerkanns Er hat machtig auf die Menschen, die neben und nach ihm lebten, gewirft. Er hat enthufiaftifche Unhanger, erbitterte Feinde gehabt. Unenblich mans nigfache fich einander widersprechende Urtheile find aus diefen burch ihn angeregten Leibenschaften herbors gegangen. Wer jest, nachbem biefe Leibenschaften meis ftens, boch noch nicht-gang, ausgestorben, Friedrich su fdilbern unternimmt, muß alle biefe gegen einans ber ftreitenben Urtheile tennen und murbigen. er muß sie auch wieder vergeffen, und sich rein bem Sindruck überlaffen, ben bes Ronigs eigne Thaten auf ihn machen. Wahrlich, dieses ift nicht leicht!

Durchbrungen von allen biesen abschreckenben Schwierigkeiten, verkennt jedoch ber Berfasser dieser Geschichte auch nicht die Bortheile, die ihm zu Theil geworden sind, und die vielleicht nicht vielen ber noch lebenden Zeitgenoffen des großen Konigs in noch

boberm Grade murben. Er hat Friedrich oft gefehen, er hat auch mit ihm gerebet. Noch fteht bas Bilb feiner Befichtegung, feiner gangen haltung bor ibm; noch fühlt er burch ben tief einbringenben, boch balb ermunternden Blick feiner Augen fich getroffen, burch bie Freundlichkeit seiner Unrebe, bas Ungenehme feiner Stimme fich belebt. Aber vermeffen mare es, nach bem augenblicklichen Gindruck, ben ber große Herrscher wahrend einer kurzen Zeit auf ben jungen ins Leben erft eintretenden Mann gemacht, noch jest biefes Berrichers Werth mabrend feines gangen Lebens bemeffen zu wollen. Wichtiger ift bem Werfaffer ber Bortheil, daß er feche Sahre ben einem Departement gearbeitet hat, bas porzuglich ber uns mittelbaren Leitung Friedrichs genoff. biefer Zeit find wenige Zage vergangen, an welchen er nicht bes Ronigs eigenhandige ober von ihm dits tirte, jum Theil ausführlich ausgearbeitete Befehle und Entscheidungen gefehen, einzelne Buge feines Beiftes und Charakters vernommen hatte. ift es wichtig, daß er die Erzählungen fo vieler Mens ichen von jedem Stande, die dem Ronig in Geschaffs ten bes Krieges und Friedens nahe gewesen, gehört, baff er endlich aus den Aften des Archive Friedrichs Geschäfftesihrung auch mahrend ber frühern Verioden tennen ju lernen bie Gelegenheit gehabt bat.

Das Bilb, bas ber Verfaffer sich nach allem biesem von Friedrich gemacht, ist durch das Lesen ber langen Reihe eigner Schriften besselben, die wir nach seinem Tode erhalten haben, noch sehr vervolls ständigt und berichtigt worden. Auch was Andre iber den König geschrieben, ist seiner Ausmerksamskeit nicht entgangen, sondern Alles, was irgend ers heblich, tren benuzt ').

26 1

Diefe

<sup>1)</sup> In der Beilage M. haben mir alle uns bekannte einigere maagen erhebliche Schriften über Friedrich ju marbigen versucht, und eine fo viel möglich vollftanbige Litteratur feiner Gefdichte geliefert. fich in berfelben noch ju manchen Bemerfungen über Briedrichs Gefdicte und feinen Charafter die bequeme Stelle gefunden bat; fo barfen mir auch diefe nicht blos fur ben eigentlichen Litterator bestimmte Beilage ber Aufmerkfamkeit aller Lefer empfehlen. Dem Renner wird ber Bleif, melder auf biefelbe gewandt ift, nicht entgeben. Rein Urtheil barin ift Unbern nachgefpreden, fonbern alle aufgeführten Schriften find bem Berfaffer nach eigner, jum Theil wiederhofter Lefung befannt geworben. Indes wird er febe Berichtigung eingeschlichener Sebler, und jede Bervouftandigung feiner Nadricten mit großem Danf ertennen. Doch bemerft er, bag feine Abficht nicht gewesen fen, jebes uber Friedrich geschriebene Blatt, befonders nicht gules in Beitfdriften Berftreute, fonbern nur die in irgend einer Rudfict erheblichen Schriften aufauführen.

Diese Vortheile sind wichtig genug, um ben Verfasser zu bewegen, sich über die Schüchternheit, mit der die Größe seines Helden und die angedeutes ten Abschreckungsgründe ihn erfüllten, wegzuseßen, und eine allgemeine Schilderung Friedrichs II zu verssuchen. Er unternimmt dieselbe mit dem Gefühl der Chrfurcht, die dem großen Manne gebührt, aber auch mit dem sesten Vorsaß, der Wahrheit, welche er der Mitwelt und Nachwelt schuldig ist, nichts zu verzeben. Die Mängel dieser Schilderung wird schwerlich irgend ein Leser tieser fühlen, als der Verzsfasser. Aber wer sie am meisten fühlt, wird auch, weil er die in der Sache liegenden Schwierigkeiten kennt, der Geneigteste senn, sie zu entschuldigen.

Wir fangen mit Beschreibung bes Aeußern an. Friedrich war ungefahr fünf Fuß fünf Zoll groß. Der Bau seines Körpers war dieser Größe angemessen, weber zu stark noch zu schmächtig; der Wuchs gut proportionirt, die Brust erhas ben und breit, der Kopf ein wenig nach der rechten Seite hangend, welches man von der Gewöhnung beim Flotenspiel herleitete. Die Nase war lang, aber gut gebaut, die Augen von mäßiger Größe, blau.

blau, feurig und lebhaft, burchbringend und icharf, ju gewiffen Beiten von einer eigenthumlichen fanften lieblichkeit belebt. Diefe Mugen, fo wie bie Buge bes gangen Gesichts, brudten bas Innere feines Gemuthe ungemein fart, und mit bewundernewirs biger Schnelligkeit die Beranderungen beffelben aus, fo daß ber Ausbruck bes Zorns, Hohns und Uns muthe außerst schnell mit bem ber Rube, ber Bus friedenheit und des Wohlwollens wechselte. latte feine Gemuthebewegungen in vollkommner Ges walt, fo bag er ihren Ausbruch augenblicklich gus rid an halten, bagegen auch wohl, wenn er es ent fand, ihn ftarter, ale er fühlte, zu außern vermogte. Gine gang gleichgultige, gar nichts fas gende Miene hatte Friedrich wohl nur in hochft fels tenen Augenblicken, vielleicht nie. Immer waren bie Sefichteguge ber Rebe angemeffen. Sprach er geifts wile Worte, ober horte er biefe von Andern, ober ach eine ihn ftart bewegende Musit; so waren fine Gesichtszüge vorzüglich beseelt. Der Mund var bochft angenehm, ber gange Unstand bes Kors ers, vorzüglich in den jungern und mannlichen Sahs m. ausnehmenb ebel, ber Bang burchaus nicht leif, etwas nachlässig, aber schnell und stolz, boch ine biefes zu wollen, ober im minbeften zu affet: Im jungern und mittlern Alter fag er vors treffs

trefflich zu Pferbe, im boheren Alter aber etwas gekrummt und nachläßig.

Wir fühlen, wie wenig alle diese Worte und noch mehrere, die wir hinzusügen konnten, vermosgend sind, ein Bild Friedrichs, wie es aus der Ersinnerung unserer Einbildungskraft vorschwebt, in die des Lesers zu zaubern. Um etwas nachzuhelsen, haben wir von einem Gemählbe, das vor vielen andern, die wir gesehen, das Eigenthümliche von Friedrichs Physiognomie und Bildung und dorzüglich auszudrücken scheint, einen Kupserstich nehmen, und diesen dem gegenwärtigen Bande unsers Geschichts buchs vorsesen lassen 2).

Noch weit unvermögender aber sind wir, Fries brichs Geist als seinen Körper zu beschreiben. Wolls ten wir auch noch so viele Worte, die geistige Sis genschaften ausdrücken, an einander reihen, so wurs ben dieselben doch ben dem Leser keine Vorstellung hers

<sup>2)</sup> Bep aller Mabe, welche wir uns deshalb gegeben, ift es nicht gelungen, ben Kunstler zu ersorschen, welcher dieses vorzügliche Bild gemablt hat. Der Verf. besigt es als gütiges Geschenk eines Freundes, der dasselbe auf einer Auftion in Wernigerode gekauft hat. Aber von welchem Orte es dorthin gekommen, haben wir nicht ersahren können.

bervorbringen, wie und in welchem Manke alle biefe Tugenden ober Fehler ben Friedrich wirklich vorhanden waren; wie eine Gigenschaft bie andere bestimmte und beschrantte, und wie burch biefe ges genseitige Wirkung und Mischung gerade bie Gigens thimlichkeit herausgekommen fer, bie fich ben ihm Statt also einzelne Tugenben und Mangel mfzuzählen, glauben wir unfern 3weck beffer gu areichen, wenn wir die angeren Umstande, in wels ben fich Friedrich von Jugend an befunden, die Wirs fungen, welche diese in ihm hervorgebracht, andens ten, und angeben, wie er fich in ben bebeutenben Berhaltniffen bes lebens benommen habe. Go wers ben wir, Lobes und Tabels und enthaltend, es ber eignen Ginbildungefraft bes Lefere überlaffen tonnen, fich felbit ein Bilb biefes Charafters gufammen gu feben, bas ber Wahrheit naber fommen wird, als iche von und versuchte allgemeine Schilderung es bermbgte.

Friedrich II, geboren ben 24sten Jan. 1712, war das vierte Kind und ber britte Sohn ber fruchts baren She 3) Friedrich Wilhelms I, zweiten Rosnigs

<sup>3)</sup> Wierzehn Kinder find aus diefer Che geboren, gehn berfelben bis ju erwachsenen Jahren, die meiften bis ju bo.

nigs von Preußen 4), und Sophien Dorotheens, eis ner Tochter Konig Georgs I von Großbrittans nien 5).

Jener war ein Mann von sehr gesundem Vers ftande, einem außerordentlichen Gedachtniß, und richtigem Urtheil in Sachen, die er hinlanglich kannte. Nicht

> bobem Alter gelangt. Biere farben noch in ber Rinde beit, barunter zwen Sobne, welche icon vor griebrich geboren, aber auch vor ibm geftorben find, fo daß biefer von feiner Beburt an muthmaßlicher Ehronfolger gemefen ift. In der Beilage N. baben mir eine geneas logifche Tabelle geliefert, welche die Borfabren Griebriche bis jum britten Grabe binaufmarte, und feine Befdwifter mit beren fammtlichen Nachfommen enthalt, infofern legtere noch bor Friedriche Tobe geboren find. Sie ift mit Genauigfeit gemacht, und man findet in berfelben alle in unferm Befdichtbuche genannte au-Friedrichs gamilie gebotige Berfonen. Beilage O. ente balt die Folge der Regenten der übrigen europailden Staaten, welche Friedrichs Beitgenoffen gemefen find. Ein zuweilen auf diefe beiden Tabellen geworfner Blid wird dem Lefer angenehm fepn, indem er ibn mit bem Beitalter, in meldes unfre Befdicte ibn einfahrt, , vertraut erbalt.

<sup>4)</sup> Er mar geboren 1688, kam jur Regierung 1713 und farb 1740.

<sup>5)</sup> Sie war geboren 1687, wurde vermablt 1706, ift geftorben 1757,

Richt ausgebildet burch Wiffenschaften, die er gering achtete, war er boch febr begierig nach Renntnis fen, wenn fie ihm nuglich schienen, insofern er biefelben burch eigne Beobachtung und Erforichen von Andern, ohne Bucherlesen erwerben konnte. In foldem Erforschen war er unermublich. Er liebte genaue Bahrheit und ftrenge Gerechtigkeit, und eine faft übertriebene, punttliche Ordnung in feinen Ges ichafften, bekummerte sich um Alles felbst, und war unglaublich thatig. Er fand fich leicht beleibigt, mb war geneigt jum Sahzorn, boch reuete es ihn balb. und er suchte wieder aut zu machen, wenn er Semandem Unrecht gethan zu haben glaubte. berfpruch konnte er nicht ertragen, und von einmal gefaften Meinungen mar er ichwer abzubringen. Inden murbe es ben Verschlagenen, die fich in feine. laune ju fchicken mußten, leicht, ibn einzunehmen and zu tauschen, und so war er oft, ohne es gu ahnen. bas Werkzeug ber Leibenschaft Unberer; boch wurde er fehr erbittert, fobald er merkte, daß bies ber Fall gewesen sen. Go fest er an den Res ligionsmeinungen bing, in benen er erzogen war, fo billigte er's boch, wenn Undere ihren Meinuns gen eben so tren blieben, wie er ben feinigen; auch erlaubte er fich's von manchen erlernten Begriffenabzugeben, wenn fein Menschenverstand fich in bies felben

felben nicht finden konnte. Die beiben protestantis ichen Confessionen zu vereinigen, war fein lebhafs ter Mansch; und ben aller Dulbsamkeit machte bie Begierbe, diefe Vereinigung zu Stande zu bringen, ihn beinahe undulbsam gegen gar zu eifrige Luthes raner 6) ober gar zu eifnige Reformirte. Er bachte fich Gott nach bem Bilbe feines eignen Charakters, als einen hochst gerechten, aber ftreugen Beren, befs fen Gunft er burch eifrige Erfullung feiner Pfliche ten zu gewinnen, beffen Born und Strafen aber durch bezeugte Reue und Bitten abzuwenden suchte. Er liebte feine Gemahlin und Rinder,, und forgte eifrigst für berselben Bested; verlangte aber von beiden die ftrengste Unterwerfung unter feinen Willen, und geftattete nie die mindeste Widerrebe. Staat wollte er wie fein Saus regieren, wünschte ernftlich seine Unterthanen glucklich zu machen, ober, gleich feinen Rindern, nach eigner Urt und Sinsicht, ohne daß Unterthanen oder Rinder daben ein Wort mit zu reden hatten. Alls ein vortrefflis cher Staatswirth hielt er punktlich auf die einges führte strenge Ordnung und achtete es für bochst wichtig, zu jeder Zeit mit baarem Gelde wohl vers fehen

<sup>6)</sup> Die Schriften ber Bittenberger orthoboren Theologen maren beshalb in feinen Landen verboten.

ben gu fenn. Doch wollte er feine Unterthanen icht mit übertriebenen Auflagen gebruckt wiffen. ir liebte baber bie indiretten Abgaben, weil biefe, em gemeinen Mann weniger fühlbar, mehr ben Boblbabenben und auch den Fremben treffen. Mit ötrenge hielt er barauf, baf bie einmal angeordnes m Abaaben zur gehörigen Zeit ohne allen Rachlaff eigetrieben murben. Gifrigft bemubt, burch gunebe unde Bevolkerung und vermehrte Thatigkeit ber Unterthanen ben Wohlstand seiner Lande ju before ben, unterftuzte er freigebig alle Unternehmungen, welche nue Erwerbsquellen öffneten, aber er schrieb bann auch gern ben Sang biefer Unternehmungen vor, mb erlaubte nicht, von diesem abzuweichen. In ben Andgaben war er aufferst sparfam, schonte aber bas Gelb nicht, wo er es nothig und fur bas allgemeine Bife wohl angewandt glaubte. Pracht und außes mr grunt, Ceremoniel und Stifette maren ihm in hochstem Grade zuwider, und er liebte ganz wie in Privetmann zu leben. Er war zuweilen Aufals len bittern Veberdrusses des Lebens und schwarzer Melancholie unterworfen. Wahrend feines legten lebensjahrs war es fein eenstlicher Vorsaß, die Res gierung niederzulegen, und mit feiner Familie in holland zu leben, einem Lande, bas ihm wegen bes fleißes, der Sparsamkeit und Reinlichkeit seiner Bewohner hesonders wohl gesiel. Neben der Jagd war seine Hauptleidenschaft die Liebe des Soldatens wesens, oder eigentlich das Bergnügen, wohlgebils dete, über das gewöhnliche Maaß lange Soldaten zu haben. Alles wandte er an, um dieselben aus allen Landen von Europa zu bekommen; die Sarde war wirklich eine Sammlung von Riesen?). Diese Leidenschaft zu befriedigen, verlezte Friedrich Wils helm auch die ihm sonst immer heilige Gerechtigkeit, und ließ gegen Unterthanen und auch gegen Fremde, oft Handlungen unmenschlicher Hate verüber, die seinen Namen verhaßt gemacht haben. Auch seine Sparsamkeit konnte ihn nicht abhalten, ganz übers triedene Ausgaben sur große Soldaten zu machen "); und

<sup>7)</sup> Rad feinem Tode haben fid wirflich einige von Stee brich II abgedantte Solbaten ber Garde weger ihrer angerordentlichen Große in verschiedenen Sawtftabten von Europa für Geld feben laffen.

D Man hat bedauptet, daß binnen zwey und manzig Jahren, von 1713 bis 1735, die Werbungen in fremden Landen dem Könige zwölf Mixronen Thaler gekoftet haben. Am lezten Tage feines Lebens perbrannte er die Rechnungen über die Rosten seines Regiments Garde, weil er fühlte, daß er für dieses Spielwerk zu viel ausgegeben habe. Im Jahre 1735: kaufte er sechs und vierzig große Menschen mit 43,000 Athl. und im Jahre 1732 bezählte er einen einzigen Riesen mit 3000 Athl.

und er hielt sich wirklich überzeugt, Gott habe ihm die großen Manner auf der ganzen Erde so gut wie vermacht, weil er sie zu schäsen und zu behandeln verstehe ?). Er ereiferte sich daher nicht wenig, wenn andere Landesherren Schwierigkeiten machten, große Leute ihm zu überlassen, da sie dieselben boch nicht zu gebrauchen wüßten, noch sie so gut wie er

**B** 2

ļu

und gab noch obendrein der Schwester des Grafen von Schmettau, welcher denselben verschafft hatte, eine Stifts. Stelle. Fremde Machte, welche sich dem Ronige gefällig beweisen wollten, pflegten ihm vorzüglich große und schone Menschen zum Geschenk zu machen. Bep den Traktaten, welche Friedrich Wilhelm schloß, war gewöhnlich noch in einem geheimen Artikel die Nebenbedingung, daß dem Ronige eine gewisse Anzahl ungewöhnlich langer Menschen versprochen wurde, und biese Rebenbedingungen machten zuweilen, daß sonk schwierige Punkte durchgingen. Die großen Soldaten erhielten auch außer dem gewöhnlichen Solde noch eine besondere Zulage, die oft sehr bedeutend, doch bep, den Einzelnen verschieden war, ie nachdem es sich ein Jeder bev der Annahme ausbedungen batte.

9) In Friedrich Wilhelms engerm Areise war es febr geswöhnlich, ben Werth ber Menschen nur nach körperlicher Lange ju schaften. Einst kam einer seiner Offisciere aus Paris jurud; auf die Frage des Königs,
wie er die französische Königl. Familie gefunden habe?
erwiederte jener: Uh! Ew. Majestat, es ift alles kleis
nes Zeug, keiner mißt über funf Tuß.

zu bezählen und zu unterhalten vermögten. Ueber bie groben Gewaltthaten, welcher feine Werber fich in fremden Landen erlaubten, und welche er nie bes frafte, zerfiel er faft mit allen Machten. Unges meine Sorgfalt wandte er an, seine Truppen im Gebrauch ber Waffen und in allen Bewegungen hochst fertig und gefchickt zu machen. Doch vermied er zu ftarke Ermudung und Alles, was das außere gute Unsehen der Soldaten verderben konnte. Sorge hierfur machte ihn friedfertig; er wich bem Kriege wirklich mit Mengstlichkeit aus; ertrug bess halb eine fast unwurdige Behandlung, und mit ber wohlgeordnetsten Staatswirthschaft und der geubtes ften Armee feiner Zeit behauptete er burchaus nicht bas ihm im europaischen Staaten : System gebubs rende Anfehn. Go fehr er im Privatleben und in ber innern Regierung, insofern es nicht auf lange Manner und Soldatenwesen ankam, Wahrheit und ftrenge Gerechtigkeit liebte, so hatte feine Politik gegen andere Staaten boch etwas Unficheres unb" Schwankenbes. Er wollte fich nicht in die Verhalts niffe eines beutschen Reichs Standes fchicken, noch feine Unterordnung unter ein Oberhaupt erkennen; und boch hielt feine Rechtlichkeit, auch bie Schen por weit aussehenden Handeln ihn ab, biefes beute lich zu erklaren. So war sein Benehmen gegen ben **Eais** 

kaiferlichen Hof fortbauernd voll innern Wibers fpruche 10).

Die Ronigin Gophia Dorothea, Friedrichs Mutter, hatte ein gutes herz und war zum Boble thun febr geneigt. 3hr Berftand mar mehr gebilbet als ber ihres Gemahle, fie liebte Wiffenschaft und Runfte. Aber ihre guten Gigenschaften waren auch mit nicht geringen Fehlen verbunden. Sie war folg, eigenfinnig, und in hohem Grabe herrichfüchs Wenn fie nicht offen ihren Willen burchfegen tonnte, wandte fie kleine Runfte und bofe Rante an, um ihre Abfichten zu erreichen. Gie liebte ihren Gemahl, aber fürchtete ihn noch mehr. Dhne baß er ibr irgend Unlag bagn gegeben hatte, mar fie abertrieben eifersuchtig und migtrauisch, qualte sich felbft mit unnugen Gorgen. Gie fant fich leicht bes leibigt, und war bann unversöhnlich. Bugleich hatte fe eine unglaubliche Schwachheit in ju leichter Bewilliaung ihres Vertrauens, und von Menschen, bie fie gu leiten verftanben, lief fie fich zu Allem bes Es war ihr unmöglich, ein anvertrautes Geheimnig ju bemahren, auch wenn bie Grunbe gu bef=

<sup>20)</sup> In Der Beilage P. find Die erheblichften Schriften über Die Gefchichte Diefes Monarchen angedeutet und gewar- bigt.

deffen Berschweigung noch fo wichtig für sie selbst weiter. Durch biesen Fehler besonders hat diese Königin ihr eignes und ihres Gemahls Leben verbittert, und die Jugendjahre ihrer Kinder fehr trube gemacht.11).

Wenn man den Charakter des Baters und Sohns vergleicht, so scheint es, daß lezterer die raftlose Thatigkeit, die große Liebe ber Ordnung in ullen Geschäfften und ber strengen Gerechtigkeit, auch

<sup>.</sup>x1) Bir haben beibe Eltern vorzäglich nach bem Gemablbe ibrer alteften Tochter (in ben Mémoires de la Marggrave de Bayreuth, à Bronsvic 1810, f. Beil. M. Rr. I.) gefdilbert. Benn gleich bie Naderinnerung ber bittern Leiben, melde Foige ber Bebler ihrer Eltern maren, Diefe Pringeffin in beren Beurtheilung vielleicht etwas ju ftreng gemacht haben fann; fo ift bod ju vermuthen, baf fe bie Babre beit ber Thatfachen nicht febr abertrieben, ober gat abfictlid verfälldt babe. Das Bilb Ronias Kriebrich Bilbelm I ift burd bie Tradition eben fo erhalten, wie feine Tochter baffelbe barftellt. Aber von ber Roi nigin Mutter batte man, nach ben munbliden Ergabe lungen berer, bie fie gefannt, eine ungleich beffere Meinung, the die Mémoires ber Markgrafin erfcies nen maren. Wir foliegen bieraus, bag die Sebler ber Ronigin ben: Rinbern am meiften fublbar geworben, bep bem übrigen Publifum aber, bas biefe Pringeffin in großerer Terne fab, ibre guten Gigen-Schaften einen Die Gebler übertragenden Gindrud gemacht batten.

bie entschiedne Reigung, felbst zu regieren, bom ers ftern geerbt hat. In ber Meigung jum Kriegewes fer waren Bater und Gohn fehr verschieben; fenem waren Solbaten und beren Uebungen ein ihn bochft angenehm unterhaltenbes Spielwert, biefer achtete bie Rrieger nur um bes 3wed's willen, fur ben er fie unterhielt. Zwar liebte er auch die Fertigkeit in den Bewegungen und aufere Schönheit der Goldas ten, aber bies war ihm nie Hauptfache. Jahzorn war Friedrich auch, seinem Temperament nach, geneigt, boch hatte er biefe Leibenschaft welt mehr wie der Bater gebandigt: oie Andbruche bers felben waren ben ibm feitener und minder heftig; er hatte in allem Betracht bie Leibenschaften beffer. in feiner Gewalt. Un mannichfacher Geiftesbilbung abertraf er ben Bater weit, boch wenn er bie Biss fenschaften, welche Friedrich Wilhelm mit wenigen Anenahmen verachtete, um ihrer felbft willen liebte, and in ihnen feinen fconften Genug fand, auch burchaus von keiner Urt von Kenntnigen gering bachte: fo schatte er boch, gleich feinem Bater, bies . jenigen borguglich, die fur bie menschliche Befelle fcaft unmittelbar nuglich find. Von feiner Mutter batte Friedrich bie ben ihm vorzüglich herrfchenben fanftern Empfindungen geerbt. Er liebte, wie blefe, von allen, felbft tleinen, Umftanben und Berhalt.

77H

nissen der Menschen und Familien genau unterrichtet gu seyn, und er horte oft sogar ind Kleinliche ges bende Erzählungen über dieselben gern an, doch hate ten diese nicht den Einfluß auf sein Betragen gegen anders Menschen, den sie ben der Mutter bewiesen. Friedrich wachte strenge über sich, daß ungünstige Nachrichten, ehe er sie genau geprüft, ihn nicht zu Urtheisen und Handlungen bestimmten.

Eine ganz vorzügliche Seistes Werwandtschaft
ilt amerkennbar zwischen Friedrich und seiner väters
lichen Großmutt. der ersten Preußischen Königin,
Saphie Charlotte, uner durch körperliche Schöns
heit und hohe Geistesbildung Nich ausgezeichneten
Frau 12). In Beiden lebte dieselbe Begierde von

Sie war Tochter des ersten Churfürsten von Jannover, Erust August, und Sophiens, Tochter
des Edurfürsten Friedrichs V von der Pfalz, gebaren 1668, vermählt mit Friedrich 1 als Edurprinz
1684, gestorben 1705. Friedrich dat seine hohe Actung
für dieselbe in den Mémoires de la Maison de
Brandebourg und bep jeder Gelegenheit auf das
stärsste ausgedrückt: "C'étalt, sagte er, une Prin"cesse d'un mérite distingué, qui joignit tous
"les appas de son sexe aux graces de l'esprit
"et aux lumières de la raison. Elle amena
"jen Prusse l'esprit de société, la vraie po-

Ellem. was einem bentenben Wefen bas Bichtigfte ift, grundlich unterrichtet zu finn, und bis zu ben ersten Urfachen ber Dinge hinaufzuhringen 13) :: abet Beibe hatten anch baffelbe Gefühl, burch bie Fors Schungen ber tieffinnigften Weifen, benen bie Groff. mutter wie der Entel nachgegangen maren, unbefries

.93 5

· biat

.,,litesse et l'amour des arts et des aciences; melle avait l'ame forte; sa réligion était "épurée, son humeur douce, son esprit orné nde la lecture de tous les bons livres français "et ifaliens." Un' einer andern Stelle fagt er! "Cette Princesse avait le génie d'un grand "homme, et les connoîssances d'un savant." Bir befigen en febr lefenswerthes Wert aber biefe Brau: Mémoires, pour servir à l'histoire de Sophie Charlotte, reine de Prusse par Erman, & Berlin 1801. Diefer Gelehrte bat mit großem Bleif und vieler Gorgies ade ju feiner Beit, bundert Jahre nach dem Tobe bon Sobie Charlette, noch aufautreibenden Nachrichten gefammalt, und er verftand, wie nicht viele Gefdichtidreiber, Die Runk, burd Benugung auch burftiger Radrichten und oft fleiner' Umftande ein beutliches Bilb von bem Eigenthamlichen Der Perfonen und dem Bufammenbange ber Bubaftniffe gu geben, und feine Lefer gang vertraut mit bem Beits alter in maden, von dem die Rebe ift.

13) Bu bem pourquoi du pourquoi, wordber Sophie Charlotte Leibnin befragte, ohne burch bes Beltmeie fen Antwort gang befriedigt au merben.

bigt geblieben zu feyn Daber ben Beiben ein font gehender Zuftand bei Zweifels, ben zwar unbehage lich mar, aber nicht angfligte, weil man ferkannt hatte, bag menschäches Vermögen zu beffen völliger Losung nicht hinreiche. Daher ben Beiben Dulbung und fogar Uchtung ber berfchiebenften Unfichten Um berer, auch bas Bestreben, burch lebhafte Meuferuns gen der Einwurfe gegen angenommene Meinungen sich gu belehren. In bem Charafter Beiber findet fich eine philosophische Beiterkeit, welche über bie Berhalts niffe bes Lebens erhebt, und beffen Widrigkeinen ers tragt, indem fie dieselben minder wichtig barftellt, außern Glang und vermeinte Groffe gerieg achtet, und fich bem laftigen Ceremoniel und einem Prunt gern entzieht. In Beiben war ein fehr feines Gefühl alles Schonen, eine vorzugliche Liebe aller Wiffens schaften, besonders ber frangfischen Litteratur, weil es fowohl zur Beit ber Droffmutter, als mahrent ber Jugendverlode be Entels, in Deutschland noch feine schone Litteatur gab. Bey Beiben mar bas Gefühl bes zächerlichen und Ungereimten febr ges scharft, und ber Wis, mit welchem fich baffelbe aufferte, konnte Manchem wehe thun, wenn gleich bies nicht beabsichtigt mar. Und bie wenige Uchs tung, welche Sophie Charlotte fur ihren Gemahl batte, icheint fich auf ben Entel fortgepflangt gu ba.

Char. Friedr. II u. f. feine vaterl, Großmutter. 27

haben, bessen Neigung mit der Liebe zu Ceremoniel, Stikette und außerer Pracht, die ben König Fries drich I herrschend war, zu wenig übereinstimmte, als daß er nicht geringschäßig von demselben hatte benken sollen, worin er jedoch etwas zu weit gegans gen, und wirklich verkannt zu haben scheint, daß sein Großvater, ben unstreitig großen Fehlern, doch ein menschenfreundlicher und wirklich guter, auch in auss wärtigen Verhältnissen staatskluger Regent gewesen ist 14).

Wenn gleich die philosophische Königin die Ges burt ihres Enkels Friedrich nicht erlebt hat, so hat sie doch mittelbar einen sehr wesentlichen Sinstuß auf dessen früheste Bildung gehabt. Sie wählte nämlich für ihren geliebten einzigen Sohn Friedrich Wilhelm die erste Erzieherin, eine geborne Duval, aus einer angesehnen ablichen Familie der Normandie

<sup>14)</sup> Mit Bergnagen bemerken wir, baf unter bem Titel; "Friedrich III. Churfurk von Brandenburg, "erfter Ronig von Preußen, von Brand "Dorn, Berlin 1816," eine Geschichte dieses Regenten erschienen ift, welche bemselben volle Gerechtigfeit widersabren läst. Bon eben diesem Schrifte. fteller baben wir auch ein gut geschriebenes Leben Churfurk Friedrich Bilbelms des Großen, Berlin 1814, erhalten. Beide Schriften sind schapbare Bereicherungen der brandenburgischen Seschichte.

Kammend, welche als verwittmete Montbail mit ben ersten frangosischen Protestanton; bie Lubwig XIV ans ihrem Baterlande vertrieben hatte, nach beit Brandenburgischen tam, und an Sophie Charlotte, beren Achtung fie bald erwarb, eine vorzügliche Bes Diese Dame heirathete in zweiter Schüßerin fand. Che einen wurdigen Landemann, Pelet Seignenr be Rocoules, Dbrift bes blos aus frangofifchen Protestanten errichteten Regimente des grands Sie verlor auch biefen Mann Mousquetaires. bereits 1698. Noch vorher aber hatte Cophie Charlotte ben Ronig, ihren Gemahl, bewogen, bie Erziehung ihres einzigen Sohns ber Rocoules zu Dertrauen, welche biefelbe bis ins fiebente Sahr bes Prinzen besorgte. Sie erwarb die Zufriedenheit ber Eltern und bie Liebe und Achtung bes Zoglings in hohem Grabe, welche ben legterin auch über bie Rinderjahre fortbauerte. Der stärkste Beweis biervon war, daß Friedrich Wilhelm I, als er felbst Vater murbe, ber noch lebenden Rocoules die Oberaufficht über bie Erziehung aller feiner Rinder, ben altesten Sohn Friedrich aber ihrer besondern Fürforge anvertraute. Diefer murbe berfelben fos gleich nach feiner Geburt übergeben, und fie blieb ben ihm bis jum Jahr 1718. Huch biefes ihres zweis ten Zöglings Liebe und Achtung wußte diese Frau so sebr

Char. Friedr. II n. f. Rindheit, Jug. n. erfte Bilb. 29

febr zu gewinnen, baff beren Befühle in feinem Bere gen bis ins mannliche Alter lebenbig blieben. Rronpring, und auch noch als Ronig, brachte Fries brich jebe Woche einen Abend ben feiner erften Ers gieberin gu, in Gefellschaft geiftvoller Bofleute und Gelehrter, bie er gewöhnlich felbft mablte, und bie meiftens aus Gliebern ber frangbfifchen Rolonie bes ftanden. Diese achtungsvolle Unhanglichkeit an bie erfte Erzieherin, und bas Veranugen, bas er in ihrein Umgange fant, maden ber ernften Dentanges art Friedrichs eben fo viel Ehre, als fie einen guns fligen Begriff von ber Beiftesbilbung ber Rocoules geben muffen, welche noch in ihrem Alter einen geifts vollen jungen Furften fo gut zu unterhalten wußte. Sie hatte bie Freude, noch ben erften Glang ber Regierung ihres zweiten Zoglings zu erleben, und ftarb hoch betagt im Oftober 1741. Wie von Fries brich war fie auch von allen andern Geschwiftern bef selben, die fie erzogen hatte, hochgeachtet, und wie theuer fie bem Unbenten jenes bis in fein Alter ges blieben fen, wird burch einen tleinen Umftand, beg wir gern aufbehalten, bewiesen. Roch turg vor feis nem Tode erfuhr ber Konig zufällig, eine alte Bers gensfreundin feiner erften Erzieherin, eine Wittme Barbier, lebe noch. Sogleich fchrieb er berfelbenfreundlich und machte ihr ein Gefchent.

And ber erfte mannliche lehrer Friedrichs wurde aus ben franzosischen Protestanten gewählt; er hief Duhan be Jandun, war in Champagne 1685 geboren, und tam mit feinem Water, ben bie Aufhebung bes Sbikts von Mantes aus bem Bas terlande trieb, hoch als Rind nach bem Brandens burgifchen. Obgleich er fich ben Studien gewihmet hatte, trat er boch freiwillig in Kriegsbienste und wurde 1715 ber ber Belagerung von Stralfund bem Ronige Friedrich Wilhelm I fo vortheilhaft bekannt, daß derfelbe fich bewogen fand, ihm die Erziehung feines altesten Sohnes anzuvertrauen, ben bem er bis ni beffen funfzehnten Sahre blieb. Duhan war ein Mann von fehr ernstein, sittlich religiosem Charats ter, ber bem jungen Prinzen hohe Uchtung einflößte. Einige hinterlaffene und fpater gebruckte Briefe Fries. brichs an Jandun 15) find Beweise hiervon. auch, nachbem bie Zeit bes Unterrichts vorben war, eine genaue Berbindung zwischen beiben geblieben fen, ethellet baraus, weil Sanbun bie Ungnade theilte, in welche, wie bald erwähnt werden wird, ber Kronpring ben feinem Bater fiel, vermuthlich, weil lezterer Jandun, wahrscheinlich mit Unrecht, in Bers dacht hatte, um die vorgehabte Flucht des Prinzen

ges

<sup>15)</sup> G. von denfelben Beilage M. Nr. 2.

Shar. Friedr. IIn. f. Riobeit, Jug. u. erste Bild. 31 gewußt zu haben. Dieser verschaffte seinem Lehrer eine Zustucht am Ho's zu Blankenburg, wo er bis zum Tobe Könl, Friedrich Wilhelms I blieb. Sobald Friedrich jur Regierung gekommen war, berief er Jandun zu sich und gab ihm, nebst einer Stelle ben dem auswärtigen Departement, mehrere öffentliche Beweise seiner Achtung und Dankbarkeit. Jandun genoß eines großen Vertrauens bis zu sein nem Tode, der zu Anfang des Jahrs 1746 ers solgte.

men also, benen Friedrich im Leben begegnete, bes
nen er weit mehr als seinen Eltern seine ersten
entwickelten Begriffe, und seine ersten guten und
eblen Gefühle verdankte, waren stanzösische Pros
testanten, welche, aus ihrem Vaterlande vertries
ben, im Brandenburgischen Zustucht gefunden hats
ten. Darf man sich wundern, oder darf man gar
tadeln wollen, daß Friedrich während seines ganzen
Lebens Zuneigung zu einer Nation behielt, der diese
ihm früh lieb gewordenen Menschen angehörten, daß
er immer eine Sprache vorzüglich liebte, in welcher
er seine ersten Gedanken und Gefühle auszudrücken
gelehrt war, daß er sie einer andern Sprache vors
zog, welche er nur in rauhen Tonen vernahm, welche

er meiftens fur gu bemt geneinften. Gebrauch; unb. von Leuten, bie er wenig achen konnte, angewandt fabe? Friedrich ift biefen Civructen feiner Rinds beit bis ins Alter treu geblieben, und gewiß nichts ift naturlichen, nichts menfchlicher! Der bentende Beobachter bemerkt immer gern in der Gefchichte ben oft nahen Zusammenhang von einander fern scheinenber Begebenheiten. Ginen folden machen wir aufmertfam, daß Ludwigs XIV unweise Politik Preußens großem Ronige Erzieher verschafft habe, wie er fie mahre Scheinlich fonft nicht erhalten hant, und, wie bes Meltervaters ichone Handlung ben wohntstigften Ginflug auf die erfte Bildung Friedrichs gehmen babe, und baburch im ebelsten Sinne belohnt fen 16).

Bom fiebenten Jahre bes jungen Pringen an wurde die Oberaufficht über beffen Erziehung zwen whrs

<sup>26)</sup> Wir haben uns burch biefen michtigen Ginfluß bewogen gefunden, von ber Aufnahme ber frangofifden Proteftanten im Branbenburgifden einige Radrict gu geben, und mir burfen boffen, bag biefe Abichmeifung in einen etwas frubern Beitraum unfern Lefern nicht unintereffant fepn merbe. Gie betrift eine Begebens beit, welche in ihrem gangen Bufammenhange im lebe haften Andenken der nachweit erhalten ju merben verbient. G. biefe Nadricht in ber Beifage Q.

Char. Friedr. Un. f. Kindheit, Jug. u. erfte Bilb. 33

würdigen Militairs anvertrauet, bem General ber Infanterie Grafen von Finkenstein 17) und bem Obrist von Kalkstein 18). Der Prinz wurde strenge

<sup>17)</sup> Er war 1660 ju Gaberau in Preufen aus altablidem Befdlecht geboren. Rachdem er in bollanbifden und frangbfifden Rriegebienften gemefen, jeidnete er fic in dem brandenburgifden Dienft durch Tapferfeit, Duth und Ginfict gang vorzäglich aus, befonbers mabrend bes fpanifchen Erbfolge . Rrieges, morin er Den Rroupringen, nachber Konig Kriedrich Bilbelm I, begleitete, ju beffen Dberhofmeifter er bereits 1701 ers nannt mar. Der glanzende Sieg bep Malplaquet wurde burd feinen gefdidten Angriff ber feindlichen Berichangungen enticieben. Seiner Berbienfte megen erhob ibn Raifer Joseph I im J. 1710 in ben Reichse grafen : Stand. 1733 murbe er jum Beneral : Relbmar. fcall ernannt, und ftarb ale folder 1735. Er ift ber Water des vieljährigen erften Rabinets : Miniftere Bries briche II, mit bem biefer erzogen murbe.

Ditlau in Oftpreußischem Abel und war 1682 gut Ottlau in Oftpreußen geboren. Nachdem er in best sichen Diensten mahrend des spanischen Erbfolgekrieges Adjudant des damaligen hessischen Erbprinzen (nachmals König Friedrich I von Schweden) gewesen, ersward er im Preuß. Dienst Auhm und die vorzägliche Achtung Königs Friedrich Wilhelm I. Auch in den beiden ersten schlessischen Kriegen unter Friedrich II zeichnete er sich durch rähmliche Thaten aus, und wurde 1747 zum General-Feldmarschau ernannt. So gern er auch noch am siedensährigen Kriege Theil gesnammen hätte, so erlaubten dies doch Alter und Dohms Denko. 48.

ftrenge blondmifch erzogen. Bu allen feinen Reinen Ausgaben waren anfangs jahrlich nur 366 Thaler bestimmt, die jedoch der Konig bald bis zu 600 bers mehrte. Diese kleine Summe murbe aber nicht bem Prinzen felbft anvertrauet, fondern es mußte über biefelbe, unter Aufficht ber beiben Sofmeifter, eine genaue Rechnung geführt werden, worin auch die Bleinsten Ausgaben, Trinkgelber und bergleichen, aufgeführt waren. Um Ende jeden Monats befcheis piqten beibe Hofmeifter burch ihre Unterschrift bie Richtigkeit ber geführten Rechnung, und am Ende bes Sahrs fabe fie ber Konig felbst burch, und bes geugte eigenhandig feine Bufriedenheit, welche um fo gewiffer erfolgte, ba bas Bestimmte nicht nur immer vollig gureichte, fondern noch Ueberschuß blieb, ber bann ber Ginnuhme bes folgenben Jahrs zugefegt wurde 19). Auch biefen feinen beiben Sofmeiftern

Schwäche nicht; aber wie ber Bring von Preußen, Buguft Wilhelm, im J. 1758 ftarb, übertrug ihm ber Ronig, mit Bezeugung sehr größen Bertrauens, die Oberaufsicht über die Erziehung der hinterlaffenen Kinder, und empfahl besonders die Ausmerksamkeit auf ben ältesten Sohn, nunmehrigen Thronfolger. Ralkskein unterzog sich dieser neuen Pflicht mit größem Eifer, karb aber im folgenden Jahre 1759.

<sup>19)</sup> Bir baben biefes Ausgabe, Buch in ber Beilage R.

Char. Friedr. II n. f. Kindheit, Jug. n. erste Bild. 35 hat Friedrich bis an ihren Tob immer besondre Zus neigung und große Achtung bewiesen.

Der Pring erhielt in Wiffenschaften nothburfe tigen, in korperlichen Uebungen, in benen er große Gewandheit bewies, mahrscheinlich einen etwas forge faltigern Unterricht. Duhan be Jandun unterrichtete ihn in ber Geschichte, Philosophie und frangofischen Litteratur; ein Major von Sonning in ber Mas thematif und in Kriegswiffenschaften. Much biefen legtern behielt ber Pring, nachdem bie Beit bes Uns terrichts vorben war, an seinem hofe zu Rheinss berg ben sich, und nachdem er zur Regierung ges kommen ernannte er ihn zum Obrift, und bewies ihm bis zu feinem Tobe, ber 1743 erfolgte, große In der Religion wurde Friedrich von Achtung. ben Hofpredigern nach dem strengen Lehrbegriff der reformirten Rirche unterrichtet 20).

**©** 2

Doc

<sup>20)</sup> Wir foliegen diefes daraus, weil ber gu Friedrichs Lebrern geborende hofprediger Andrea, ber auch die Prinzessin Friederife unterrichtet bat, in dem von ihm für legtere angesertigten und gedruckten Glaubensbesenntniß die reformirte Lebre von der Gnadenwahl in so barten und auffallenden Ausdrücken vorgetragen batte, daß ihm deshalb öffentliche Borwarfe gemacht, und ausdrücklich bemerkt worden: es sep dieses bes

Doch weit mehr als seinen Lehrern und bem mundlichen Unterrichte verbankte Friedrich bem eiges nen frühen Lefen von Buchern aller. Art, und bem burch baffelbe gereizten eigenen Nachbenken. Bu bies fem Lefen wurde er burch feine erften Erzieher, bie Madame de Rocoules und Duhan de Jandun, ges wohnt. Mahrscheinlich maren Geschichtbucher bie ersten, die er mit Theilnahme las. Mus ber vors bin erwähnten Ausgabe = Rechnung erhellet, bag auch biefe Bucher aus bes Pringen fleiner Raffe anges schafft murben; es kommen aber nur fehr wenige bor. Das bebeutenbste Buch, bas wir in ber Rechnung bemerkt finden, ist eine Geschichte Konigs Karl XII bon Schweben in gehn Banben, welche im Januar 1721 angeschafft, also von Friedrich mahrend seines zehnten Jahrs gelesen ift. Dhne Zweifel billigts dies ber Bater, weil ber friegerische Geift bes Rnaben burch folche Lefung angefacht werben konnte.

Aber mehr als aller Unterricht und als eignes Studieren haben unstreitig zu ber Bilbung von Fries brichs

Könige eignen Grundfagen gar nicht gemäß. Dies war wirflich ber gau, und jene Lehre bem Rönige Friedrich Bilhelm I hochft juwider. Babrend ber Gefangena fchaft Friedrichs ju Ruftrin trug er bem an benjelben abgejandten Feldprediger Mauter fehr ernftlich auf, ben Pringen von bem Arrthum jener Lehre zu aberzeugen.

Char. Friedr. II u. f. Rindheit, Jug. u. erfte Bilb. 37

briche Charafter die barten Leiben beigetragen, welche er wahrend feiner Jugend bestehen mufte. waren Folge bes vorher beschriebenen widerwartigen Charafters ber beiben Eltern, und bes Misfallens, Das Friedrich Wilhelm aber bie fich entwickelnben, ben feinigen wiberfprechenben, Metaungen feines Sohns empfand. Dieser junge Pring war in ber Rindheit torperlich fcwach, meistens in fich felbit Derfchloffen, und, wie es ichien, langfamen Begriffs. Schon frub zeigte sich ben ihm eine überwiegenbe Metgung gu fanften Bergnugungen, und gu ftillen Beschäftigungen, aber entschiedner Wiberwille gegen Alles, was Geräusch und larmen machte, also auch gegen Rriegeubungen. Die Neigungen bes Baters fdienen durchaus nicht die feinen zu fenn. Je mebr biefes sich offenbarte, um so mehr wurde Friedrich ein Segenstand ber Abneigung, und nachbem er sich noch mehr ausgebildet hatte, fogar bes wirklichen Haffes seines Baters, ben berfelbe oft febr bart thu fühlen ließ. Wol noch nie bat ein zum Thron Seborner, und wol nur felten hat im Privatstanbe Remand eine fo harte Jugend gehabt, wie fie Fries brich geworben. Schon erwachener Jungling murbe er nicht nur mit ben barteften Worten, fonbern fogar mit Schlagen mishanbelt; ber Bater rif ihn ben ben Daaren berum und flieg ihn mit Fugen. Die

**3'** .

älteste Tochter Friederike war gleicher Mishandlung ausgesest. Die widerstreitenden Wünsche der Eltern wegen der Vermählung ihrer beiben ältesten Kinder gaben am östensten zu so barbarischen Handlungen Anlaß. "Die "Königin: wünschte angelegentlich das Halaß. "Die "Königin: wünschte angelegentlich das Haus, aus welchem sie abstammte, und das, in welches sie eingetreten war, durch neue Bande zu verknüpsen zi ihr Kronprinz Friedrich sollte mit einer Tochter ihres Bruders, des Königs Georg II von Großbrittannien; ), und ihre älteste Tochter Fried derike mit dessen ältestem Sohne. Dermählt were den. Der König Friedrich Wilhelm, welcher von Kindheit an einen Widerwillen gegen seinen Schwas ger König Georg II hatte 23), war dieser Verding

<sup>21)</sup> Es war, wie man glaubt, die zweite Tochter Amalia, geb. 1711; fie ist unvermählt geblieben. So wie sie nicht lange par Friedrich, 1711, geboren war, ist sie auch Lurz vor ihm, im J. 1785, gestorben.

<sup>22)</sup> Friedrich Ludwig, Pring von Ballis; er war geboren 1707, und ift, whne ben Thron bestiegen ju haben. 1751 gestorben.

<sup>23)</sup> Wirklich war die große Abneigung beider Monarden gegen einander aus Spielen der Aindheit erwachfen.
Triedrich Wilhelm wurde in seinem fanften Jahre nach Sannover gebracht, um mit seinem Better, dem nach maligen König Georg II, unter den Augen der ges meinsamen Großmutter, der Churfurkin Sophia, er-

bung bochft abgeneigt, boch fagte er biefes nicht immer grabe beraus, und lief fich zuweilen burch die Gemablin bereben, einzuwilligen. Aber nicht weniger abgeneigt mar Konig Georg II. Seber ber beiben Ronige knupfte seine Ginwilliqung an Bebins gungen, welche ber Unberg verwarf. Die jungen Perfonen, welche Gegenftanbe biefes Bants maren, mußten barunter viel leiben. Je nachbem Friedrich und Friederite fich geneigt bewiesen, ober auch oft nur geneigt zu fenn ichienen, entweber ben Willen bes Baters ober ber Mutter ju erfullen, murben fie bon bem Ginen ober ber Unbern auf bas hartefte misbandelt. Da Ronig Friedrich Milhelm feinem Cobn zuweilen eine geheime Neigung fur die enge lifche Prinzeffin beimaaf, fo vermehrte biefes feine gehaffige Gefinnung, und da er aufferbem noch bors auszusehen glaubte, daß fein Gohn bie Absicht babe, nach vollzogener Beirath sich von ihm unabhängig ju machen, und in Hannover zu resibiren,

Jogen zu werben; aber bie Unverträglichkeit zwischen ben beiben Anaben mar so groß und so beharrlich. Das es nothwendig wurde, fie wieder zu trennen. Nach etwa einem Jahre wurde Friedrich Wilhelm wies ber nach Berlin gebracht, boch ber widrige Sindruck, ben beide auf einander gemacht, blieb das ganze Leben hindurch, und hatte auch auf das politische Verhältnist unter einander den übelften Einfuß.

Statthaltericaft ibm Georg II abtreten werbe, er auch als gewiß annahm, bag Friedrich einft nach gang anbern Grunbfagen wie bie feinigen regleren, und besonders ben Goldakenstaffe nicht genug in Ehren halten werbe; fo wunfchte er febr, ibn babin gu bringen, bem Thron ju entjagen, ben ber Buter alebann bem bon ihm vorzüglich geliebten! gweiten Sohne August Wilhelm 24) bestimmte. 1 'ABer ba ber Kronpring fehr nachbrucklich außerte, bag iba nichts bewegen werbe, feinem Rechte zu enffagen, wenn nicht ber Ronig offentlich ertlarte und bewiefe, baff er nicht feiner Mutter Sohn feb; fo erbitterte bies ben Bath auf bas Meufferfte, und ber adits gebnjahrige Friedrich, burch bie thrannifche Behands lang enblich gur Bergwefflung gebracht, verfuchte auf 1730 einer Melfe; bie er mit bem Ronige ind Reich minchte, gu entflieben, und hoffte in England Schus gegen ben harten Bater zu finden, vielleicht auch (boch ift bies fes ungewiß) bart bie von der Mutter hewünschte Bermablung zu vollziehen. Aber fein Borhaben wurde entbedt und vereitelt. Der hochlich entruftete Ronig ließ ben Kronprinzen gefangen nach Berlin bringen, mo berselbe, wie auch die Prinzessin Fries berite .

<sup>24)</sup> Er war 1722 geboren, alfo gebn Jahre funger als Friebrich, und ichien gang bie Reigungen bes Baters in haben.

Char. Fr. II u.f. bat. Unanabeit berfuchte Flucht. 😘 berite und bie Ronigin, welche Friedrich Bilbelin einverstanden with bem Bothaben feines Golins glaubte, ben toniglichen Born duf bas bartefte eins pfinden uniften. Der bochft erbitterte Monarch war nabe baran, bas icheusliche Schaufpiel gu er neuern ; welches einft Philipp Al bon Spanien und Peter I von Ruffland gegeben hatten. Durch ein Rriegsgericht wollte er feinen Sohn als einen Defers teur gum Tope perurtheilen, und biefes Urffeil wirts lich vollziehen laffen. Die Fürsprache, welche Rais fer Rant: VI und Ronig Friedrich I von Schweben burch eigenhandiges Schreiben einlegten, mit ber auch bie General : Staaten bie ihrige pereinigten, und porguglich bie febr nachbrucklichen munblichen Worfiellungen, mit welchen ber taiferliche Gefanbte Graf von Sedendorf die Berwendungen feines herrn unterftugte, trugen an meiften ben, bie Grauelthat Doch wurde Friedrich in frengem an verhindern. Gefängniß ju Ruftrin gehalten, und muffte anfehen, wie vor feinem Fenfter fein Liebling und Mitwiffer ber Flucht, ber Lieutenant von Ratt, enthauptet wurde 25). Durch bezeugte Rene, und burch bas **E** 5 Bers

<sup>25)</sup> Ueber biefe merkudrbige Gefchichte, von ber bier nur Die Sauptunftande angebeutet werben konnen, ift febr Bieles und barunter auch fehr Unrichtiges und wirklich recht

## 42 Der Freier Achtzehntes Kapitel.

Bersprechen völliger Unterwerfung besänftigte ber junge Prinz endlich den erbitterten Bater, doch mußte er poch ein ganzes Jahr in Kustrin bleiben, zwar nicht km engen Gefänguiß, aber doch unter strenger Aufssicht. Sin junger Officier de la Motte Fouqué enbot sich, die Gesangenschaft zu theilen und der Sessells

ero de la lación de la lación de la lación de recht Albernes gefdrieben. Die juverlaffigften Dache ficten von betfelben enthalten Die Memoires ber Martgrafin von Begreuth; Die Memoires des quain l'atte derniers Souverains de Brandebourg bes Baron von Poffnies Die Lebensbefdreibung . bes Grafen von Sedenborf; endlich ein Beitrag jur Lebenegefdicte Friedrich bes Großen, Berlin 1788, eine Eleine Schrift, melde die Correspondeng Friedrich Bilbelms I mit bem gur Befehrung bes Rronpringen abgefandten Belbpres biger Raller enthalt. Auch in Bufdings Charafterifif und in Ricolai Anefboten finden fo nod erhebliche Nadrichten. Dod murbe biefe Befoichte in ihrem gangen Bufammenhange noch vollftan-biger entwidelt werben, wenn einft bie officiellen Mften über biefolbe, welche im Ronigl. Rabinets : 21: div gu Berlin dufbewahrt werden, befannt gemacht werben follten. , Friedrich als Ronig bat Diefe Aften einmal abfordern laffen, aber fie verfiegelt jurudge. fandt mit ber Beifung, Diefelben im Ardiv aufaubes mabren, aber ohne ausbrudlichen Befehl bes Monarden nie wieder ju eröffnen. Dies ift nunmehr vor langer als einem balben Jahrbundert gefdeben. Socht mabricheinlich lebt alfo in diefem Mugenblid fein Menich mehr, ber biefe Aften gelefen bat.

Shar. Friedr. II u. f. versuchte Flucht u. Arrest. as sellschafter des Prinzen zursenzer er erhielt hierzy die Erlaubnis des Königs, der von Fouqué eine gute Meinung hatte, und trug wirklich ben ubern Kronprinzen seinen Zustand erträgsicher zu machen zu Derselbe wurde nachher einer der geachtetsten Fester herren und der Vertrautesten Friedrichs, dem sieser bis zu dessen Tode die bewiesene Anhanglichkeit mit zärtlichster Freundschaft gedankt hat ?). Der König schrichte dem Kronprinzen, während des Küstriner Aufenthalts, oft Kriminal Urtheile, und sie Rlass mens seiner entweder zu bestätigen, oder zu resen miren. Ansserdem arbeitete der Prinz, nach dem Willen des Vaters, ben der Neumärkschen Kannung als ein Rath 22). Er erhielt hierdurch von der Vere als ein Rath 22).

<sup>26)</sup> Man erjählt, daß jeden Abend ju einer bestimmten Stunde, um das nächtliche Studieren bes Prinzen ju hindern, deffen Licht vom wachthabenden Officier hat ausgeloscht werden sollen; aber Fouque sep ber Berlegenheit badurch begegnet, daß er auch für fich ein eignes Licht verlangte, und dann behauptete, bessen Auslöschen sep nicht befohlen.

<sup>27)</sup> In ber Beilage M. unter Rr. Vu. 8. ift mehr aber gouqué gefagt.

<sup>28)</sup> Bor einigen Jahren fanden fich noch im Archiv bes ehemaligen General Direktoniums, und vermuthlich find noch aufbewahrt, einige Berichte ber Neumarkichen Lame

Taffang bes Lanbes ber Antoenbung allgemeiner Einrichtungen auf eine bestimmte Proving, ben Bers Bakniffen- ber Menichen unter einander, überhaupt Son Ber Urt's wie Bofchaffte betrieben und allgemeine Worldbiften ausgeführt worben, mehr Renntniff, als es Ben! Whronerbeit newohnlich ber Fall fenn tann; er bemigte biefe Belegenheit und wandte auf die ihm obilegenden Geschäffte vielen Fleific Unf ausbrucks Adjen foniglichen Bofehl mußte auch ber Rammers Bireftor Bille bem Prinzen theoretischen Unterricht Mer bas Kinangwesen in ber Neumark nach einem Biren Auffas geben, ber bem Ronig vorher einges fanot und von ihm genehmigt mar 2). Alle Zeit. welche bem Prinzen von biefen Gefchafften übrig blith, widmete er bem Studium feiner Lieblings. wife

Rammer, Die Friedrich in ber Reibe ber Rathe mit unterzeichnet batte, und fogar ein Daar, bep welchen er als Referent angegeben war.

<sup>19)</sup> Diefer Muffat ift burd eine neuere Schrift, in welcher man ibn nicht betmutben follte, befannt geworden, namlich in herrn Gravell's brey Briefen aber Preffreibeit und Bolfegeift. Berlin 1815. Diefer Unterricht bat ben Prinzen allerdings jum Rachbenten über Finanzwesen veranlaffen konnen, wenn er gleich nicht geeignet war, ben Geift zu erweigtern und eble Grundsate ber Regierungefunk eingus fibuen.

Char. Friedr. II u. f. versuchte Flucht u. Arreft. ag wiffenschaften, ber Geschichte, Philosophie und fchie nen Litteratur, boch mußte er, um bem Bater nicht zu misfallen, biefe Meigung nur im Berbote genen befriedigen, und feine Bucher febr gebeim verwahren, benn ber Ronig hatte alles Lefen und Schreiben, was nicht auf bie Rammeralgeschäffte Bezug hatte, verboten. Diefes barte Goldfal, welches Friedrich erbulben, ber Zwang und bie Einfamteit, in welcher er leben mußte, haben obne Zweifel febr beigetragen, ibn zu einem ernftlichen und reifen Rachbenten über fich felbft ju bringen, und feste Borfage in ihm erwedt, tunftig alle feine Sandlungen mit großerer Vorsicht einzurichten. Das Unglud hat feinen Charafter gegen Wibermartigfele ten geftablt, feine praktifchen Renntniffe febr erweit tert, unftreitig aber auch Bitterfeit in fein junges Berg gebracht, ba er fich bewußt war, ben Born seines Baters, wenn er legtern überhaupt beleidigt hatte, boch gewiß nicht in bem Grabe, wie er ihn erfahren mußte, verdient zu haben. Denn bas Worhaben, fich unmenschlichen Mishandlungen gu entziehen, mar nicht ftrafbar, und baff er etwas weiter, als diefes bezielt habe, bavon findet fich teine Spur. Die Graufamteit, welche er wegen biefes Borhabens erbulden mußte, und bie Bereits willigkeit mehrerer Manner, ihn gum Tobe zu vernrtheis

niebeiten D), muften ihn mit Menschenhaf erfüls Wen, und wahrlich, es ift ein Beweis feiner schonen Seele', baf biefer haf nicht tiefer ben ihm gewurs selt und baff fein Charafter, nach fo fchrecklichen Erfafrangen, bennoch ble Beiterteft und Milbe bes halten hat; bee wir in feinem folgenden Leben ben ibm Anden. Endlich, nach einem Jahre, ba es Friebrith Wilhelm gelungen war, feine alteste Tochwer, nach feinem Bunfch, mit bem Erbprinzen von 1731 Bagretteh ju vermahlen, mahlte er berfelben Sochs geittag, um Friedrich bie Freiheit wieder zu geben, und durch bessen unerwartete Erscheinung die Mutter Freudig zu überrafchen. Der König hielt seinem Sohn fein Bergeben nun nochmals febr ernftlich vor, fatte ihm aber zugleich, daß diefes nun bas lezte Mal fen, und er von nun an das Borgegangene ganz bergessen und nie wieder von demselben reben werbe.

Er

go) Es lagt fic, obgleich die officiellen Aften nicht bekannt geworden, nach Allem, mas man fonft meiß, wol nicht bezweifeln, daß die meiften Stimmen des Rriegsgerichts das Todesurtheil über Friedrich wirklich ausgesprochen haben, wie es aber Ratt geschehen war; nur Wenige hatten ben Muth, Diesem Urtheil als ungerecht zu widerfprechen. Man bat als folche ben Farften Leopold unn Anhalt- Deffau und ben General von Buddenbrock genannt.

Char. Fr. II n. f. beffete Behandlung bes Baters. 40

Er hielt Wort, und behandelte von biefem Anges blice an ben Sohn, mehr wie bisher, mit vaterlicher liebe. Er bezeugte ihm oft Boblwollen und Ders tranen, wie es ein Thronfolger erwarten fann , und hatte von nun an eine ganftigere Meinung von bes Sohns Kähigkeiten und Einfichten. Der vielleicht nicht erwartete Gifer, mit welchen Friedrich fich bes mubte, fein Regiment in guter Orbnung zu halten, und es in allen erforberten Fertigkeiten wohl geubt, ber Zufriedenheit bes Konigs wurdig, ihm vorzus führen, trug hierzu ohne Zweifel am meiften ben, und ben verschiebenen Gelegenheiten außerte Rties brich Wilhelm feine gute hoffnung, fein Gohn weibe einst bie Wurde bes Throns behaupten, und wegen mancher bem Bater angethanen Beleidigungen fich Genugthunng verschaffen. Der Kronpring bewies bagegen bie bochfte Achtung fur feinen Bater, und gab ben jebem Anlag die große Bufriedenheit zu ers tennen, welche er über beffen gute Ginrichtungen empfand. Go machte er einft, ba er ben Bater nach Preufen begleitete, in einem Briefe an Bols taire eine Schilberung ber Bieberherftellung bes burch bie Peft vermufteten Preugischen Litthauens, die ber Bater mit unendlicher Sorge bewirkt babe. Er beschreibt biefes mit bem Enthusiasmus eines Sohns, bem es Freude macht, von ben Tugenben

feines Baters ju coben 11). Daß biefes teine ern bendelten Befinnung ; geppefen fen, haben Friedrichs Bamblungen nach bes Waters Tobe bewiefen. Mis Ropig johite er, ben jeden Belegenheit bas Andenten feined Borfahren, behielt beffen Ginrichtungen and Reg gierungsart ben , Hub machte nur langfam, fo mie es bie Umftanbergus erheischen fchienen; Alenberungen in denselben. Auch die Ust, wie er als Geschichtschreis ber von ihm rebet 1), beweist die hohe Achtung, bie er für ihn begt. Mahrlich wenn man bebenkt, wie empfindlich Friedrich burch bie Darte biefes Baters gelitten hatte, wie grausam er von ihm mishandelt war; so kann man nicht ohne tiefe Rube rungabie Morte (bie einzigen, mit welchen er bie bauslichen Mishelligkeiten berührt). lefen: on doit avpir quelque indulgence, pour les fautes des enfans, en faveur des vertus d'un tel père. Gin feinsimiger neuerer Geschichtforscher hat bie Bepreitung: gemacht, baff bie Misverhaltniffe zwischen

<sup>31)</sup> Diefer icone im J. 1739 ju Insterburg geschriebene Brief findet fich in keiner Ausgabe von Friedrichs beiten; aben er verdient fehr in ben Oquvros de 1911 Voltaites edit. de Deuxpont T. LXXV. p. 29.

<sup>32)</sup> In ben Memoires de Brandebourg.

Char. Fr. II u. f. mehr heitere Ingend Friedrichs. 40

Regenten und ihren Nachfolgern, welche in manchem Kurftenhause Verderben und Verbrechen hervorbrache. ten , im Brandenburgischen nie folche unglückliche "Febler und Barten Kolgen gehabt haben. "der Bater," fagt berfelbe 33), "haben immer ben Churpringen Gelegenheit gegeben. "Tugenben gu geigen, und nie berlegten biefe "die kindliche Chrfurcht." Bon Reinem kann bies fes mit mehr Wahrheit gefagt werben, als von Friedrich. Much seiner Mutter, burch beren Rebler Friedrichs Jugend so ungludlich murbe, bewies er bis an beren Tob die gartlichste Liebe, und mahrend feines gangen Lebens ift ihm ihr Undenken theuer ges Moch in feinem Alter außerte Friedrich blieben. einst in einer Unterredung mit dem Weltweisen Sarve, dag ber Schmerz über feiner Mutter Tob einer der empfindlichften gewesen, die er in feinen Leben gelitten habe 34). • •

Waren uns nichts, als diese Züge ber kindlichen Liebe Friedrichs aufbehalten, so wurde es genug senn, um

<sup>33)</sup> G. v. Boftmann bas Brandenburgifche Saus, Ber-

<sup>34)</sup> G. Garve Fragmente über Friedrich 11. Th. 1. S. 315.

w. Dobms Denfm. 40.

wish alle Verläumder seines sittlichen Charakters zu widerleigen. Wahrlich! wer durch sein ganzes Leben Viater und Mutter ehrt und liebt, wer dieses schöne Gefühl, auch troz der hartesten und unwürdigsten Behandlung, die er von den Urhebern seines Dasenns erdulden müssen, in sich lebendig erhält, der ist — ein guter Mensch; diese Gefühle sind die Bürgsschaft aller übrigen Tugenden. Die dankbare Ans hänglichkeit, die zärtliche Uchtung, welche Friedrich sür Alle, die mit seiner Erziehung zu thun gehabt, die in seine reisern Jahre behalten hat, bestätigen eben dieses. Mit besonderm Vergnügen haben wir deshalb die zerstreuten Nachrichten hiervon gesams sielt und ausbewahrt.

Bald nach bem Kustriner Arrest gab ber König bem Kronprinzen ein eignes Regiment und erlandte ihm meistens ben demselben in Ruppin oder bem nahe gelegenen ihm geschenkten Lustschloß Rheinsberg mit minderm Zwange nach eigner Neigung zu leben. Von nun an hatte also Friedrich eine mehr heitere Jugend, und wahrscheinlich hat er in seinem ganzen Leben sich nie so glücklich gefühlt, als während dies seitpunkts, vom Ende des Kustriner Arrests bis zur Throndesteigung. Er genoß nun alle Versgnügungen, die seinem Alter und Stande angemessen

Die ihm wichtigsten waren ber ungezwuns gene Umgang mit Freunden, die er um fich batte, Mannern von Bilbung und Gefinnungen, bie mit ben feinigen übereinstimmten. Mit den Wiffenschafs ten beschäfftigte er sich fehr ernftlich, und in ben fconen Runften fand er feine Erholung. Die Mufit mar fein hauptvergnugen, und er brachte es in bers selben zu hoher Vollkommenheit. Auch die Mahe Leren murbe von ihm fehr geschätt, und er bemuhte fich, fo weit es feine Umftande erlaubten, Meifters ftucke ber Mableren und Bildhauerkunft ju fammeln, und durch beren Betrachtung fein Gefühl bes Schoe nen zu üben und zu erhohen. Auch die ichone Baus tunft murbe pon ihm ftubiert, und die Gebaube, welche er burch feinen Freund v. Rnobelsborf 35) D 2 noch

35) v. Anobelsborf, ein geborner Schlefter, hatte feine Jugendzeit im Preuß. Ariegebienft zugebracht, und, nachdem er den Abschied genommen, sich dem Studium der schönen Kunste mit Sifer gewidmet und seine Renntniffe besonders durch Reisen in Italien vermehrt. Rach seiner Radfunft fam er in Berbindung mit Kriedrich, die nach und nach zur engsten Freundschaft wurde. Er gehörte zu dem vertrauten Areise von Rheinsberg und blieb bep dem Abnige bis zu seinem Tode, der im Jahr 1753 ersolgte. Friedrich hat durch eine Lobschrift ein Denkmahl seiner Gesinnungen für ihn hinterlaffen.

į.,

noch als Prinz und im Anfang seiner Regierung zu' Rheinsberg, Potsbam und Berlin anfführen lassen, zeugen von einem edlen einsachen Geschmack, dem Friedrich freilich nicht treu geblieben ist. Daher seine Sebaude aus späterer Zeit den frühern weit nachstehen.

Wie weit er es in den ernften Wiffenschaften ges bracht, und wie fehr ihn icon fruh bas Nachbenten uber bie wichtigften Gegenstanbe beschafftiget habe, beweisen die Briefe, welche er noch als Jungling gefdrieben hat, und bie erften Schriften, welche von ihm noch aufbehalten find. Man findet in bens felben nicht nur große Belefenheit und umfaffenbe Renntniffe, fondern auch eine Reife bes Berftans bes, eine Scharfe des Urtheils, die in der That gang bewundernswurdig find. Manche Junglinge feines Stanbes find in biefem Alter taum fas big, bie Vorstellungen und Urtheile Unberer richtig ju faffen und fich eigen zu machen; aber ber junge Friedrich hatte burch fein Nachbenken bereits ihm eigne Borftellungen über die wichtigften Ges genstånde und Berhaltniffe erworben. Die frus hefte biefer jugendlichen Schriften, welche noch vors handen, von ihm im vier und zwanzigsten Sahre entworfen ift, und icon bamals gur öffentlichen Bes

Bekanntmachung bestimmt war 36), enthalt: "Be-.,trachtungen über bie bamalige politische Lage von "Europa;" fie entwickelt bie Grundfage und Albfiche ten ber bedeutendsten Machte, und bemabrt, mit wels der Ginfict er icon bamals alte und neue Geschichte Aubiert habe. Die hierauf junachst folgende Schrift, zwen Sahre fpater geschrieben, ift philosophischen Inhalts; fie hat ben Zwed, zur Dulbfamteit und Nachsicht gegen die Meinungen Anderer, welche von ben unsern abweichen, zu ermuntern, aus bem febe einleuchtenben Grunde, weil alle Meinungen ber Mtenschen von Umftanden abhangen, die gar nicht in ihrer Gewalt find, alfo ben verschiedenen Menschen, bie gleich aufrichtig bie Wahrheit suchen, auch ben bemfelben Menichen ju verschiedenen Beiten nothwens big fehr verschieden fenn muffen, welches ups bas Geständnig abdringt, bag bie Ertenutnig ber innern Beschaffenheit ber Dinge nicht Bestimmung biefes Lebens fenn konne, daß es aber eben beshalb bie hochfte Thorheit fen, wegen Verfchiebenheit spekulas tiver Meinungen fich zu haffen, ober gar zu verfole gen 37). So einfach diese Wahrheit und so einleuch **20** 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 tend

<sup>36)</sup> Sie ift erft 'nach Friedrichs Tode befannt geworben. S. von berfelben Beil. M. 1. 1.

<sup>37)</sup> S. von biefer Schrift Beif, M. IV. t.

tenb fie bem gefunden Menschenverstande ift, so bes weist boch die feste Ueberzeugung, die Friedrich schon in so früher Zeit von berselben erworben hatte, und die von damals herrschenden Unsichten sehr abwich, wie sehr er im Selbstdenken schon geubt war.

Dag ber Unterricht, welchen Friedrich uber Religion erhalten hatte, ihn nicht befriedigen konnte, 'ift fely begreiflich. Er fant in bemfelben, und in ben Prebigten, bie er nach bes Baters Willen regelmäßig anhoren mußte, unüberwindliche Schwies tigteiten, Ungereimtheiten und offenbare Bibers pruche. Die Vorstellungen, welche feine Religiones Lehrer ihm von bem Berführen ber Gottheit mit bem Menichengeschlecht, von den Geheimniffen bes Glanbens, und bon ben Bebingungen gaben, an welche unfer Beil jenfeits biefes Lebens gefnupft fenn foll, tonnten mit feinen Begriffen von ber bochften Beisheit und Gute bes Urhebere aller Dinge fich unmöglich vereinigen. Diefes gab ihm von ben berte ichenden Religions : Suftemen bie nachtheiligfte Bee, und Miles, was ihn umgab, mußte ton in berfetben Bestarten, und befonders ihm die Ueberzengung geben, baf ber Riechenglaube febr geringen, oft fogar bochft nachtheiligen Ginfing anf Gittlichkeit und Wers edlung ber Menschen habe. Denn er bemerkte, baß eben

eben biejenigen, welche bie größte Unbanglichkeit an biefen Glauben vorgaben, und die ihnen beigebrachte Reliaion immer im Munbe führten, boch jugleich Stlaven ber unwurdigften Leidenschaften maren, und fich fehr schlechte Handlungen gegen Unbere erlaubs ten, ja, daff fie in ihrer fittlichen Berberbtbeit woll gar noch baburch beftartt murben, weil fie burch blinde Anhanglichkeit an ben in ber Jugend erlernten Rirchenglauben, und burch fleiftige Abwartung bes außern Gottesbienftes besondere Berbienfte zu erwers ben, auch ihre lafter und groben Bergebungen gut ju machen wahnten. Diefe Bemerkung mußte nothe wendig einen Sungling emporen. ber in feinem Innern fich zu jedem Guten und Eblen bingezogen fühlte, und ber, wenn er biesem Zuge folgte: fich burch feine eigene Billigung unendlich bober belobnt fand, als es burch alle verheiffenen willturlichen Be-Lohnungen je möglich gewesen mare. Das Chraefahl war in seinem Herzen febr frub entwickelt, und te glaubte burch feine Beburt und feine Bestimmung fich zu Allem berufen, mas ebel unt ant sen, und fcamte fich jeber unwurdigen Sandlunger Wie febr biefes wirklich ben Fall gewesen i wirk burch viele Stellen feiner Schriften, und befonbers auch burch ben boben Werth bewiesen, Ben Wriedrich immer auf moglichft frube Entwickelesa und Bers

Afeinerung bes Ehrgefühls gefest, und burch die Leb-Bafffateit, mit ber er biefelbe empfohlen hat. Die Bermuthung, daß folche Entwickelung des Chrges Bible: ber ben Rindern des Abels gewöhnlich fruher und volltommner geschehe, als es ben ben niebrigern Standen angenommen werden tonne, mar ber alleis inige Grund bes Borgugs, welchen er in feiner Bors "fellung bom Abel gab. Dagegen konnte bas Gefühl tines: religibsen Beburfniffte, welches in jebem auts gearteten jungen Gemuth, fobato baffelbe zu einigem . Machbenten gelangt, ohnfehlbar fich entwickelt, und durch welches wir fittlich gedrungen werden, eine bhbere Bestimmung unfere Dasenns, und einen weis fen und gutigen Urheber beffelben als wirklich vors handen anzugehmen - - & bies Gefühl konnte in bes jungen Friedrichs Geele unmöglich auftommen. Der Untereicht, ben er erhalten, und alle auffern Umftanbe maren bemfelben burchaus entgegen. Die Religion war: also ben thm allein Sache bes Bers Atanbes und bes Rachbenkens; je reifer aber jener murber und fe langer er legteres fortfegte, je mehr inahmen fetar Bweifel aur ber Wahrheit bes Rirchens alaubensy ber thn gelehrt war, zu', und er bekam gegen benfelben bath einen groffen Widerwillen. Wir halten und abergeugt, baf biefer Zweifel und biefer Widerwille We naturliche und nothwendige Folge von Fries

## Char. Fr. II u. f. Festfegung feines philos. Stept. 57

Kriedrichs frubem eigenen Rachdenten und Korften nach Wahrheit unter ben widrigen Umftanben, in benen er sich befand, gewesen ift. Seine ersten Umgangs Genoffen haben ihm biefe Bweifel nicht beigebrucht, wenn gleich einige berfelben fpaterbin gu ihrer Erhaltung und Befestigung allerbings mitmirts ten; Sorban 38) mag am meiften biezu beigetras gen haben. Boltaire's Bekanntichaft mit Friedrich, nicht nur bie perfonliche, fonbern auch bie frubere burch Briefwechsel, trat erft bann ein, wie bes lege tern religibse und philosophische Ueberzeugungen fcon au viel Festigkeit gewonnen batten, als baf Bols taire auf beren Bilbung noch fehr hatte wirken kons nen, wenn gleich in fpatern Sahren biefer Mann gewiß vorzüglich beigetragen bat, daß Friedrich sich immer mehr ben feinem Stepticismus berubiate, ben er als bas unvermeidliche Loos bes benkenben Mens Gewiff hat auch Voltaire mehr iden betrachtete. als irgend ein Unberer bazu gewirft, baf alles Muf-Zommen religibsen Gefühls ben Friedrich unterbrudt,

D 5

**dinb** 

<sup>38)</sup> Er lebte von 1736, b. i. von Friedrichs vier und gwangigften Lebensjahre an, bep ihm in Rheinsberg und
nach ber Thronbesteigung immer in feiner Rabe, und
war bis zu feinem Tode, ber 1746 erfolgte, Friebrichs vertrautefter Freund. S. mehr von ihm im
Beil. M. VII. 2.

## 18 auf 7 100 Achezehntes Rapitel.

and bald aller Religions Dlaube ihm nicht nur gweifelhaft, fondern and verachtlich und lacherlich wirde. Doch hat Boltaire, fo groß auch fein Uns Jehn ben Friedrich war, es nie dahin gebracht, feis nen eigenen fanatifchen Sag gegen biefen Mauben bom Ronige beigubringen, ber vielmehr ben Grunds fagen acht philosophischer Dulbung, bie er fcon fo fruh gehabt, immer tren geblieben ift. In ben frus bern Jahren fuchte Friedrich auch ben Beiftlichen, für beren Sinsicht und Charakter er Achtung batte, Belehrung. Er besuchte ihre Predigten, gab ihnen felbst wol die Materie berselben auf und legte ihnen nachher bie Bedanken vor, welche jene ben ihm veranlaft hatten. Die Geiftlichen, welche er am meis ften Schäfte, waren, bie franzosifch reformirten Pres biger Ifaac Beaufobre (ben er vorgiglich ehrte und bas gludlichfte Benie unfere Sabrhunberts nannte), Mart und ber lutherifche Probst Reinbedt. In fpatern Beiten fafte Friedrich gegen alle Theologen eine große Abneigung, und hatte eine febr nachtheilige Meinung von berfelben Ginficht und moralischem Charafter. **D6** Boltaire. la Metrie und andre Umgangegenoffen, ober ob bie Erfahrungen hierzu am meiften beigetragen has ben, welche Friedrich felbft über ben Dunkel, die Unmaaffungen, Unwiffenheit und Berfolgungesucht

Char. Fr. II u.f. Festsessung seines philos. Stept. 30 mancher Geistlichen gemacht zu haben glaubte, laffen wir unentschieben.

Einen sehr bebeutenben Ginfluß auf Friedrichs
frühe philosophische Forschungen hatte seine Verbins
dung mit dem Grafen von Manteuffel, gewes
seinen sächsischen Svaats Minister, der, nachdem er
seine Entlassung genommen, in Verlin privatisirte 19),
wad mit von Suhm, Chursachsischen Gesandten
am Preußischen Hohe Achtung; sie waren eifrige Vers
ehrer der Wolfischen Philosophie, und bewogen auch
den Prinzen, bieselbe eifrig zu studieren. Die Vers
bindung mit Suhm wurde auch nach bessenge
von Verlin, und nachdem derselbe als Gesandter

Sraf Manteuffel war ein geborner Commer, frah in Dofdiensten Königs Friedrich 1, die er wegen einiger gehabten Unawnehmlichkeiten verließ, und nach Sachsen ging, wo er es bis zu der Stelle eines ersten Ministers brachte, nach deren Riederlegung lebte er feit ryzi in Berlin. Die Freundschaft Friedrichs für diesen Mann schein anfangs sehr warm gewesen zu sepn, aber nachder; wir wissen nicht aus welchen Gründen, erkaltete dieselbe, und nach seiner Khrondesteigung ließ der König ihm sogar bemerklich machen, wegen der politischen Berhältniffe werde er wohl thun, Berlin zu verlassen. Graf Manteuffel begab sich nach Leipzig, wo er 1749 gestorben ist.

seines Joses nach Petersburg versett war, burch Briefwechsel unterhalten, und es entstand zwischen-Beiben die engste, auf gegenseitige Achtung und gescheinschaftliche Liebt der Philosophie gegründete Freundschaftliche Liebt der Philosophie gegründete Ind sehr wohlthatigen Sinsluss auf Friedrich gehabt haben, ware dessen sogleich nach ber Throndesteigung gemachter Entwurf, den Freund an seinen Lof zu ziehen, nicht durch Suhms frühen Tod, der auf der Rückreise aus Russand im Rovember 1740 ers folgte, dereitelt worden 40).

Die Wolfische Philosophie studierte Friedrich mit großem Eifer. Doch scheint die Beruhigung, welche er anfangs in derfelben fand, nicht von Dauer gewesen zu senn, wenn gleich seine hohe Achtung für Wolf immer fortgebauert und er ihm von derselben ben seder Gelegenheit Beweise gegeben hat 41). Ze

<sup>1 : (40)</sup> S. mehr über Suhm in Beilgge M. Ar, 2.

<sup>41)</sup> Roch bep bem Leben Konig Friedrich Bilbelms I mar Friedrich febr thatig, die Bemahungen ju unterflügen, welche Balfs Berebrer anwandten, um jenen Konig zu aberzeugen, daß er zu einer ganz unrichtigen Meisnung von diesem Philosophen verleiter und demselben durch die schimpfliche Berbannung von Salle im I. 1722 großes Unrecht geschehen sep. Friedrich Wilhelm war immer

Char. Fr. II u. f. Feffegung feines philof. Stept. 61

langer Friedrich nachdachte, je tiefer er forschte, besto mehr glaubte er inne zu werden, daß es des Menschen Bestimmung hienieden nicht sen, von übers finnlichen Dingen einige Gewisheit zu erhalten. Baple's Worterbuch, das er früh tennen gelernt

und

immer bereit, begangenes Unrecht, fobald er es erfaunte, wieder gut ju machen, und er ließ alfo Bolf Die Rudfehr entweder nach Salle, ober aud nach Franffurt an ber Ober unter ehrenvollen und vortheile haften Bedingungen ju wiederholten Malen auf bad bringenbite antragen. Aber ber ebelbenfenbe Bolf , glaubte die Danfbarfeit, Die er dem furftlich : beffencaffelischen Sofe fur Die großmutbige Mufnabme aut' Beit feiner Berfolgung fouldig mar, ju verleben, wenn er Marburg batte verlaffen wollen. Er lebute alfo ben bringenden Untrag, wieder ine Breußifde an fommen, bebarrlich ab. Raum aber batte Friedrich 11 Die Regierung angetreten, fo trug er dem Brobft Reinbed, ber Bolis greund und Berebrer mar, auf, alles Mögliche angumenden, um benfelben jur Rudfehr in feine Lande ju bemegen. "Ich merbe," forieb ber Ronig, "Diefes als eine wichtige Conquete im Reich "ber Babrheit anfeben." Anfangs munichte Griebrich. Wolf ju bewegen nach Berlin ju fommen. Der Belte weife aber glaubte, daß er fur das Leben am Sofe nicht gemacht fen, und nachdem griedrich bie Genebe migung des Landgrafen von Seffencaffel (damale Ronige Friedrich I von Schweden) felbft bemirft batte, jog Bolf einen Ruf nach Salle unter bocht ehrenvollen und portheilhaften Bedingungen vor, mo er im December 1740 wieder eintraf und 1754 geftorben ift.

und fein ganges Leben bindurch fleifig gelefen bat 41), bestärkte ibn febr in dieser Ueberzeugung. Er fand. in bemselben klar bargestellt und durch Beispiele bes wiesen, wie zu allen Zeiten die Meinungen bentenn ber Menschen so unendlich verschieden gewesen, wie ber Gine als entschieden, wenigstens als bochft mahrs scheinlich angesehn, was bem Unbern bie hochste Ungereimtheit war, und wie ein und berfelbe Mensch oft eben bas zu einer Zeit fur ausgemachte Wahre beit gehalten batte, was ihm zu einer andern Zeit entschiedener Jrrthum ichien. Friedrich versant also immer tiefer in ganglichen Zweifel an Allem, und ergab sich barin, daß auch fur ibn, wie fur die tiefs finniaften Denker, nichts anders übrig bleibe, als fich mit dem Glauben an Wahrscheinlichkeit bes zwar Unbegreiflichen, aber nicht Ungereimten gu begnügen, ein Glaube, ber jedoch oft burch fortges festes Machbenten erschuttert wurde. In biefem Bus stande ber Ungewißheit und des Zweifels ift Fries brich fein ganges Leben hindurch geblieben. Bewif war ihm biefer Buftand febr unbehaglich, und ernft. lich hat er von ber Jugend an bis ins Alter gears beitet, fich von bemfelben zu befreien. Deshalb mar bas freie und gang offene Gesprach über diese Materien ohne

<sup>42) 6.</sup> was hierüber Beil. M, IX, 1. gesagt ift.

ohne alle Buruckhaltung feiner Zweifel ber Lieblinds. gegenstand feiner Unterhaltungen: boch biefes nur mit Mannern, ben benen er borausfegen fonnte. baff fie felbst über biefe Dinge gebacht hatten und bon beren Ginficht er also zu lernen hoffen burfte, ohne zu fürchten, sie in eignen beruhigenden Uebers zeugungen zu irren. Jeber mit Grunden unterftuzte Widerspruch' war ihm lieb, und platte Beiftimmung ju feinen eignen Behauptungen mar teinesmeges bas Mittel, ihm zu gefallen. Mit Personen, von benen er vermuthen tonnte, baf fie über biefe Dinge nie gedacht hatten, ober ber ihren einmal festen Uebers zeugungen ruhig waren, vermied er forgfaltig jebe Unterhaltung biefer Urt. Er übte in biefem Punkt die Dulbung, welche er empfahl. Weit entfernt, feine Zweifel Undern mittheilen ober gar aufdringen au wollen, hielt er fie gurud, so oft er baburch Semand zu beunruhigen ober zu argern fürchtete. In seinen Briefen an Manner biefer Art kommt nie ber minbeste Spott vor über Dinge, die mit religibfem Glauben zusammenhangen, fo gelaufig ibm berfelbe auch in bem Briefwechfel mit folden war, bie mit ihm gleich bachten. Noch mehr, er hat Manner fehr boch geachtet, beren Uebergenanngen ben feinigen gang entgegengefest waren, und biefes verbient um fo mehr benerkt zu werden, je feltner

biefe Bescheibenheit gefunden wird, ba gewohnlich Unbereinstimmung mit unsern eignen Unsichten bie Bebingung ber guten Meinung ift, die wir von bem Berstande Unberer haben. Aber Kriedrich bachte teinesweges geringer von bem Berftande berer, welche fich burch Ueberzeugungen befriedigt fanden, beren Moglichkeit ihm felbst unbegreiflich, mar. wir glauben behaupten zu konnen, bag ber Unblick folder beruhigenden Ueberzeugung ben Andern ihm erfreulich war, und er biejenigen, bie fie hatten, gludlich pries. Er hat diefes zuweilen fo ftart ges außert, daß man in seinen spatern Sahren wohl ges glanbt bat, feine eignen Unsichten über biefe Dinge hatten sich geandert. Dieses ist aber wirklich bis ju feinem Tobe nicht ber Kall gewesen. Er ist mabs rend feines gangen Lebens ein redlicher Zweifler ges blieben, ber bas, mas er eifrig fuchte - Dahrs beit, nicht gefunden hat. Gewiß muß er uns als folder ehrwurdig erscheinen, unendlich mehr, als so Biele, welche bem Glauben, ber ihnen in ber Rindsbeit beigebracht worben, nur beshalb mahrend ihres gangen Lebens treu bleiben, weil er ihnen nie wichtig genug geworben, um ihn gum Gegenstande ihres Machbentens zu machen. Jeber, der felbe von bem aufrichtigen Suchen ber Mahrheit aus eigner Erfahs rung Begriff bat, ber je felbst bie Fregange beune ruhigens

Char. Fr. II u. f. Festsegung seines philos. Stept. 6g

ruhigender Zweifel burchwandert ift, wird Friedrich nicht tabeln, weil er bie Gewiffheit, um bie er fo eifrig bemuht war, nicht erlangen konnte, weil er, ber nur feltene, ben mannichfachsten Beschäftigune gen abgewonnene Stunden biefem Rachbenten wibs men konnte, barin nicht weiter gelangt ift, als fo viele tiefdenkenbe Manner, bie nach bem ernftlichften Forschen eines ganzen allein bem Nachbenken gewibs meten Lebens zulegt doch mit bem Geftandnif enbigen mußten, "eine vollige Gewigheit fen auf ben "Wegen, auf welchen man fie feit Jahrhunderten agefucht, nicht zu finden, und Beweise burch an eine "ander gekettete folgerechte Schluffe fenen, bem Befen "und ber Natur ber Sache nach, unmbglich & unfere "Bernhigung konne vielmehr nur Folge innerer Une "schauung und Gefühls fenn; eine Beruhigung, bie anns aber um fo mehr auch hier genugen muffe, ba wir auch fur die Ueberzeugung von unserm eignen "Dafenn und fur die Wahrheit unferer finnlichen ,Wahrnehmungen, an benen doch tein Gesunder je wirklich gezweifelt hat, keine andere Beruhigung "als eben biese haben." Diese Unsicht, ben welcher bie tiefsten Denker, nachdem sie bie Sitelkeit alles spekulativen Forschens und die Unmbalichkeit schuls gerechter Beweise erkannt, fteben geblieben finb, wurde, wie wir gar nicht zweifeln, auch Friedrich ganz

gang beruhigt haben, hatte ein gunftigeres Gefchick ibn frube mit Mannern in Verbindung gebracht, bie ihm folde Unficht zu eroffnen, ober ihn in folder festzuhalten im Stande gewesen waren. Gein Geift war biefer Beruhigung empfanglich, fein ebles Berg, fein bringenbes Verlangen nach Wahrheit war ihrer wurdig, und, wir getrauen und ee zu behaupten, er ift in feinen beften Stunden nicht ohne beren Ahnung geblieben! - Doch wir glaus ben genug gefagt zu haben, um jeben bentenden und billigen Leser zu überzeugen, daß nicht die mindeste Schuld auf Friedrich beshalb lafte, weil er zu einer Gewiffheit, bie er fo angelegentlich wunschte, nicht Mur einen Fehler hat er freilich in gelangt ift. biefer hinficht als Regent begangen. Er mar, wie wir bereits bemerkt, außerst vorsichtig, um bie bes ruhigende Ueberzeugung berer, mit welchen er nabern Umgang hatte, nicht zu ftoren, aber er bewies nicht gleiche Vorsicht in Rucksicht ber Wirkung seiner nicht guruckgehaltenen religibfen Meinungen im Allgemeis nen und auf Entferntere, weil er beren Ginflug auf bas Wolf und beffen Sittlichkeit nicht genug beachs Doch weiter unten wird ber geeignete Ort tete. fenn, von diefem Fehler noch etwas ju fagen.

## Char. Fr. II n. f. erfte Reife Friedr. nach Dresben. 67

Gine Begebenheit, welche noch mahrend ber erften Jugend Friedrichs ben bedeutenoften Ginfluff auf feine Unficht ber Welt und feinen fittlichen Charafter gehabt hat, und welche ben ichon berührten Begebenheis ten nach einige Sahre vorherging, mar bie erfte Reife, welche er zu Anfang bes Jahrs 1728 mit seinem Bater nach Dreeben zum Befuch bes Konige von Polen, Churs fürsten von Sachsen, August II 4), machte. Bier eröffnete fich bem eben aufblubenden Junglinge von fechszehn Sahren eine neue, ihm bisher gang unbes Kannt gebliebene Welt. Richts konnte einander mehr entgegen geset fenn, als ber bamalige Dresbner und Um Legtern herrichte, nach bemt Berliner Sof. Worgange bes Monarchen, ftrenger militairifcher Ernst, immer rege Thatigkeit, große Ordnung und Spars

<sup>43)</sup> August II, geboren 1670, wurde 1694 Churfürft von Sachien und, nachdem er zur katholischen Kirche übera gegangen, im Jahre 1697 König von Polen, verlor durch Karl KII, König von Schweden, 1706 bie polonische Krone, erhielt sie nach der Schlacht von Pulstawa 1710 wieder und farb 1733. In einem dem bestannten Baron von Pöllniß zugeschriebenen Buch la Saxe galante, à Amsterdam 1754, sind einige der, vielen Liebesabentheuer August II auf eine zwar etwas romanhaste Art beschrieben, doch ist der Grund bistorische Wahrheit, und dieses Königs persschulcher Charafter scheint richtig geschildert. Man has behauptet, derselbe habe 352 natürliche Kinder gehabt.

Sparfamteit bey ben Mannern, Sittlichkeit, anges rer Unftand und Bouslichkeit ben ben Frauen. Biele besaßen diese Tugenden wirklich, ben andern wurde wemigstens ber Schein berfelben angenommen. Das gegen war ber Hof Konige August II ber glanzenbste, aber auch ber fittlich verborbenfte, ben man bamals in Deutschland, vielleicht in Europa, kannte. Das Lafter und ber fehr weit getriebene Leichtfinn zeigten sich an bemfelben gang unverhüllt, und bieses um fo mehr, ba ber Regent burch fein Beispiel aufmuns Statt ber ftrengen, fast kleinlichen, Spars famteit ber Dauswirthschaft feines Baters fah ber junge Friedrich an dem Dresdner Hofe Pracht und Ueberfluf jeder Urt mit der uppigsten Berfchwens bung bargelegt. Die Erfüllung ber Geschäfte ber Regierung, welche an Friedrich Wilhelms' I Hofe immer bas Erfte und Wichtigste blieb, war in Dress, ben eine kaum bemerkbare Nebenfache, die in Zwis schenstunden eilig abgemacht wurde. Der bochfte Benug jedes finnlichen Bergnugens ichien alleinige Bestimmung bes Lebens zu fenn. Gin Fest brangte bas Undere, und jede Runft wurde aufgeboten, um bas, was man am meiften furchtete, Gattigung und Ueberdruff, möglichst lange fern zu halten. Gin folder Unblick mußte auf den jungen Pringen um fo lebhafter einwirken, je mehr fein Alter ihn für

für bie neuen, ungewohnten Genuffe enipfanglich machte, und je verführerischer berjenige mar, ber ihn gu benfelben einlub. August II war ein Berr von vielem Seift, glanzendem Dig, einer hochbergigen, ritterlichen Gefinnung, bem ebelften auffern Unftanbe, ben feinsten Sitten, ber in jede seiner Bewegungen Grazie, in alle feine Unterhaltungen die hochste Unmuth zu legen wußte. Der eigne Genug ber Wolluft genügte ihm nicht, er fab ungern, wenn Undere, ges gen die er freundschaftlich gefinnt war, die Theilnahme an biefem Genuffe weigerten, und burch ihre fibrifche Sittlichkeit ihm wegen feiner Ausschweifungen ftills Schweigend Bormurfe machten. Es mare fur ihn ein großer Triumph gewesen, ben Konig von Preugen gu bewegen, von seinen ftrengen Grundfagen in Absicht ehelicher Treue etwas nachzulaffen, und auch beffen Rronpring die erfte Unleitung gum Genug ber Wolluft gu geben. Er machte beshalb einen Berfuch, ber aber ben bem Vater feinen guten Erfolg hatte. Ronig Friedrich Wilhelm I fand fich fehr beleidigt, und brobete Dresden fofort zu verlaffen, wenn je etwas Aehnliches unternommen murbe. Dagegen gelang es thm nur gu gut, bie Unichuld bes jungen Prinzen zu verführen 44). E 3 Ders .

<sup>44)</sup> Die Markgrafin von Bapreuth erzählt biefen jugleich auf die Reuschheit bed Baters und bes Sohnes unters nama

Derselbe verliebte sich in eine ber natürlichen Tochter bes Königs von Polen, von welcher dieser aber sich durchs

> nommenen Angriff in folgender Art: (S. Mémoires I. p. 103) Un soir, qu'on avoit sacrifié à Bacchus, le roi de Pologne conduisit insensiblement le roi dans une chambre trèsrichement ornée, et dont tous les meubles et l'ordonnance étoient d'un goût exquis, Ce Prince, charmé de ce qu'il voyoit, s'arrêta pour en contempler toutes les beautés, lorsque tout-à-coup on leva une tapisserie, qui lui procura un spectacle des plus nou-C'étoit une fille dans l'état de nos premiers pères nonchalamment couchée sur un lit de repos. Cette créature étoit plus belle qu'on ne dépeint Vénus et les Grâces; elle offroit à la-vue un corps d'ivoire, plus blanc que la neige et mieux formé que celui de la belle statue de Vénus de Medécis, qui est à Florence. Le cabinet qui enfermoit ce trésor, étoit illuminé de tant de bougies, que leur clarté éblouissoit, et donnoit un nouvel éclat à la beauté de cette déesse. Les auteurs de cette comédie ne douterent point que cet objet ne fit impression sur le coeur du roi, mais il en fut tout autrement. A peine ce prince eut-il jeté les yeux sur cette belle, qu'il se tourna avec indignation,

Shar. Fr. II n. f. erste Reise Friedr. nach Dresben. 71 durchaus nicht trennen wollte; er überließ ihm das gegen ein anderes sehr schönes Madchen, welches E 4 bem

> et voyant mon frère derrière lui, il le poussa très-rudement hors de la chambre, et en sortit immédiatement après, très-faché de la piège, qu'on avoit voulu lui faire. parla le soir même en termes très-forts à Grumbkow, et lui déclara nettement, que si on renouvelloit ces scènes, il partiroit surle - champ. Il. en fut autrement de mon frère. Malgré les soins du roi, il avoit eu tout le temps de contempler la Vénus du cabinet, qui ne lui imprima pas tant d'horreur, qu'elle en avoit causé à son père. - Il l'obtint d'une façon assez, singulière du roi de Pologne.

Mon frère étoit devenu passionnément amoureux de la comtesse Orzelska, qui étoit tout ensemble fille naturelle et maîtresse du roi de Pologne: Sa mère étoit une marchande françoise de Varsovic. Cette fille devoit sa fortune au comte Rutowsky, son frère, dont elle avoit été maîtresse, et qui l'avoit fait connoître au roi de Pologne, son père, qui, comme je l'ai déja dit, avoit tant d'enfans, qu'il ne pouvoit avoir soin de tous. Cependant il fut si touché des charmet de la

bem Prinzen ohne bes Baters Biffen nach Berlin folgte und beffen erste Maitreffe murbe. Dresdner Reise brachte eine fehr große Veranderung in dem Charafter Friedrichs hervor. Er ergab fic für einige Beit, wie feine Schwester erzählt, ben Musschweifungen ber Wollust mit folder Unmäßige teit, daß feine Gesundheit dadurch litt. Es fehlt uns bierüber an allen nabern Nathrichten, und diefer Mans gel allein beweist schon genug, daß biefe jugendlichen Berirrungen nicht fehr lange gebauert haben konnen, und Friedrich bald bon ihnen zu feiner gewohnlichen Art zu leben zurudgetehrt fenn muffe. - Denn bie Musschweifungen ber Großen bleiben nie unbemertt, und sie murben biefes um so weniger an einem Furften geblieben fenn, ber nachher die Aufmertfamteit ber Welt in einem fo boben Grabe aufgeregt bat, und

Orzelska, qu'il la reconnut d'abord pour sa fille; il l'aimoit avec une passion excessive. Les empressements de mon frère pour cette dame, lui inspirèrent une cruelle jalousie. Pour rompre cette intrigue, il lui fit offrir la belle Formera à condition qu'il abandonneroit la Orzelska. Mon frère lui fit promettre ce qu'il voulut, pour être mis en possession de cette beauté, qui fut sa première maîtresse.

ten immer borgezogen. Benes war ihm Beruf, biefes Erholung und Befriedigung feiner eblen Biffe Schon in früher Jugend, in ber Stille Don Rheinsberg, fafte er ben Borfas, bie Pfliche ten feiner funftigen Beftimmung, , fo gut wie irgend möglich, ju erfüllen und in biefer Erfüllung fein bochftes Bergnugen zu fuchen, ein Bergnugen, bem jeber andere geiftige, fo wie finnliche Genuf ftets untergeordnet fenn follte. Dag Friedrich feinen Les bensplan hiernach ichon in ber Sugend entworfen, ift eine Gigenthumlichkeit, die ihn vor gewöhnlichen Menfchen feiner und anderer Rlaffen auf bas ebelfte auszeichnet. Diese pflegen in bas thatige Leben einzutreten, ohne je barüber nachgebacht zu haben, was burch baffelbe fur fie felbst und fur Unbere et gentlich bewirkt werben foll. Ihre Sanblungen baben teine anbern Grunbe, ale bie nachften außers Umftanbe und ber Rath ihrer Umgebungen. Gewirre bes Lebens reift fie fort und fie find fchan in voller Thatigteit begriffen, ebe fie nur einmal die Rrage: an welchem Biel und Ende? fich Richt fo Friedrich. felbst vorgelegt baben. 63 war fein angelegenftes Geschaft, fich beutliche Bes griffe von bem Wefen ber burgerlichen Gefellichaft und von dem Zwecke ber Regierung zu machen. Deshalb las er Gefchichte, verglich alte und neuere

"durch häusige grobe Ausschweisungen bestedt und "taaburch ihm für das übrige Leben Kraft und Frohs "sinn benommen worden." — Lästerungen, zu beren Behauptung auch nicht ber mindeste historische Srund je hat angeführt werden konnen, und die wider alle psychologische Wahrscheinlichkeit sind. Doch wir weilen nicht länger ben solchen Unwürdigskeiten, verweisen aber auf das, was wir über dies selben in der Beilage M. an mehrern Stellen ges sagt haben.

Se naber ber Beitwunkt heranrudte, in wels dem Priedrich feine große Bestimmung eines Res genten wirklich zu erfullen anfangen follte, um fo ungelegener murbe es ihm, fich beren Pflichten genau bekannt ju maden. Go febr er auch bas Rachbenten über bie philosophischen Gegenftanbe, welche bem Menschen bie bochften und wichtigften find, liebte, und fo eifrig er fich bamit befchaftigte, feine Sebanten über biefelben einigermaffen zu orbe nen; fo fubite er boch von fraber Jugend an, bag er nicht zum Grubeln, fonbern zum Sanbeln bes ftimmt fen, und zwar zu einem folden, bas für bas Wohl einiger Millionen Menschen von bochfter Withtigkeit seyn werbe. Dieses Hanbeln hat er baber mabrend feines gangen Lebens bem Dachbens,

ten

"Glude ber Regenten. — Rein anderes Bergnugen, "welches es fen, teine Befriedigung irgend einer "Leibenschaft, fann ben Regenten je fo gludlich masochen, als bas Bewuftfenn, feine Pflichten moge: Michft vollkomm n erfallt zu haben; feine Thatigs "teit muß unablagig auf biefes Biel gerichtet fenn. "Wer fein Glud in irgend etwas Unberm finben "tann, ift unwerth, auf ber hoben Stelle bes. "Dberhaupts eines Bolts zu ftehen. - Nichts in ber "Welt vermag einen Staat blubend und machtig gu-"machen, als wenn alle feine Glieder fich ben ihrent "Gigenthum vollkommen ficher und gegen jeben "Druck geschüt wiffen, und in allen ihren Sands ,lungen, die dem gemeinen Wohl nicht widerfpres "den, ber unbeschrankteften Freiheit genießen; ,wenn jeber Gingelne alle feine Rechte nach benfele "ben allgemeinen Borfdriften geltenb machen tann. "Rur ben Unterthanen, die diese Folgen einer wohls "geordneten burgerlichen Gefellschaft wirklich genies Ben, ift mabre Unhanglichkeit an ben Regenten, sift Baterlandsliebe und Bezeitwilligkeit, berfelben "Alles, auch bas Leben zu opfern, bentbar. — "Strenge Redlichkeit und treues Worthalten ift in "allen Fallen bie einzig mahre Politit. "Lugen konnen nur unfichere, vorübergebende Bors "theile gewähren und führen ihre Ausüber gum ges mife,

Beiten und machte Bemerkungen über bie Fehler, welche von Regenten begangen, und über bie Dits tel, durch die fie vermieben ober verbeffert worben. Beine frubefte und aufbehaltene Schrift, ber wie bereits erwähnt baben, bemabrt, wie reif er schon mis Jungling die Berhaltniffe ber Staaten und bie Albsichten der verschiedenen Rabinette beurtheilte. Den stärksten Beweis aber seines ernstlichen Rachbentens über bie Staatswiffenschaft gibt bie Wie berlegung bes berüchtigten Buche bes Dachias Bellig bom Fürften, die er im legten Sabre bot ber Thronbesteigung mit reifster Ueberlegung ges Adrieben und bie er jur Bekanntmachung, um bas burch ju nugen, bestimmt batte. Durch biefe Schrift find und also gang eigentlich die Gefinnungen und Worfaße bargelegt, mit benen Friedrich seine Res gierung angetreten bat. Bir finden barin bie bele leften Begriffe, bie ebelften Grundfage über bie Brecke ber burgerlichen Gesellschaft und ber Regier rung. "Richt um ber Regenten willen find bie 3, Bolter, fondern jene um diefer willen borhanden. -4,Die Ranige find die erften Diener ber Staaten, nund bon jeber Bermenbung ihrer Rrafte und ihren Beit Rechenschaft ichulbig. - Die Erfüllung biefes areblen Berufs ift bie mefentliche Bedingung, fo proie ber Sicherheit, alfo auch bes perfonlichen "Glucks

Charafter Friedrichs II u. f. Wermahlung.

ten hinreißen laffen; so wurde baburch nichts Uns beres bewiesen, als baß er ein Leibenschaften und Frrthumern unterworfener Mensch, wie jeder Uns bere, gewesen sen. Die Anfrichtigkeit seiner Uebers zeugungen, ber Ernst seiner gefasten Vorsäße, der reine sittliche Abel seiner Seele wurden nicht minder wahr senn, hatten seine Handlungen auch noch öftes rer den Grundsäßen widersprochen, deren Richtigskeit er in den heitern Stunden ruhigen Nachdenkens erkannt hatte.

Seit der lezten Aussohnung Friedrichs mit feinem Vater, welche auf den Kuftriner Arrest, folgte, besonders seit er 1733 sich nach des Vas ters Willen mit einer braunschweigischen Prins zessin Elisabeth Christine 47) vermählt hatte, wurde

<sup>47)</sup> Sie mar die Tochter Bergogs Ferbinand Albrecht von Braunschweig. Wolfenbuttel, geboren 1715, hat Friedrich überlebt und ift 1797 gekorben. Sie hat während ihres ganzen Lebens allgemeine Berehrung und Liebe genoffen. Ihr Geift war fehr gebildet, und das Lesen guter Bacher war ihr Hauptvergnügen. Merkwardig ift, daß auch fie, gleich ihrem Gewahl, sich mit schriftellerischen Arbeiten beschäftiget hat, nämlich mit Uebersetzen ins Französische von religiösen und woralischen beutschen Schriften, die ihren vorzügslichen Beifall hatten. Menfel im Lexison ber

"wiffen Berberben. Jeber ehrsuchtige Berfuch, bie Brangen feines Reichs mit Berlegung ber Rechte Minderer zu erweitern, ein frembes Bolt wiber "beffen Willen zu unterwerfen, ober bas eigene feis "ner Rechte zu berauben — ift bochfte Thorheit, "die sich allemal durch ihre Folgen fühlbar bes "ftraft." - Dies find bie Grunbfage, welche Fries brich in bem Antis Machiavell 45) niebergelegt und mit bochfter Rlarbeit und lebenbiger Ueberzeus gung vorgetragen hat, wie es vorher noch wohl nies male, von einem Thronerben gewiß nie, geschehen war. Er ift biefen Grundfagen fein ganges Leben bindurch unwandelbar treu geblieben, wie alle feine folgenden Schriften 46), feine vertrauteften Briefe, noch mehr, wie es die handlungen feiner Regierung Bare Legteres auch nicht in einem fo bemeisen. hoben Grabe ber Fall, wie es biefes wirklich ift: batte Friedrich auch noch ofterer, wie es gefchehen, fich ju Berlegung der sich felbst gegebnen Borschrifs

ten

<sup>45)</sup> Mehreres über benfelben, was wir bier nachgelefen munichen, f. in ber Beilage M. II. 1.

<sup>46)</sup> Die leste Schrift politischen Inhalts, wenige Jahre vor Friedrichs Tode geschrieben, enthält gang bieselben Brundfage, ju benen er fich im Anti- Machiaven bestannte und mit gleicher Starfe ausgedruft. S. Beislage M. 11. 4.

bes Kronprinzen unterbrochen, wie er im Sahr 1734 feinen Bater und beffen Gulfscorps an ben Rhein begleitete. Wenn auch die Unthatigkeit bes Relbs juges nicht erlaubte, in ber Runft bes Rriegführens etwas, ju lernen, fo fuchte ber Pring boch feinen, Aufenthalt ben ber kaiferlichen und Reiche Armee möglichst lehrreich fur sich zu machen, indem er von beren innern Ginrichtungen und Dekonomie fich uns terrichtete. Ein Gleiches versuchte er ben ber frans absischen Urmee, die zu feben er die Erlaubnif ere Die perfonliche Bekanntschaft bes Pringen bielt. Engen von Savonen zu machen, war ihm naturlich fehr wichtig, und wenn gleich er biefen großen Felde herrn nur noch in ber hinfalligfeit bes Alters und ber Schmache feben konnte, fo benugte er boch feben Mugenblick, um von ibm ju lernen, und bezeugte deine

que je puis pour acquerir les connoissances qui me sont nécessaires pour m'acquitter dignement de toutes les choses qui peuvent devenir de mon ressort; enfin je travaille à me rendre meilleur, et à me remplir l'esprit de tout ce que l'antiquité et les tems modernes nous fournissent de plus illustres exemples. Sont et correspondance avec de Suhm II. p. 299.

wurde sein Leben, wie wir bereits bemerkten, rus
figer und heiterer. Friedrich Wilhelm I hielt sein
gegebnes Wort, daß er über die unangenehmen
Worfalle seinem Sohn nie wieder Borwürse machen
werde. Er bezeugte ihm oft großes Wohlgefallen,
redete mit ihm zuweilen von Geschäften, ließ ihn
den Sigungen der höchsten Staatsbehörden beiwohs
nen und gab ihm Beweise seines Vertrauens, seiner
Liebe und völliger Zufriedenheit, welches den Prins
zen allemal hoch erfreute 42).

Friedrichs Briefe an feine Vertrautesten mahs rend dieser Periode beweisen, wie inniges Vergnüs gen ihm das Studieren, die Ausbildung und Vers ehlung seines Geistes und Charakters, die Vorbes reitung zu seiner kunftigen Vestimmung gemacht haben 49). Nur einmal wurde dieses ruhige Leben bes

vom J. 1750 verftorbenen beutschen Schrifts fteller Bb. III. gibt bas Berzeichnis berfelben, und man bemerkt unter ihnen die Schriften von Spalbing, Sad, Bellert, Bermes, Stuem und Andern.

<sup>48)</sup> Es ift biefes befonders in ben Lottres avec Mr. de Camas rubrend quegebrudt. S. Beilage M. Rr. 5.

<sup>49)</sup> So foreibt er am 15ten November 1737 an Subm: J'etudie de toutes mes forces, je fais tout ce

ber gehilbet. Man hat ergablt, bag Friedrich ans fangs, gleich bem Bertules bes Probitus, zwie fchen ben Unnehmlichkeiten eines ber Wolluft gewidmeten Lebens, und zwifchen Thatigkeit und Ruhm unentschieden gewantt, und nicht ungeneigt gewefen fen, fich fur bie erftere Geite zu beftime men, als ploglich einer ber altern Rathe feines Baters zu ihm eingetreten fen, und ihn mit beffen Entwurfen, welche Preuffen zu Grofe und Ehre führen follten, bekannt gemacht habe, ju beren Ausführung alles vorbereitet fen. Friedrich, bies burch erschüttert, habe fofort feinen erften Ente ichluffen entfagt, und entgegengefegte Borfage ges faft, benen er mabrend feines gangen Lebens treu geblieben. Diefes Geschichtden 10) ift aller Babre fceinlichkeit nach eine Erbichtung. Richt erft nach bem er bie Regierung angetreten, faste Friebric Borfaße, zu welchem Enbe und in welcher Urt er dieselbe führen wollte. Schon langst hatte en, . 82

Pologne par Rulhière, à Paris 1807. T. IV.
p. 142. einem febr ichafbaren Buche, beffen Berfaffer aber ju achten Nachrichten über Friedrich, besonders mabrend ber frühern Jahre, keinen Zugang gehabt. Rein von Friedrichs Angelegenheiten beffer unterrichtes ter Schriftsteller hat dieser Anekdote je ermahnt.

burdf reifes Rachbenten gebilbet, beshalb feine Plane gemacht, wie wir bereits bemieret haben, und wie es ber Unti-Machiavell und die mahe rend feiner Jugend gefdriebenen Briefe unumftoffs lich beweisen. Er hatte ber Regierung feines Batere "thit 'großer Aufmertfanteit zugesehn, und war Abergeugt, daff in ben meiften Puntten biefelbe auf febr weifen und wohl überbachten Grundfagen achter Staatsklugbeit, großer Ordnung, ftrenger Gerechs tigfeit und weifer Sparfamfeit beruhe. Er behielt biefe Grundfaße beh und vermied burchaus alle auf-Yallenben Reformen. Was er im Bestebenben gn anbern nothig fand, gefchah langfam, ohne Bes raufch und nach reifer Ueberlegung. Alle Minifter Des borigen Ronigs murben bestätigt, und Friebrich horte und achtete ihren Rath; aber bie Grunds maxime Friedrich Wilhelms I, aus bem Rabinet felbft zu regieren, feine Minifter nicht vereint im perfannielten Rath, fonbern jeben einzeln burch ihre fchriftlichen Vortrage anzuhören, und in allen wichtigen Dingen bie Entscheidung fich felbst vorzus behalten; bebielt er ben, weil fie feinen Begriffen von ben Pflichten eines Konigs und von bem biers . burch zu bewirkenden größern Wohl bes Staats gemäß war.

Diese Urt ber Regierung mar bamals bem preufischen Staate por allen anbern eigen. In frus . bern Zeiten mar es im Branbenburgifchen, wie wohl allenthalben, Sitte gewesen, bag ber Regent über bie wichtigsten Ungelegenheiten mit einigen Ras then, benen er bie besten Ginsichten gutraute, und gu beren Gefinnungen er bas vorzuglichste Bertrauen hatte, berathete, und nachdem er berfelben eins stimmige ober bon einander abmeichende Meinungen gebort, für basjenige entschied, was ihm bem Wohl bes Bangen und ber Gerechtigkeit am gemageften Diese unstreitig naturlichfte Art die Res gierung eines Landes zu beforgen, nachbem fie im Brandenburgifchen, wie überall, lange auf alter Sitte beruht batte, murde allmablig an festere Formen ges bunden. Die Geschafte murben nach ihrer verschies benen Beschaffenheit unter mehrere Staatsbedienten vertheilt, beren jeder einen eigenen Wirkungefreis Aber bas Wefentliche blieb immer, ber Regent felbft, in ber Mitte feiner vertrauteften Rathe, benen die einzelnen Zweige ber Berwaltung anvertraut maren, faste, nachbem er alle gehort, die lezte Entscheidung ab, und ertheilte Borfchrife ten für die Bearbeitung aller berjenigen Ungelegens beiten, welche nicht bis zu bem bochften Rathe ges bracht wurden, und bie ben untern Behorben übers **F** 3 Laffen

laffen blieben. Im Branbenburgifchen bewirtte biefe 1605 festere Ordnung ju Unfange bes fiebzehnten Sahr-Jan. hunderts Churfurst Joachim Friedrich burch Errichtung eines geheimen Staaterathe, in welchem er felbst ben Borfis führte. Go naturlich und einfach biefe Ginrichtung war, fo fehlte es berfelben boch nicht an mancherten Unbequemlichkeiten, welche immer fahlbarer wurden, je mehr ber Staat an Umfang, feine Berhaltniffe und Angelegenheiten an Berwickelungen zunahmen, und auch bie Unges · legenheiten ber einzelnen Unterthanen burch wachsenben Wohlstand und jugenommene Cultur vielfeitiger und schwerer zu entscheiben wurden. Raturlich hats ten nicht alle Regenten Geiftestraft und Neigung gu ihren Geschaften genug, um in Betreibung berfels ben eine nie nachlaffende Ordnung und Thatigteit ju beweisen; bagegen fehlte es unter ben Rathen nie an folden, welchen die ben ber Sprglofigfeit bes Herrn ihnen aufallende bochfte Entscheidung aller Dinge febr angenehm mar, und bie beshalb ben Regenten gern aller Mube enthoben. Unter biefen Rathen aber war nicht immer Ginigkeit ber Unfiche ten und Zwede. Gie wurden burch verschiebene Leis benichaften bewegt, hierburch entstanden Zwifte, ju beren Entscheidung die Ginsicht bes Dberhaupts nicht immer binreichte. So tamen Stockmaen aller

<sup>51)</sup> Eine granbliche auf arcivalischen Radrichten berubende Beschichte bes brandenburgischen Staats. Raths nach seinen außern Beranderungen bat herr Cosmar, Archiv-Assistent, geliefert unter dem Titel: Der foniglich preußische Churfarklich brandenburgische wirkliche Gebeime Staats. Rath

und entscheiben wollte, murbe mit Geschaften überhauft, in fleinliche Unfichten verwickelt. fogar ber Rall bes groffen Churfurften, boch wurden unter ihm und feinem Rachfolger Ronig Friedrich I bie Geschafte beffer geordnet, besonbers bie verschiebenen Birfungefreise zwedmaßig abge= Ronig Friedrich Wilhelm I brachte hierin eine noch vollkommnere Ginrichtung zu Stanbe, bie aber in ber bieber bergebrachten Urt zu regieren eine wefentliche Beranderung zur Folge hatte. machte namlich bren hauptabtheilungen aller Ges Schafte: 1) berer, bie mit auswartigen Staaten abzumachen waren: 2) bie, welche bie innere Berwaltung nach allen Ruckfichten, Finangen und Abe gaben aller Urt, betrafen : 3) die, welche bie Juftig angingen, mit benen auch bie Lehnes, geifts lichen und Schulfachen verbunden maren. Diefer Abtheilungen wurde einigen oberften Rathen, welche ben fremben Namen Staate Minister

Rath an feinem zweihundertjährigen Stiftungstage. Berlin 1805. Die mannichfachen aus der Natur der Sache folgenden Gebrechen
und Mängel, die öftern Weränderungen diefer oberften Staatsbeborde von ihrem Ursprunge an, bis zum
Anfange des jedigen Jabrhunderts, find in diesem
Auffage sehr gut beschrieben, und badurch ift bestätigt,
was von uns bier im Augemeinen gesagt worden.

ichon unter bem groffen Churfurften erhalten Hats anvertrant, und in jeder Abtheilung was ren bie Geschafte wiederum theile nach ihrer Ratur, theils nach ben Provingen getrennt, und fur febes Rach murben besondere Minister mit ihnen auges theilten Rathen bestimmt. Das Dberhaupt aller blieb ber Konig. Er behielt fich ausbrücklich vor. ben Versammlungen aller oberften Behorben pets fonlich beiguwohnen. Es ift biefes aber wohl nur felten von ihm geschehn, außer in berjenigen ober ften Behorbe, welcher die Bermaltung ber gefamint. ten innern Ungelegenheiten und ber Finangen anvertraut mar, und welche ben langen Ramen Genes ral Dber Finange Rrieges und Domais nen . Direktorium erhielt 12), von welcher bet Ronig fich ausbrucklich jum Prafibenten ernannte, beshalb in ben Gigungen ein Geffel immer bereit ges halten wurde, welcher in feiner Abwefenheit leer blieb. Aber bie große Mannichfaltigfeit ber Geschäfte, bie von biefer Behorde verhandelt murben, machte balb noth:

<sup>52)</sup> Mit bem Rriege felbft batte biefe Beborde (fo wie auch die berfelben in ben Provinzen untergeordneten Rriegs - und Domainen Rammern) eigentlich nichts zu thun, aber fie verwaltete das Dekonomische der Armeen und auch diejenigen Steuern, welche zur Erbaltung des heeres bestimmt waren; baber der Name.

nothwendig, auch fie in mehrere Abtheilungen an Unter Friedrich II, ber biefe Ginrichtung gang beibebielt, maren biefer Abtheilungen feche, beren jeber ein Minister vorstand, bem mehrere Rathe zugeordnet maren, welche bie einzelnen Gaden bearbeiteten und vortrugen. Gben fo maren bie Ruftiggeschafte unter die Minister biefes Raches (zu Friedriche II Zeit vier) getheilt, die aber die eins gelnen Sachen felbst bearbeiteten und im versammels ten Rath aller Juftig: Minister sie vortrugen und entschieben. Unter ber Leitung und Aufficht dieser oberften Beborben murben bie innern Geschafte in ben Provinzen von den Landes : Collegien betrieben, bon benen biesenigen, welche bie Rechts =, Lehus = und geiftlichen Sachen beforgten, Regierungen, und die, benen die innere Bermaltung und die Ris nangen anbertraut maren, Rriegs : und Domais nen : Rammern bieffen. Unter biefen Lanbes : Collegien standen die Unterheamten in den Stadten and auf bem platten lande.

Durch biese Bertheilung gewann die Betreibung ber Seschäfte sehr an leichterer Uebersicht, puntts licher Ordnung und Schnelligkeit der Ausführung. Aber der bis dahin gewesene hochste Staats : Rath mußte an Bedeutsamteit und Ginfluß nothwendig

bers

Ch. Fr. II u. f. Fr. Wilh. In. Fr. II Staatsverw. 91.

verlieren. Da alle Gefchafte von ben befondern Abtheilungen ber errichteten oberften Behorben ohne Buziehung ber andern abgemacht wurden, fo blieben für ben gesammten Staats-Rath nur biejes nigen übrig, ben welchen alle Abtheilungen, boch mehrere berfelben, ein Intereffe hatten. Nur in biefen feltenen Rallen traten bie Chefs aller, ober boch mehrerer Hanpt . Abtheilungen gur ges meinsamen Berathung jusammen. Gine.folde Berfammlung hieß unter Friedrich II ber große Staats : Rath, ber in ber Regel jeden Monat nute Ginmal fatt fant. Die icon bemerfte Berfammlung fammtlicher Juftig : Minifter aber bieß ber fleine Staats, Rath, und murbe mochents lich zweimal gehalten. In eben ber Urt tam foger auch das gange General. Direktorium nue felten zusammen, namlich nur bann, wenn ein Ge-Schaft mehrere Abtheilungen beffelben anging. In ber Regel machte jebe befondere Abtheilung biefer oberften Beborbe bie ihr angemiefenen Sachen far fich allein ab, ohne daß eine ber andern baben gue trat, ober nur baran Renntnig nahm.

Konig Friedrich Wilhelm I hat diesen Berfammlungen ber oberften Behorben nur sehr selten, und Friedrich II, so viel uns bekannt, niemals beis

beigewohnt, es mußte benn in ben frubern Beiten feiner Regierung ben bem General Direktorium gus weilen ber Fall gewesen fenn: Baneneur muften unter beiben Monarchen alle Cachen : bon Bichtige Ecit von ben Chefs ber Abtheilungen, für die fie ges borten .: bem Ronige in fchriftlichen Berichten vorges tragen und feine Entscheibung eingeholt werden. Aluch jedes Provinzial: Collegium und jede Unterbehorbe und Corporation, ja jeber einzelne Unters than, butten bie Erlaubniff, in jeder Ungelegens helt und mit jedem Gesuche fich unmittelbar an ben Diese Erbaubniff murbe haufig Rouia gu wenden. benugt, und unter Friedrich II wurde es mit ber Gelbstregierung, bie er bom Bater beibehielt, in folgenber Urt gehalten: Jeben Tag gingen Berichte, Schreiben und Borftellungen in großer Menge ein. Die bagu beftellten Rabinetes Gecretarien (in ber Folge Geheime Rabinets: Mathe betitelt) nahmen biefelben an. Ben ben Gachen, welche von ben verschiebenen Ministerien, Generalen, Gefandten und überhaupt affentlichen bobern Beharben tamen, hatten fie nichts weiter ju thun, ale alles ju einem Kache Gehorenbe jus fammen zu legen und am fraben Morgen unetoffnet gum Ronige zu beforbern. Alle biefe von offente lichen Beborben tommenbe . Saden las ber Ronig ...1 eins

einfam und feste an ben Rand mit kurgen Worten feine Entscheidung. Die Rabinets : Rathe hatten bann auch bierben nichts welter gu thun; nis jebe einzelne Sache wieber an bie Behorbe gu beforbern, von ber fie gekommen mar. Forberte jeboch ein Gegenstand langere Untwort, fo biftirte fie ber Ronig entweber wortlich ; ober gab einem ber Ras binete . Rathe auf, die Antwort, beren Sauptinhalt er vorschrieb, in eine Rabinets & Resolution gu fas fen. Nach Abmachung biefes Geschäfts ging ber . Ronig zu ben von Privatpersonen eingegangenen Worstellungen über. Die Rabineterathe batten bies felben bereits erbroden und gelefen. Gie famen mit benfelben einer nach bem anbern, wenn fie gernfen wurden, jum Ronig und trugen ibm jebe einzelne Der Konig erklarte hierauf, was ge Sache por. antwortet werden follte, welches ber Rabineterath mit turgen Worten auf bie Eingabe bemestie, und hiernach ben Befcheib entweber felbst ausfertigte, ober burd einen andern Rabinetsfecretair ausfertigen lieff, ben ber Ronig nachher unterzeichnete. Dies fen Geschäften waren allemal die ersten Morgens ffunden jebes Tages gewibmet. Die Antworten, bie ber Ronig vorgeschrieben hatte, murben noch am felbigen Tage ausgefertigt, allemal vom Ros nige felbft unterschrieben ober, wenn Unpaglichfeit

biefes verhinderte, in feiner Gegenwart mit bem Rabinetsfiegel unterflegelt, und baf biefes aus bem eben ermabnten Grunde geschehn fen, ward baneben bemerkt. Noch am Abend beffelben Lages gingen alle diese Antworten ab, es blieb also nie etwas In bochst seltenen Rallen, wo ein anges brachtes Gefuch febr ungereimt war , lieft ber Ronia eine folde Gingabe fogleich vernichten und antwors tete auf biefelbe gar nicht. Ben biefer Ordnung und Punttlichkeit tonnte jeber, ber fich an ben Ros nig manbte, nach Berhaltnig ber Entfernung feis nes Wohnortes von ber Refibeng bes Monarchen und bes Poftenlaufs mit Gewigheit den Zag bes stimmen, an welchem er bie Antwort erhalten mußte; bekam er fie alabann nicht, fo erhielt er fie mie.53).

Diese regelmäßige Thatigkeit ging ganz unaus gesezt-fort. Rein Festrag, keine Reffe, kein fremb ber Besuch, keine Unpaglichkeit bes Konigs konnte benselben je bewegen, sein Geschaft auch nur einen einzigen Tag auszuseßen: Alles wurde auf ber Stelle

<sup>53) 8.</sup> W. wer in Berlin Abends 6 Uhr feine Borftellung jur Poft gab, hatte am Abend bes anbern Tages gur gleichen Stunde Die Antwort des Ronigs, vorausgefest, has biefer in Potebam war.

Stelle entfchieben, infofern es bie Lage einer jeben Sache erlaubte 14). Der Ronig ging barin fast 38 weit, baff er alle und jebe Sachen beantwortete, befonders that er biefes ben ben Rlagen ber Lente gemeinen Standes, gegen bie er (weil er glaubte, baff ihre Angelegenheiten von ben Behörden ofters vernachläffigt und mehr begunftigten nachgefest murs ben) eine fast unglaubliche Nachsicht und Gebnib bewies. Es find uns Ralle bekannt, baf folche Leute gang unvernünftige Befchwerben bem Ronige mit benfelben Umftanden binnen gang turger Beit vier : bis fünfmal vorgebracht baben, und eben fb oft von ihm umftandlich bie Grande ihnen vorgehals ten find, warnm die Bitte nicht gewährt werben tonne, ober die Behorben, fur welche bie Sache fich eignete, immer wieberholte Auftrage erhielten, alle und jede Umftande nochmals mit größter Ges nanigfeit zu untersuchen und über beren Bewandnig

扣

<sup>24)</sup> Es verfteht fich alfo von felbft, daß biefe Entscheibungen in sehr vielen, ja wohl ben meiften gallen, nicht befinitiv sepn konnten. Sie beftanden fehr oft nur in der Benachrichtigung, es sep von der geeigneten Beborde Bericht erfordert, nach deffen Eingang weiter verfügt werden solle, oder, es sep bieser Beborde Untersuchung und Abmachung der Sache aufgetragen, oder auch, der Beschwerdeführende habe guvörderft noch diesen oder jenen Umftand zu erläutern, u. s. w.

m berichten. Ben bem unvergleichlichen Gebachte. niff; bas ber Kunig befoff, erinnerte er fich folcher Auftrage oft auch nach genaumer Beit, und er une serließ gewiß nicht nigie-anfgegebenen Berichte anzus erinnern, wenn ifie ihm langer, als erforderlich, andzubleiben schienen. Allemal nahm er es fehr abel: auf, wenn ben Untersuchung ber Rlagen ber Ainterthanen nicht die größte Gorgfalt bewiesen und burch Fahrlaffigkeit ober gar üblen Willen neue Bea schwerbe veranlost wurde. Es mar zwar mehrere Male befohlen, .. es folle, tein Unterthan fich unmita delbar an ben König wenden, wenn nicht vorher fein Befuch ber getigneten Behorbe vorgetragen und van iberfelben ein Befcheib ertheilt mare, welcher ber Worftelling anaben Konig beigelegt werben follte Aber es wurde auf Beobachtung biefer Berordnung Leineeweges firenge gehalten, und wir glanben, baß Abegen beren Berleging nicht oft Semand geftraft Die große Nachsicht bes Konigs, welcher auch bie unbegrundetften Befdwerben ber Untertfanen immer annahm, hatte die uble Folge, baf bie Unterbehorben durch fehr unangenehme Berichte . Er-Mattungen ermübet wurden, und biejenigen, bon welchen bergleichen Berichte oft geforbert werben mußten, und welche in beren Erftattung nicht bollig befriedigten, mußten beforgen, bag gegen fie ein übler ubler Ginbruck beim Ronige gemacht fep. Denn. berfelbe hatte nun einmal die Meinung, welche er fich nicht nehmen ließ, bag bftere Rlagen ber Uns terthanen, wenn auch ber Grund berfelben im eine zelnen Kalle nicht immer erwiesen werben konne. boch nicht leicht ohne Schuld ber vorgefezten Bebore ben gemacht wurden. Doch war dieses wirklich gar nicht felten ber Fall. Die große Rachficht bes Ros nige brachte noch ben Miebrauch hervor, bag fclechte, aber bes Gefchaftsganges einigermaffen fundige Menichen, ein eigenes Gewerbe baraus machten, fur Rlage führende Unterthanen Bittfchrifs ten zu entwerfen. Diefe Leute jogen im Lande ums ber, locten burch ihre Gefprache Beschwerden bers aus, und hegten, die Ginzelnen fowohl als gange Ses meinden, ju beren Borbringung auf, beren Beforgung bis an ben Ronig fie felbft übernahmen und bie barauf ertheilten Untworten bann im Triumph zurudbrache Es murbe biefes Berfahren amar verboten, aber felten ift ein folder Winkelichriftfteller (wie man biefe Leute nannte) ernftlich bestraft. Das Juftig = Ministerium machte einft bem Ronige Borftellung über biefen Unfug und über bie Nothe wendigkeit, bemfelben mit mehr Rachbruck gu feuern; aber ber Konig antwortete: "er konne ohierunter nicht noch icharfere Berordnungen geben,

"als bereits erlassen maren; bie armen Leute,"
fügte er hinzu, "haben zwar sehr oft Unrecht, aber
"ich muß sie boch horen, benn bazu bin ich
"da."

Diese Urt zu regieren, wo alle und jebe Unges legenheiten von bagu bestimmten Behorben reiflich erwogen, die legte Entscheidung aber bem Ronige felbst vorbehalten mar, und wo es von ben Staatse bebtenten und auch bon ben betheiligten Unterthas nen felbft abbing, jebe Sache bis zur Renntniff bes Regenten zu bringen und fie feiner Entscheibung gu unterwerfen, batte, wenn sie mit einer folchen nie nachlaffenden Thatigteit, Ordnung und Aufmerts famfeit, wie Friedrich bewies, betrieben murbe, unftreitig ihr großes Gute. Der Ronig konnte nicht. burch mundliche Vortrage feiner obersten Rathe überrafcht, noch burch biefelben zu einfeitigen Uns fichten und unangemeffenen Entscheibungen verleitet Ginfam und ohne fremden Ginfluß erwog er felbft bie vorgebrachten Grunde, lieg bas Mans gelhafte in ben ihm gemachten Borftellungen ergans gen, und faßte feinen endlichen Entschluft nicht eber, bis er fich bon allen ben einer Sache eintretenben Umftanden vollständig unterrichtet glaubte. Minister ober andere Beborben wandten auf ihre fdrifts.

fdriftlichen Darftellungen ben forgfaltigften Kleif. und bestrebten sich, in benfelben Bollftanbigfeit, Bestimmtheit und Genanigkeit zu vereinigen, da fie wuften, welchem prufenden Ange biefelben unters worfen wurden. Der Konig erforberte auch oft noch bie Unsichten anderer Staatsbiener über biefelbe Sache, und, wenn fich irgend ein Wiberfpruch ergab, beruhigte er fich nicht eber, bis berfelbe aufgeklart war. Da auch ber Ronig die möglichfte Rurze liebte, und von einer obern Beborbe nicht gern einen Bericht las, ber über eine, bochftens zwen Folio : Seiten lang mar, fo murbe bie Runft, mit wenig Morten, boch ohne Nachtheil ber Deutlichkeit, auch die vers wickeltsten Sachen vorzutragen, fehr geubt, und bie in ben preugischen Rangelepen aufgefegten Berichte unterschieden sich hierdurch vortheilhaft von allen Da auch bie Entscheibungen bes Ronigs. anbern. mit ben fie veranlaffenden Berichten aufgehoben wurden, fo tonnte uber beren mabren Ginn in ber Folge nicht leicht Zweifel entstehn, weil bas Bers baltniff, worin fich ein Geschaft in jedem Zeitpunkt befunden, in ben barüber geführten Berhandlungen immer vollig entwickelt vor Augen lag, und bie Grunde, welche bie Entscheibung bewirkt hatten, auch nach langer Zeit nicht verborgen ober verbuns kelt werben konnten. Der Gebanke ber Moglichkeit,

daß jede Cache irgend einmal bom Ronige felbft, auch in ihren fleinften Beziehungen, unterfucht und jeder begangene Fehler von ihm bemerkt werben Ionne, gab allen Beamten eine heilsame Scheu, und war Beweggrund zu ber möglichsten Aufmerts famteit; ben Unterthan aber belebte es mit bem gus perfictlichften Vertrauen, baff er fich verfichert hielt, es hange nur von ihm felbft ab, feine Sache bis gur Renntniff bes Ronigs gu bringen, und ben biefem werbe tein Ginflug eines Machtigern, tein naberer Butritt, teine perfonliche Gunft einer ges rechten Entscheibung je nachtheilig fenn. Die große Strenge, welche ber Ronig bierin bewies, mar alls gemein bekannt; auch die taglichen Umgangegenofs fen durften ihm ihre Privat = Angelegenheiten nie munblich vortragen, wenn fie es fchriftlich versuchs ten, wurden ihre Borftellungen an bie Behorben berwiesen, fur die fie fich eigneten, und beren Ents fceibung, ohne alle Ginwirfung bes Ronigs, übers Wir haben mehrere Male Vorstellungen Laffen. bon Perfonen, die der Ronig als feine Gafte zu fich gebeten hatte, aus Cansfouci batirt gefebn, bie ohne alle Empfehlung an bie geeignete Beborbe gur Untersuchung und Bescheidung gefandt maren, wos bon bann ber Bittenbe, gleich jedem andern Unters than, schriftlich unterrichtet murde, ohne daß der Ronig

Char. Friedr. II u. f. seine Staatsverwaltung. 101 Ronig ein Wort mit bemselben über bie Sache ges rebet hatte.

Diese Urt ber Gefcafts Betreibung fant in Absicht aller und jeder Angelegenheiten statt. brich bewies fur jebe Gattung berfelben gleiche Aufs merksamkeit, für keine hatte er eine besondere Bors liebe. Daß er bie größern Staatsangelegenheiten und die Verhaltniffe mit fremden Machten feiner eignen aufmerksamsten Leitung vorbehielt und in Rriegssachen neue Ginrichtungen und Bestimmungen allemal felbst, und meistens aus eigner Bewegung, entschied, auch über die ununterbrochene Ordnung in ber Armee felbst die machsamste Aufsicht führte. lag in ber Matur ber Gache. Aber auch über biefe Dinge borte er gewohnlich ben Rath ber bagu anges ftellten Beamten und entschied fur beren Meinung, fo oft er von ihren Grunden überzeugt wurde. Much wiederholte Vorstellungen, welche seinen eignen Unfichten widersprachen, nahm er nie übel auf, und auch ein schon entschieden gefagter Entschlug konnte noch neuen Ueberlegungen unterworfen und zuweilen abges andert merben.

Die Verhältnisse mit fremden Mächten waren bem Departement ber auswärtigen Unges S 3 Legen

legenheiten, auch Rabinets, Ministerium genannt, anvertraut, bem mahrend Friedrichs Res gierung immer zwen Staats = Minister (einige Sahre im siebenjahrigen Kriege auch nur Giner) vorstanden. Zwifchen diesen und bem Konige fanden täglich in ber bereits bemerkten Art Mittheilungen über alle bahin gehörige Gegenstanbe ftatt. Much erhielt ber Ronig an jedem Posttage, und in besondern Fallen burch Estafetten und Rouriere, von jedem feiner Gefandten an fremden Sofen Berichte fowohl über bie laufenben politischen Geschäfte, als über einzelne bem Gefands ten aufgetragene Ungelegenheiten. Der Konig ants wortete auf jeden Bericht jeden folgenden Posttag, und theilte feine Untworten bem Rabinets - Miniftes rium abschriftlich ober im Auszuge mit, bamit baf. felbe immer in vollstandiger Renntnig feiner Ents ichlieffungen bliebe. Die Befandten richteten die an ben Ronig erstatteten Berichte in einer besondern Ausfers tigung auch an bas Rabinets : Ministerium, boch ges wohnlich etwas umftanblicher; über fleinere Sachen berichteten fie an bas Ministerium allein und wurden auch allein von biefem beschieden. In einigen feltenen Fällen hat der Ronig wohl einem Gefandten befohlen, über gewiffe Aufträge nur an ihn allein zu berichten. Wir haben oben (im erften Bande) ein Beifpiel gegeben, baff er in einer fehr wichtigen Ungelegenheit (namlich bem

bem Streite über bie baierifche Erbfolge) bie bem Grafen Gorg aufgetragene Unterhandlung eine ges raume Zeit allein, ohne Mitwirkung bes Ministeriums Um Unfange jeden Sahre schickte ber Ronig feine fammtlichen in bem vergangenen Sabre mit ben Rabinets Ministern und ben Gefandten geführten Correspondenzen an jene, um sie im geheimen Archive nieberlegen zu laffen. Mundliche Conferenzen mit beis ben Rabinets : Ministern zugleich hat der König wohl nur außerft felten gehabt. Schreiber biefes erinnert fich aus ber Zeit, ba er ben bem auswartigen Des partement angestellt gewesen, keines einzigen Falles. Aber sehr oft berief er bald ben einen, bald ben andern biefer Minister zu sich, um sich mit ihm über die in Bewegung senenden politischen Ungelegenheiten gu berathen und ihm feine Unfichten zu eröffnen. Die schriftlichen Befehle, burch welche in der Regel Mues abgemacht wurde, waren gewöhnlich an beide Minister gerichtet, so wie auch die Berichte berfelben an ben Ronig in beiber Namen abgefaßt und von beiben uns Doch hatte ber Konig überbem terzeichnet waren. noch mit jedem Minister eine befondere immer forts gebende vertrauliche Correspondenz über die lanfenden Geschäfte, die nicht sowohl Entscheidungen und Befehle, als Unfichten und Ideen enthielt ober bergleis den ju boren verlangte.

Friedrich hat nie einen Rriegs . Minister gehabt, und mas biefem in andern Staaten obzuliegen pflegt, besorgte er felbst. Während ber Friedenszeit ers theilte er über die Ungelegenheiten aller einzelnen Res gimenter feine Befehle an die Chefs berfelben und erhielt beren Berichte. Mach bem siebenjahrigen Rriege war ber Zustand ber Armee außerst gerruts tet, weil von den an alte Ordnung gewöhnten Offis gieren und Golbaten nicht viele übrig geblieben was ren. Um fich bie aus biefem Grunde gang unglaubs lich vermehrten Geschäfte einigermaßen zu erleichtern, vertheilte der Konig das ganze Heer, sowohl Infans terie als Ravallerie, in Inspektionen, zu beren jeber gewiffe Provinzen und fammtliche in benfelben befinds liche Truppen gehörten. Der Konig gab bie febr wichtigen Stellen ber General : Inspekteurs an biejes - nigen Feldherrn, welche er zu benselben am fabigs ften hielt, ohne auf ihr Dienstalter zu feben, fo baß in dieser Rucksicht oft ber altere Regiments : Chef bem weit jungern untergeordnet mar. Die Pflicht eines General's Inspetteurs war, von bem wirklichen Bustande ber Truppen und allen barin vorgehenden Weranderungen immer die genaueste Kenntniff zu has ben, und beshalb in jebem Kall Rechenschaft geben gu tonnen, and über ftrengfte Beobachtung ber bors geschriebenen Ordnung und aller erlaffenen Werfüguns gen gu halten. Bu biefem 3weck mußte er jebes Sahr zwen, auch mehrere Male feinen Kreis bereifen, ben Zustand jeder einzelnen Truppenabtheilung, sowohl was die Kriegszucht, als bas Dekonomische betraf, auf bas genaueste untersuchen. Alle Bes schwerben wurden alebenn an ben General . Infpets teur gerichtet, alle Gesuche ber Ginzelnen ibm borgetragen. Bieles entschied er felbft, bas Bichtigere aber berichtete er an ben Konig und bereitete die Uns tersuchungen vor, welche biefer ben ben jahrlichen Revuen felbst anstellte. Ueber bie allgemeinen Uns gelegenheiten bes Rriegswefens, befonbers wenn etwa ein neuer Krieg wahrscheinlich wurde, ober itz gend eine bedeutende Beranderung vorgenommen werben follte, berathete fich Friedrich der Regel nach auch immer schriftlich, in frubern Zeiten mit bem Kürsten Leopold von Anhalt. Dessau, dem Feldmars Schall Grafen von Schwerin, und am ofterften und vertrautesten wohl mit dem General von Winterfeld, in spaterer Zeit aber mit bem Bergoge von Brauns Schweig, ben Generalen von Salbern, von Seidliß, von Möllenborf und Andern. Die okonomischen Sachen ber Urmee wurden burch bas Militair Des partement bes General's Direktoriums, die militais rischen Juftigsachen aber, und alle Beforberungen ben ber Urmee, burch bas General : Anditoriat unter

unmittelbarer Aufsicht bes Konias beforgt. Bu allen biesen Geschäften war eine befondere geheime Rriegs-Canalen bestimmt, die immer am Wohnort bes Ronige, fich aufhielt, und biefe Beschafte wurden mit besto mehr Ordnung und Beschleunigung betrieben, weil ohne Zwischen : Wehorben alles vom Konige felbst und, mit Vermeibung aller Weitlauftigkeiten, mit gröfter Ginfachheit abgemacht wurde, und er immer in der genauesten und anschaulichsten Renntnif bon allen Berhaltniffen, über wolche zu entscheiben war, fich erhielt. In diesem Rache besonders hat man es empfunden, welche Vortheile unverkennbar find, wenn ein fo einfichtsvoller und thatiger Regent wirks lich felbst regiert, aber freilich sind folde Einsicht und folde Thatigkeit auch unumgangliche Bebinguns gen folder Bortheile.

In die innere Landes. Verwaltung und in die Finanz. Angelegenheiten ging der König sehr tief ein. Die lezten Entscheidungen behielt er sich selbst vor und manche neue Einrichtungen gab er selbst an; aber seder Einwurf einer Behörde, oder auch eines einzels nen Staatsdieners, wurde mit Ausmerksamkeit ans gehout, und durch benselben wurden oft Abanderung bewirkt. Ein Mal in jedem Jahr, nämlich im Monat Junius, hielt der König eine Conserenz mit

mit allen Finang Dinistern, mit benen er bie vorber eingesandten Rechnungen vom verfloffenen States iabr (bas mit bem erften Junius jeben Jahrs anfing) und die wichtigsten in bemfelben zu Stande gebrachten Unternehmungen genau burchging, über Alles, mas er etwa noch zu erinnern fand, über daben gefundene Schwierigkeiten fich Erlauterungen geben ließ, bann aber die Vorschläge und Entwürfe für bas neu ans gefangene Sahr prufte und beshalb feine Inftruttios nen ertheilte. Außerdem aber wurden biefe Finangs Minister oft einzeln zum Ronige berufen, um fich mit ihnen über die Ungelegenheiten ihres Rachs zu bereben und ihnen seine Willensmeinung zu erklaren. In der Regel wurde aber auch in diesem Kache alles ichriftlich, und zwar mit jedem Minister und Depars tements : Chef besonders, verhandelt.

Die Entscheidung von Rechtssachen überließ der König ganz ben dazu bestimmten Gerichten, und ers laubte sich in der Regel keine Eingriffe in deren Wirskungskreis. Mündliche Conferenzen mit den einzels nen Justiz Ministern fanden deshalb auch nur sehr selten, nämlich nur dann Statt, wenn es auf Ges seigebung oder allgemeine neue Einrichtungen ankam. Mit allen Justiz Ministern zusammen hat er ders gleichen nie gehabt. Die ben ihm in Rechtssachen klas

Elagenden Unterthanen verwies ber Ronig immer an bie gehörigen Gerichte und ermahnte biese nur, ohne in bie Sache felbst einzugehen, ju möglichfter Bes foleunigung. Die Ausnahmen hiebon find felten gewesen. Diejenige, welche er in bem burch seine Folgen so merkwurdig geworbenen Falle bes Müller Urnolds gemacht hat, wurde allein burch feinen -Eifer für eine gang unpartheiliche Juftig, und burch die Meinung hervorgebracht, welche ber Konig, burch verschiebene Umstande veranlagt, bamals ges fagt hatte, bag bie Juftig. Beborben bie ihnen gus gestandene Unabhängigkeit zu misbrauchen, und unter bem Schuß ihrer bem Ronig oft unverstandlichen Formen das Recht jum Nachtheil des Geringern ju beugen magten "). Alle Streitigkeiten, die über Besigungen ober Rechte bes Ronigs gegen bie feiner Unterthanen entftanden, waren ber rechtlichen Ents Scheibung ber Juftig = Beborben unterworfen, und lege tere durften bieben nicht bie mindefte Partheilichfeit · für das königliche Interesse beweisen; die Bewahrung von biefem legtern war allein Sache ber Finangs beborben, teinesweges ber Gerichte. Gogar war, gleich zu Aufang ber Regierung Friedrichs, ausbrucks

<sup>55)</sup> Diefer Borfall ift bereits im erften Bande Ras pitel VL, und Beilage E. umfanblid ergablt.

brucklich vorgefchrieben, bag, wenn in irgend einem Rall bie Unspruche bes koniglichen Ristus zweifels haft ober verdunkelt maren, dieselben von den Ris pang = Behorben gar nicht in Unregung gebracht, ober, wenn dieses geschehen ware, von den Gerichten ohne Beiteres gegen biefelben entschieden werden follte. Ueberall burfte ein vermeintliches Recht bes Fistus nie zu weit ausgebehnt, noch mit zu großer Strenge verfolgt, vielmehr mußte ein bagegen klagender Uns terthan immer vollständig gehört werben. Die Gerichte je hierin gefehlt, fo war mit Gewigheit die Misbilligung des Konigs, sobalb er davon Renntnig erhielt, zu erwarten, und wer mit einer Beschwerde dieser Urt sich an benfelben wandte, konnte in ber Regel, wenn fein Recht nur nothburfe tig bewiesen war, auf Sulfe ohne Weitlaufigkeit Man hat der Beispiele viele, daß Pros ceffe gegen ben Ronig entschieden ober beren Betreis bung, auch wenn bie Finang Behorden bafur maren, bon ihm ausbrucklich unterfagt wurden. fviel feiner gerechten Entfernung von aller Willführ in einem kleinen Vorfall verdient aufbehalten zu wers ben. Als einft ber Ronig eine nabe ben Sansfonci belegene Muble und beren an feine Sarten granzenden Grundftude zu erwerben munichte, und bem Gigenthus mer beren Abtretung gegen eine mehr als zureichenbe Ents.

Entschäbigung antragen ließ, weigerte sich bieser, sen es aus Gründen ober nur aus Anhänglichkeit an das ererbte Eigenthum, darauf einzugehn. Der Rönig, welcher die Sache sehr wünschte, trug dies selbe dem Manne, wie er ihm einst zufällig begege nete, selbst an, und versprach ihm die besten Bes dingungen. Wie derselbe aber den Weigerung schlechtweg beharrte, sagte jener: "aber wie, wenn "ich ihm die Mühle nun wegnahme?" — "Ja," war die kecke Antwort, "wenn kein Kaminergericht "in Berlin ware; so könnten Ew. Majestät das wohl "thun." Der König freuete sich der Antwort und der Mann blieb ben seinem Besiß.

So unlängbar groß auch die Vortheile einer Selbstregierung sind, wenn sie mit Friedrichs uns nachlassender Thätigkeit und stets sorgsamer Ausmerks samkeit geführt wird; so sinden sich den derselben doch auch sehr erhebliche Bedenken, wie die Erfahs rung auch den Friedrich es bewiesen hat. Zuerst ist, wenn es mit derselben gut gehen soll, ganz unerläßsliche Bedingung, daß der Selbstherrscher mit einem immer gleichen Siser, einer nie nachlassenden Aufsmerksamkeit sich den Geschäften der Regierung widme. Fehlt es hieran auch nur zuweilen und nur auf kurze Zeit, so sind die Nachtheile ganz überwiegend, ihre Kols

Kolgen unübersebbar. Und wer tann bafur fteben, baff biefer fo menschliche Fall nicht auch ben ben beften und weisesten Regenten zuweilen eintreten werde? Wer barf bem Regenten etwas fagen, wenn korperliche Unpafflichkeit, ober irgend ein ans berer Grund ihn unthatig oder laffig machen, wenn Unluft und lleberdruff an dem oft langweiligen, eins formigen Geschäftsgange ihn beschleichen? wenn ans genehmere Unterhaltung ihn abzieht? Wer barf ihn an Gerechtigkeit erinnern, wenn er aus irgend einem Grunde für ober wider Jemand fich partheilich bes weist? Wer vermag jeden Ginflug zu bewachen, und zu wehren, daß die Unsichten und Entschluffe bes Monarchen, ohne daß er es felbst gewahr wird, nicht von Undern bestimmt werben? Auch der Weis fefte, auch ber über fich felbft Wachsamfte wird bes trogen. Auch ben Friedrich ift dieses zuweilen ber Kall gewesen, so aufmerksam er sich bagegen auch gefichert zu haben glaubte. Geinen Rabineterathen war zwar vorgeschrieben, ben ihren Bortragen fich burchaus jedes Urtheils, jeder Ginmifchung eigener Meinung zu enthalten. Aber einem gewandten, alle Berhaltniffe, besonders aber ben, bem er vortragt, genau kennenden Manne, kann es nicht fehr fcwer fallen, auch der Darftellung von blogen Thatsachen eine folche Wendung ju geben, welche auf ein gewise

fes Urtheil, auf eine gewunschte Entscheibung nothe menbig fubren muffen. Dan hat behauptet, baf auch die Kabinetsrathe Friedrichs biefe Kunfte vers fanden haben, und in beren Unwendung oft nicht uns glucklich gewesen sind. Auch wenn bieses nicht burch bestimmte Falle belegt werben konnte, macht es schon die Natur der Sache mahrscheinlich, und man tann es, ohne diese Manner herabsegen zu wollen, als mahr annehmen. Denn es ift begreiflich, bag bas außerst beschwerliche Geschaft eines vortragenden Ras bineterathe nur baburch fur ihn felbst interessant wurde, wenn er zuweilen Dinge nach feinen eignen Unfichten und Bunfchen burchfeste. Gin folder Mann batte burchaus teine eigene, ihm felbst überlaffene, auch ihm in ber öffentlichen Meinung beigemeffene Thatige feit; fein Name wurde ben teiner Sache, auch wenn ihm diefelbe noch fo viele Arbeit gekoftet hatte, ges nannt. Die Entschäbigung fur biefe ihm aufgelegte Selbstverlaugnung, fur die Verbindlichkeit, immer nur als Maschine gebraucht zu werden, bestand allein in bem Ginfluff, welchen er auf die Thatigkeit bes Regenten hatte. Rur burch biesen konnte er unbes merkt die Entwurfe Underer scheitern machen, und bie seinigen auch gegen ben Willen Anderer zur Wirks lichkeit bringen. Die Bersuchung ju Unwendung eines folden Einfluffes ift für einen Mann, immer

immer mitten in Geschaften lebt, und alfo nothwendig Antheil an benfelben nimmt, ju reigend, um angunebe men, baf er berfelben nicht zuweilen untergelegen babe. Es burfen bieben nicht gerade Beweggrunde gemeinen Gigennußes ober ber Gitelfeit wirkfam fenn. Auch die edelsten und wohlthatigsten Grunde konnen baben ftatt finden. Db und wann aber ber gebeime Rathgeber eines Regenten fich folden Gebrauch feis -nes Ginfluffes wirklich erlaubt habe, Diefes kann burchans nicht kontrollirt werben. Go wie ber ohne Beugen gegebne Rath keinen Ruhm erwerben kann, fo ift er auch teinem Zabel ausgesegt. Die Genebe migung bes Regenten bedt alle Verantwortlichkeit beffen, ber ihm einen befolgten Rath ertheilt, ober auch nur eine Unficht angegeben bat, beren Folge ein bom Regenten gefagter Beschluf gewesen ift; wenn ber Rathgeber, wie in solchem Fall wohl zu vermus then ift, mit ber gehörigen Schlauheit und Runft gu bandeln gelernt hat; so wird auch felbst ber wache famfte Regent nicht bemerten, in welchen Fallen er minder nach eigener, als nach bes Rathgebers Uns ficht entschieden habe. Dies ift unstreitig einer ber größten Machtheile, die mit ber Gelbstregierung aus bem Rabinette verbunden find, und den auch fogar bie große eigene Ginsicht und die Wachsamkeit Fries briche nicht gang abzuwenden vermogt haben. Wir

magen, biefes zu fagen, wenn gleich unter feiner Regierung Falle biefer Art nicht oft eingetreten senn mogen, ober, wenn sie eintraten, nicht bes tannt geworden find; aber baff fie zuweilen vorges kommen, bavon halten wir uns überzeugt. Ginzelne dieses beweisende Falle ber Vergangenheit bedt ein Schleier, ben wir aufzuheben nicht im' Stande find, und maren wir es, nicht ben Willen haben wurden. Doch bemerten wir, bag bie Staats : Minister Fries brichs, überzeugt von dem großen Ginflug, den ber Wortrag ber Rabineterathe auf bie Entschlieffungen bes Ronigs hatte, immer eifrigst bemuht maren, mit biesen Rabineterathen in bem besten Bernehmen gu fteben, und bas Gelingen ihrer Entwurfe baburch porzubereiten, daß ber Ronig schon von weitem ber benfelben geneigt gemacht, Ginwurfen begegnet und ber Minister genau won bem Zeitpunkt unterrichtet wurde, wann die meiste Hoffnung war, einen Ente wurf burchzusegen, und wenn es also rathsam ichien. benselben vorzulegen. Unter ben kleinen Mitteln, bie zuweilen angewandt fenn follen, eine Sache gu beforbern, wird unter andern auch folgendes angeges ben. Wenn ber Kabinetsvath Jemand, fen es einen Staatsbiener ober einen Privatmann, in einer Sache begunstigen wollte; so lief er fich von bemfelben eine Worstellung geben, deren Fassung er zubor selbst fo anges

Char. Friedr. II u. f. feine Staatsverwaltung. 115

angegeben hatte, wie er wußte, baf fie gerabe ben ber jeßigen Stimmung bes Rouigs am beften wirken werbe. Dann hielt er biefelbe unter ben gum Portrage bestimmten Sachen immer bereit, legte fie aber fo lange gurud, bis er bie jebesmalige Laune und Unficht bes Monarchen burch vorgelegte abne liche Sachen erforscht hatte; tam ber gunftige Uns genblick, so murbe jene Borftellung sofort vorgelegt und die gute Stimmung benugt, um eine Entscheis! buna, wie man fie wunschte, zu bewirken. Ferner, ben etwas verwickelten Ungelegenheiten fchrieb ber Ronig feine Enticheidung, wie wir bereits bemerte ten, gewöhnlich nicht eigenhandig an ben Rand bes. Berichts ber vortragenden obern Beborbe, fondern trug einem Rabineterathe auf, biefe Entscheidung in eine besondere Untwort nach des Konias diktirten Borg Schrift zu faffen. Bieben blieb nun bem Rabineterath immer einige Freiheit, burch etwas ftartere ober ichwachere Ausbrucke Jemand mehr zu begunftigen. ober zu beschranken, als es vielleicht bes Ronigs. Wille gewesen war. Freilich pflegte Lezterer, ben ber Unterschrift ber nach seinem Befehl ausgefertigten Entschliefungen, immer mehrere berfelben noch wieder zu lefen, und wenn barin fein Wille nicht volle. standig ausgedrückt mar, mußten sie umgeschries ben werden, ober der Konig gab auch wohl burch

eigenhandigen Bufas ber Entscheidung noch die fehe. lende Bestimmtheit 16). Aber ben ber großen Menge ber täglich ertheilten Entscheidungen konnte bieses bew weitem nicht ben allen ober auch nur ben ben meiften geschehen. Auch war es unmöglich, bag ber Konig, fo groff und treu auch immer fein Gebachtnif war, fich ben jeder einzelnen, oft verwickelten Sache, beren Berhaltniff gang genau erinnerte. Etwas mußte hieben immer dem Zufall überlaffen werden, und freilich blieb es immer ein Bagftuck, auf biefe Urt Friedrich tauschen zu wollen. Indeg haben kundige Manner behanptet, daß bergleichen Tanschung statt gefunden, und Friedrich zwar nicht oft, aber boch: guweilen Befcheide unterschrieben habe, die feinem ers Marten Willen nicht gemäß maren. Im Fall ber Entbedung mare freilich ftrenge Ahnbung zu fürchten gewesen. Aber wer kann zweifeln, bag berjenige, ber im Rabinet biefes Monarchen lange Zeit gearbeis tet hatte, wenn er einmal fich entschließen konnte, sein Talent und das ihm gewordene Vertrauen auf biefe Urt zu misbrauchen, auch Gelegenheit gehabt hatte zu lernen, es auf die sicherste Urt zu thun, und daß er im Fall ber Entbeckung Vorwande zur Ente

<sup>56)</sup> Wir haben Rabineteorbres gesehen mit eigenhandigen Bufagen des Konigs, weit langer als jene, und burch welche beren Sinn wirklich abgeandert wurde.

## Char. Friedr. II u. f. feine Staatsberwaltung. 317

Entschuldigung eines begangenen Versehens bereit ges halten haben werde, die der König wohl gelten lassen mußte. Daß dieser wenigstens die Möglichkeit, er könne in solcher Aut getäuscht werden, geahndet habe, erhellet daraus, daß er schon zu Anfang seiner Res gierung allen Landesbehörden ausdrücklich aufgab, daß, wenn sie je einen Kabinetsbesehl unter des Ros nigs Unterschrift erhielten, der einem Landesgesehe widerspreche, sie denselben nicht besolgen, vielmehr ihn als nicht erlassen ausehn und sosort an den König einsenden sollten. Ob ein Fall dieser Art je wirklich vorgekommen und leztere gewiß weise Vorschrift bes solgt sep, ist uns nicht bekannt.

Sewiß ist, daß die Rabineterathe, so sehr auch Friedrich ihrer Sinwirkung auf ihn Schranken zu seßen suchte, doch immer eine sehr große gehabt haben. Ganz vorzüglich ist dieses der Fall ben dem der Zeit nach erstem Gehelmen : Rabineterathe Eichelt gewesen, und vielleicht hat nie einer der Staatsdies ner des Königs so viel auf deuselben gewirkt, als dieser Mann, der schon unter König Friedrich Wils helm I eine geraume Zeit im Kabinet gedient hatte. Er war hiedurch ohne Zweisel im Stande, Friedrich ben Antritt seiner Regierung über den Zusammens hang vieler Dinge gute Auskunft zu geben, hatte

große Einsicht und Menschenkenntniß, war in Gesschäften aller Art sehr gewandt und ansnehmend ats beitsam, Sigenschaften, durch welche er die Gunst des Königs im hohen Grade erworben, und auch bis zu seinem Tode ungeschwächt erhalten hat 17). Nach ihm

57) Eidel mar aus bem Salberftabtifden gebartig und Secretair ben ber Rammer ju Salberftabt. Wie er in . Diefer untergeordneten Stelle bem Ronig Friedrich Bilbelm I fo vortheilhaft bekannt geworden, bag diefer fic bewogen fand, ibn in fein Rabinet au tieben, ift und unbefannt. Er bat Friedrich II lange Beit gedient, und ift erft 1770 in feinem Poften geftorben. Einwirfung auf ben Ronig mar fo groß, bag ale Staate : Minifter fich febr um feine Bunft bewarben, und man bat gefagt, ber Groffangler von Cocceji warbe feine Juftig : Reform, ber febr Biele entgegen arbeiteten, ohne Eichels Mitmirfung nie ju Stanbe gebracht haben. Gerüchte von bem bofen Gebrauch, ben diefer Mann von feinem Anfebn juweilen gemacht haben foll, welche burch bas binterlaffene febr bedeutenbe Bermogen beffelben einiges Gewicht erhalten, mogen wir nicht nachschreiben, da wir von ihrer Babrbeit feine Ueberzeugung baben, aber eine eble Befinnung ift ibm von ber allgemeinen Deinung nicht befgemeffen, und folgender tleine Bug, ber uns juverlagig befannt ift, bemeifet, bag er in Abfict bes Belde erwerbs nicht fein gebacht habe. Als er ins Rabinet bernfen murbe, bewirfte er bep Friedrich Bilbelm I ben Befehl, daß fein fleiner Behalt von breibundert Thalern, den er als Balberftabtifder Rammer . Secretair gebabt, ibm auch noch ferner, wie er im Rabinet Diente.

## Char. Friedr. II u. f. feine Staatsbermaltung. 119

thm hat kein Rabineterath wieder ein gleiches Unsehn und gleiche Bedeutsamkeit erhalten. Aber dieses Unsehn ist immer groß, doch natürlich ben verschies denen Männern auch sehr verschieden, auch ben dems selben Mann nicht immer gleich gewesen. Rur ein Beispiel ist uns bekannt, daß ein Rabineterath (Galster war sein Name) wegen gemisbrauchten Vertrauens und begangener grober Täuschung sich die Ungnade des Königs zugezogen und mit Festungssstrasse belegt ist 13).

## \$ 4

Doc

Diente, verbleiben solle, und er brachte es bep beis ben Königen babin, baß dieses auch in der Folge bis an seinen Tod, jum Nachtheil eines Unterbedienten, dem der kleine Gehalt gehörte, beibehalten wurde. — Buverläßige Nachrichten sowohl von Eichel als allen denen, welche neben und nach ihm den wichtigen Possen eines Nabinetsraths bep Friedrich bekleidet bas ben, wurden intereffant sepn; aber in gedruckten Schriften findet man hierüber nichts, und unsere Bes mühung, deshalb auf anderm Bege Belehrung zu ersbalten, ift vergebens gewesen.

58) Die Umftande diefes Worfalls find nicht genauer öffent, sich bekannt geworden. Es scheint, daß der Mann nicht durch rechtliche Untersuchung, sondern nur durch Machtspruch des Königs zu der Strafe, die er erlitzten, verdammt wurde. Daß ihm aber keinesweges Unseicht geschehen sep, war nicht nur allgemeing Stimme

Doch bie Möglichkeit, burch bosen Willen, Uns wissenheit ober Nachläsigkeit berer, welche die Saschen vortragen, getäuscht zu werden, ist nicht die einstige Stefahr, welcher ein selbst regierender Regent auch ben besten Willen und der größten Einsicht ausgesetzt ist, und gegen welche Gefahr sich Niesmand ganz gesichert glauben wird, da es sogar Friedrich nicht immer gewesen ist. Noch andere Gessahren sind mit dem Borbehalt der alleinigen hochssten Entscheidung aller Sachen verbunden und um so bedeutender, da sie auf unwandelbare Natur der Dinge und Beschränktheit menschlicher Fähigkeit sich gründen. Wer nur einigermaßen im Stände ist, von der Unermesslichkeit der Fälle sich einen Bezriff zu machen, welche in der Regierung eines großen Staats

nte

bes Publikums, fondern ift auch mehrere Jahre nachber dadurch bestätiget, daß bep der Untersuchung gegen den, wegen grober Betrügereien entsezten und
bestraften Staats. und Finanz. Minister von Gorne
die Entdedung gemacht wurde, Galker sep durch
eine bedeutende Geldsumme erfaust, diesen ganz uns
fähigen Mann dem König zum Minister zu empfehlen
und nacher mitzuwirken, daß dessen Unbrauchbarkeit
und Bergehungen lange Zeit verborgen geblieben. Es
ist dieses wohl der merkwärdigste Kall, wie auch Fries
drich, bep aller seiner wachsamen Ausmerkamkeit,
bintergangen worden.

entschieben werben muffen, wer bie Mannichfaltigs Zeit und bie Grundlichkeit ber Ginfichten, Die bestans big gleich große Aufmerksamkeit auf ungahliges Große und Kleine, bas immer in gleicher Lebendigkeit guerhaltende Intereffe an ben Sachen, Die nie nache laffende Thatigkeit, die Geiftes : und Rorperkraft, bie ftete rege Bachsamteit, um jebe uble Stimmung und Laune, jebe Ermabung, jebe Partheilichkeit für ober wiber Personen und Sachen abzuhalten: wer alle biese unumganglich nothigen Gigenschaften ermagt: - wahrlich er wird zurück beben vor benk Gedanten, daß je ein einzelner Menfch, ware er auch ber ebelfte, ber weifefte und traftigfte, fich einem Berufe unterziehen konne, ber fo unenblich vielen Anlaffen zu Frrthumern und Fehlern ihn anse feben muff. Kriedrich Bilbelm I und Kriedrich II perlieffen fich ohne Zweifel barauf, baf fie bie Res gierung ihrer lande boch eigentlich ben bestellten lans bes : Collegien und Ministerien übertragen, und für fich felbst nur die oberfte Aufsicht über die Gerechs tigkeit und Wachsamkeit biefer Beborben, und in ben wichtigsten und schwierigsten Fallen bie lezte Entscheibung unter ber Bebingung vorbehalten batten, baf alle Granbe fur und wiber biefels ben ihnen mit gröffter Deutlichkeit und Beftimmts beit porgelegt murben, unter benen bas Rechte gu. trefe

treffen, bem gefunden Menschenverftande und bem reinen feften Willen, ben gehoriger Aufmertfams keit, nicht unmöglich fallen werbe. Sie hatten biefe lezte Entscheidung einsamer Ueberlegung vorbehalten, um burch keine Uebereifung, keinen frems ben Ginfluß ober Leibenschaft irre geleitet zu wers Aber welche Taufchungen blieben nicht bier ben. noch möglich? Wie kann irgend ein Mensch bie Renntniffe von fo unendlich verfchiedener Art befißen, welche zu einer richtigen Beurtheilung ber verschies benartigsten Ungelegenheiten einiger Millionen Mens ichen nothwendig find? Wo foll besonders ber gum Regieren Geborne biefe Renntniffe bernehmen, er, ber von ben wirklichen Berhaltniffen, Beburfnif fen und Gefühlen ber Menschen im Pripat. Stanbe Durchaus keine aufchanlichen Begriffe bat, ber aus eigner Erfahrung nie wiffen tann, wie es bem Mens fchen im Pallaft, im Burgerhaufe, in ber Bauerns butte eigentlich ums Berg ift ? Wie foll er alle bie unenblich verfchiebenen Unfichten gewinnen, aus bes nen jebe praktische Sache betrachtet werben kann? Bie es einrichten, ben jeder Anficht lange genug, aber auch nicht zu lange zu weilen, endlich bie mahre auszufinden und in ihr zu beharren? Wie soll er endlich ben Hinderniffen wehren, die aus seinem Innern entstehen? Der wechselnden Stimmung feis nes

nes Semuths, ber Neigung ober Abneigung für und gegen Personen und Sachen? Wer soll die ununters brochene Aufmerksamkeit in ihm wecken, wenn seine eigne Lust an der Arbeit aushort? Wie soll er dem Skel und Ueberdruß widerstehen, der aus der ewis gen Wiederkehr derselben Sachen, derselben Formen nothwendig hervorgehen muß?

Ein fehr wichtiger Nachtheil ber Regierung aus bem Rabinet burch ichriftliche Verhandlungen bes Regenten mit ben einzelnen Chefs ber verschiebenen Berwaltungezweige, ohne baff die andern daben jugezogen, und mit ihrer Meinung gehort werben, ift auch ber, bag bie Ueberficht bes Ganzen gebins bert, die Verbindung ber verschiedenen Maaffregeln ber Regierung und bie Uebereinstimmung aller mit einander erschwert wird. Reine allgemeine Berords nung, auch wenn sie zunächst nur ein Fach ber Berwaltung angeht, tann ohne Folgen auf viele andere Facher fenn. Gehr begreiflich ift indeff, baff ein Staatsbiener, ber nur mit einem Fach beschäftigt ift, biefe vielfeitigen Folgen einer von ibm vorgeschlagenen Maagregel oft felbft nicht tennt, wenigstens nicht binlanglich im ganzen Umfange murs biget. Er tragt alfo bem Regenten nur bie Bortheile vor, welche die Maagregel für fein Rach haben wird, obne

ohne bemerklich zu machen, baf biefe Bortheile -vielleicht burch Nachtheile in andern Kächern überwos gen werben, ober mit beren Ginrichtungen nicht vereinbar find. Golde einseitige und mangelhafte Davftellung wirb oft eintreten, auch wenn ein Staates biener nicht gerabe bie Absicht bat, den eignen Wirkungskreis über seine angewiesenen Granzen zu em weitern, oder den Wirkungefreis Underer zu bes Und doch muß anch lezterer. Fall zuweis schränken. Ien ben thatigen und bas Rach ber Bermaltung, bem fie vorgefest find, liebenben Gefchaftsmannern, ober auf ihre Collegen eifersuchtigen Ministern angenoms Die Nachtheile, die hieraus entstehen men werben. muffen, find einleuchtend. Der Regent, burch eins seitige Darstellung verleitet und an die mannichfachen Folgen einer worgeschlagenen Magfregel nicht bei Beiten erinnert, giebt vielleicht feine Ginwilligung, und es wird nachher schwer, burch neue Verflauns gen bem lebel vorzubengen, bas vielleicht gar nicht ents fanben mare, batte bie Sache bom Unfang an in einem gemeinfamen Rathe von Staatsbienern nach allen Rudfichten erwogen werben tomen. Dieser Nachtheil ift auch unter Friedrich fichtbar gewors Es gelang zuweilen einem Departements = Chef. burch seinen alleinigen Bortrag ben bem Konige eine viel umfassende Verordnung zu bewirken, von der

bie übrigen Minister nicht eber Renntnig erhielten, bis fie bffentlich bekannt gemacht wurde. Rand fich. mn eine folche Verordnung mit andern bereits erlaffenen im Widerspruch, ober ergaben fich in ber wirklichen Musführung Schwierigkeiten und nachtheis lige Folgen, so entstand ein Rampf zwischen ben verschiedenen Departements : Chefs, ber ohne abers maligen Zutritt bes Konigs nicht beigelegt werben konnte, welcher indest gewöhnlich fur die von ihm zuerst genehmigte Maaffregel etwas partheiisch war, und ben fpater angeführten Begengrunden felten bie vollig gleiche Aufmerksamkeit bewilligte. Mir bes merten jeboch, daß ber Ronig biefem Nachtheil oft baburch zuvorkam, bag, wenn eine nene Ginriche tung von einem Departements : Chef ihm vorgeschlas gen wurde, er zuvorberft auch die Meinung ber Chefs anderer Departements, auf welche bie Sache einwirken konnte, borte, und wenn fich dann Berschiebenheit ber Meinungen ober ftreitiges Intereffe fand, nicht eher als nach reifer Erwägung alles beffen, worauf es antam, einen entscheibenben Ents folug fagte. Begreiflich ift jedoch, bag auch ben folden schriftlichen Berhandlungen mit mehrern Gingelnen es immer schwieriger blieb, die Puntte auss jumitteln, burch welche verschiedene Ausichten mit einander in Uebereinstimmung gebracht werden konns

ten,

ten, als biefes im vereinten Rath mehrerer Staatssbiener, wo Grunde und Gegengrunde gegen einansber vargebracht und abgewogen werben, gleich von Anfang möglich gewesen sepn wurde.

Alle diese Nachtheile sind ben Friedrich seltner fichtbar geworden, als es bev einem andern Res. genten, ber nach feiner Beife zu regieren hatte vers suchen wollen, wahrscheinlich geschehen senn wurde, oder ben einigen, die ihm nachgeabmt, wirklich ges schehen ift. Aber gang ausgeblieben find folche Nachtheile auch ber ihm nicht. Und von Kriedrich sind Entscheidungen ausgegangen, die auf mangelhafter Renntniff und einseltiger Darftellung ber Sachen, auf einmal gefaften ober, ohne dag er es felbft gemerkt, ihm beigebrachten irrigen Unfichten, Laus nen des Augenblicks, Reigung ober Abneigung für ober gegen gewiffe Personen beruhten, und waren biese Entscheibungen einmal ausgesprochen, so mußs ten sie befolgt werben, weil ber Ronig, so aufs merksam er jebes Bebenken und jeden Ginwurf ans borte, ehe ein fefter Entschluß genommen mar, boch nachber, und besonders wenn einmal die Verfügung erlaffen war, Wiberspruch ber Behorben bagegen nicht leicht mehr zulieff. Er wies benfelben wenige ftens in bem Falle gewiß ab, wenn er nur einigen duns

banteln Berbacht hatte, baf aus nicht gang lantern Absichten wibersprochen werbe, und forberte alebann blinben Geborfam. Gine Eigenheit an ihm war auch, daß, wenn er hinterher felbst inne wurde, er habe eine Sache nicht richtig angesehen und beshalb nicht bas Ungemeffene verfügt, er biefes gewohns lich nicht eingestand, sonbern bennoch auf unverrucks ter Befolgung bes Befohlnen beharrte und ben bars aus entftehenben Daditheilen burch fpater gegebne Berfügungen vorzubengen fuchte, beren mabre Beranlaffung er bann wol zu verbergen pflegte. Denn Confequenz ber Regierung in allen ihren Berfuguns gen, und Behauptung ihres Unfehens hielt ber Ros nig für etwas sehr Wichtiges. Gin Misgriff in eis ner einzelnen Sache und beffen Folgen fchien ihm weniger nachtheilig, als wenn die Unterthanen bas Bertrauen zu ber Regierung verloren, und biefes fahe er ale unvermeiblich an, wenn legtere burch oftere Abanderungen in ihren eignen Grundfagen nicht Festigkeit beweise und sich mit fich selbst im Wis berspruch zeige. In ber leztern Zeit seiner Regies rung nahm biefe Beharrlichkeit auf einmal gefaßten Entschluffen zu, und ber Ronig achtete weniger auf bie Vorstellungen seiner Minister und Staatsbiener, als es in früherer Zeit ber Fall gewesen war. ses war naturliche Folge bavon, daß Friedrich bie Rathe

Rathe seiner spatern Zeit alle hatte aufwachsen fes ben, biefe also ben ihm nicht basjenige Unsehen hatten erwerben konnen, bas er benjenigen bewilligte, die er beim Untritt seiner Regierung gefunden und von benen er felbst noch gelernt hatte. Er fühlte fich in den lextern Sabren an Erfahrung und Uebersicht bes Sangen feinen meiften Staatsbienern gen; er war biefes auch wirklich und hatte mit Recht gu feiner eignen Ginficht groffes Bertrauen. wurde ber Nachtheil, den Uebertreibung hiebon hatte haben konnen, wiederum badurch fehr gemilbert, daß Friedrich bis in seine spatesten Zeiten nie einen entscheidenden Entschluß fafte, bis er über ben Ges genstand, auf ben es ankam, ben Mehrern, bie beffelben vollkommen kundig waren, sich binlanglich unterrichtet batte.

Was aber ben nachtheiligen Folgen ber sich vorbehaltenen Selbstregierung am meisten Granzen sezte, war der wichtige Umstand, daß die meisten Geschäfte wirklich von den dazu bestellten Behörden abgemacht und nicht bis zur Kenntniß und Entscheis dung des Königs gebracht wurden. Dies war bepaller Freiheit, die dem Zutritt zum Monarchen ges lassen war, eine natürliche Folge, theils der Menge der abzumachenden Sachen, theils auch des Berstrauens

trauens und der Gewohnheit, mit welcher bie Uns terthanen ben Berfügungen ihrer Obrigfeit fich fuge Diefes wurde badurch beforbert, weil Friedrich bie Beschwerdeführer fehr oft an die Behorden gurucks wies, ober wenn er auch in die Sache hineinging, Die Entscheibung ber leztern vollig bestätigte und bas burch bas Unfehn ber Obrigfeit ben bem Bolle uns geschwächt erhielt. Man hat diefes oft nicht erkannt, und nach einigen einzelnen immer feltenen Rallen fich Die Selbstregierung bes Konigs als willkuhrlich, und ben Sang ber angestellten Beborben ohne Noth bems mend und einschränkend gebacht. Dies war burchs aus nicht ber Fall. Friedrich wußte febr gut, wie viel darauf ankomme, daß das Ansehn der Obrige feit, bis auf die unterfte Abstufung berfelben berab, ben ben Unterthanen aufrecht erhalten werbe. Siezu bat er immer auf alle Weise beigetragen. Viele an ben Konig gebrachte Borftellungen murben von ohne daß er fich ben benfelben aufhielt, blos der Behorde jugefandt, um die Sache ju une tersuchen und zu entscheiben. Oft geschah diese Bufendung von ber oberften bis gur unterften Beg ; horbe, ohne bag irgend etwas baben verfügt mare. 3. B., ein Bauer gab eine Beschwerbe in einer Rechtsfache ben bem Konige ein; diefer ließ blog barauf fchreiben: an ben Juftig = Minister N. N., gu

beffen Abtheilung die Sache gehorte. Der Juftig's Mis nifter ließ die Vorstellung in eben ber Urt an die Res dierung ber Proving, und biefe eben fo an ben Beams ten gelangen, unter welchem ber Bauer ftand, und Diefer Beamte entschied nun nach feiner alleinigen Gins Acht, ohne hieben durch itgend einen Sobern geleitet ober beschrankt zu fenn, wie er gethan haben murbe, wenn bie Rlage ben ihm unmittelbar angebracht mare. Aber ber klagende Bauer glaubte nun, weil feine Worstellung im Rabinet gewesen, fen über beren Inbalt nach Borfdrift bes Konigs entschieben, und bies 'fer Glaube bewirkte, daß er fich gern beruhigte. Unterthanen lernten auch endlich burch Erfahrung, baff Ke burch die Bebelligung bes Konigs in fehr vielen Rallen durchaus nichts bewirkten, vielmehr bie Ents fcheibung ihrer Sache in weit furgerer Beit erfolge, wenn sie diefelbe fogleich ben ihren nachsten Behorben Mur in feltenen Fallen, wenn nach ber nachsuchten. Darftellung bes Beschwerbeführers wirklich etwas Bers Tehrtes und Ungerechtes verfügt schien, ging ber Ronig tiefer in die Sache ein und ließ fie in allen Beziehuns gen, oft burch gang ungewöhnliche und alfo ben Pars theien gang frembe Commiffarien, unterfuchen. Wurde auf diese Art wirklich einmal etwas Unrechtes entbeckt und einer Rlage im Ginn bes Beschwerveführers abs geholfen, fo machte ein folder Fall auf lange Beit und weit

weit umher ftarten Ginbrud. Alle bie, benen Gewalt anvertraut mar, wurden in beren Gebrauch noch bes butfamer, bie Unterthanen aber in bem Bertrauen an bem gerechten Landesvater gestärkt, zu bem auch ibs nen ber Zutritt zu jeder Zeit fren war. Go bestand bas Gelbstregieren Friedrichs teinesweges barin, bag er fich um alle einzelnen Sachen wirklich bekummert und in ben einmal vorgeschriebenen Bang ber Gefchafte oft eingegriffen batte: sondern Friedrich bewies fich baburch als Gelbstregent, baf alles und jedes zu feis ner Renntniff gebracht werden konnte und durchaus Miemand wußte, in welchem einzelnen Kalle er in eine Sache wirklich hineingehn und genau untersuchen. werbe, ob in berfelben von ben Behorben alles ges schehen sen, was ihre Pflicht erfordere. Diese Uns gewifiheit erhielt Alle, bom oberften bis unterften Staatsbiener, in stets wachsamer Aufmerksamkeit. Hieraus wird man erkennen, bag nur fo augerorbents liche Einsicht, unnachlaffende Thatigkeit und Ords nungeliebe, ale Friedrich befag, bas Selbstregieren ben ihm weniger nachtheilig machte, als es ohne biefe Augenden gewesen senn wurde.

Alle diese Betrachtungen über die gegen einander stehenden Bortheile und Nachtheile des Selbstres gierens muffen zu der Ueberzeugung führen: "daß "die mit den mindesten Unbequemlichkeiten und Nach-

"theilen verbundene Art zu regieren diejenige sen, welche "bereits die Vorsahren für die beste besunden haben, wenn nämlich der Regent nach dem Rath einer Vers "sammlung von Männern, deren Sinsichten, Ersahs "rung und Rechtschaffenheit ihm bewährt sind, allges "meine Vorschriften sür das Wohl des Ganzen, mit "möglichster Verücksichtigung aller daben eintretenden "Beziehungen und Verhältnisse, ertheilt, die Obers "und Unterbehörden, ohne berselben durchaus nöthis "ges Ansehn sinken zu lassen, unter stets wachsamer "Aussicht hält, den Veschwerden der Sinzelnen aber "immer zugänglich ist."

Der Verfasser bieser Geschichte, so sehr er alles Gute, welches Friedrichs II thatige Selbstregies rung bewirkt hat, gewiß nach vollem Umfang und Werth anerkennt, preiset bennoch sich glücklich, es erstebt zu haben, daß Königs Friedrich Wilhelms III Weisheit für die hier entwickelte Ansicht entschieden 1817 hat, und in unsern Tagen ein Staatbrath, anges die den allen den Kücksichten, welche die fortgeschrittene Bildung, der erweiterte Umfang, die Mannichfaltigskeit und zugenommene Verwicklung der Geschäfte in gegenwärtiger Zeit nöthig machen, eingerichtet ist, von dem die ersprießlichsten Folgen für den Staat mit Zus versicht erwartet werden können.

## Meunzehntes Rapitel,

Fortsegung bes vorigen.

Charakter Friedrichs II als Mensch und als Regent.

Sein Benehmen in Absicht ber Verhaltnisse mit andern Staaten; in Absicht des Kriegwesens; in Ansehung der Gesetzebung und Rechtspflege.

Nachdem wir die Art beschrieben, wie Fries brich II die Regierung im Allgemeinen besorgte, ges hen wir zu der Darstellung des Benehmens über, welches er in Rücksicht der verschiedenen Abtheituns gen der Geschäfte bewiesen hat. Wir reden also zuerst von der Leitung seines Staats in Bes ziehung auf andere Staaten.

Das jest regierende Churhaus Brandenburg hat von frühen Zeiten her thatige, verständige und staatswirthschaftliche Regenten gehabt, dadurch Ansehn und Gewicht im deutschen Reiche erworben, auch stets große Ausmerksamkeit für das Reich, dessen Oberhaupt und und Verfassung bewiesem, dieselbe oft mit Weishett, Nachdruck und eigener Ausopferung vertheibigt '). Aber die zur Mitte des siedenzehnten Jahrhanderts gehörte Brandenburg nicht unter die mächtigsten deuts schen Staaten. Desterreich, Sachsen, Pfalz, Bapern gingen ihm an Umfang ihrer Lande und an Kräften vor '). Der breissigiährige Krieg, der Brandens burg unter dem schwächsten Regenten, den es je ges habt, (bem Chursursten Georg Wilhelm) traf und

Das und wie blefes fast von allen brandenburgischen Resgenten aus dem Sause Dobenzottern geschehen sep, ist in einer kleinen, aber gehaltvollen Schrift des leider! vhnlängst zu früh verftorbenen L. von Woltmann mit einer durch die Geschichte gerechtsertigten Gegeisterung wahr und einleuchtend gezeigt: "Das Bransbenburgische Saus. Distorische Keier des wieden Jänners 1801. Berlin 1801."

<sup>3)</sup> Es ift fcmer, bep bem Mangel an Nadricten bas Bebaltnis ber ftatiftifden Bebeutsamfeit unter ben verfciedenen Staaten in verschiedenen Berioden mit einis
ger Genauigfeit anzugeben. Doch glauben wir nicht
zu irren, wenn wir annehmen, bas bis zu bem dreifigjährigen Ariege bie beutschen Staaten in der angegebnen Ordnung gefolgt find, und Brandenburg bis dabin nur der fünfte Plag gebührte. Zwar hatte es tors bas Dergogthum Preufen erworben, aber dies weitläuftige Land war menschenarm. Wahrscheinlich ift bis zu Churfürft Friedrich Wilhelms Tode (1688), ohngeachtet ber wichtigen Erwerbungen durch den westphälischen Frieden, die Volksmenge aller brandenburgischen Lande nicht bis zu zwep Millionen, gestiegen.

es grausam zerrüttete, brachte es zur größten Unbes beutendheit herunter, und es gehörte ein so wahrhaft großer Mann dazu, wie Churfürst Friedrich Wilshelm?) war, um dem tiefgesunkenen Staat wieder aufzuhelsen, ihn durch die wichtigsten Erwerbungen zu vergrößern und durch eine standhaft fortgesezte Weisheit Brandenburg zu einem Wohlstand zu ersheben, den es nie vorher gekannt hatte. Unter dies sem Regenten wurde es nach Desterreich der macht tigste deutsche Staat und erward die Ausmerksamkeit der bedeutendsten Monarchen von Europa, gegen deren

a) Die Erbaltung bes Unbentens ber im Rriege unb Rrieben gleich bentwardigen Regierung bes großen Churforften war bieber fast allein der Tradition aberlaffen. Buffenborffs großes lateinifdes Wert, fo juverlagig und foatbar es aud bem gelehrten Befdictfote fder ift, ba es faft gang auf ardivalifden Radricten berubt, mar boch bem großen Dublifum unjuganglich. Bud Friedrichs II meifterbafte und mit Begeifterung. gefdriebene Befdicte bes großen Abuberru (in ben Mémoires de la maison de Brandebourg) wurde nicht fo, wie fie verbient batte, gelefen, weil fie in fremder Sprace gefdrieben und eigentlich nur für Staatemanner beftimmt mar. Bang neuerlich baben wir die erfte lesbare Gefdicte bes großen Mannes, für bas gange gebildete Publifum beftimmt, in unfren Sprace erhalten: "Das Leben Briebrid Bils "belms bes Gragen, Churfarten von Bran-"benburg, von Darn. Berlin 1814."

Deren einige Friedrich Wilhelm fich flegreich im Relbe bewies, ben allen aber Achtung, ben einigen sogar Gie fersucht auf feine emporstrebende Macht erregte. Feinem.war Lezteres mehr ber Rall, als ben Defterreich, wenn gleich ber große Churfurft die Schranken, welche ihm die beutsche Verfaffung fezte, nicht überschritt, Dielmehr in allen Fallen treue Unhanglichkeit an Rais fer und Reich bewies, und auch bem Erzhause in feis nen Hauskriegen bie nuglichften Dienste leiftete. Dennoch fah man in Wien fehr ungern einen Reichs fand fich zu fehr erheben. Man muffe, fagte man bort, nicht einen neuen Konig ber Banbalen an ber Oftsee auftommen laffen. Daf ber Wiener Dof biefes bennoch wirklich unter bes großen Churs fürsten Rachfolger, auch bem Namen nach, gefches ben lieff, murbe von ben bebeutenoften ofterreichis Schen Staatsmannern als eine politische Uebereilung Raiser Leopolds I getabelt 4).

Durch die Annahme der Konigswurde, welche bisten Janr. auf ein nur kleines Land gegründet wurde, das kaum erfe

<sup>4)</sup> Pring Eugen von Savopen, ber ein eben fo einsichtspoller Staatsmann, als großer Feldberr mar, foll gefagt haben, die Minister, welche dem Raiser gerathen, die Anerkennung der preußischen Krone zuzugeben, habten Lebensfrafe verdient.

erst ein halbes Jahrhundert vorher durch den vom 1657 großen Churfurften errungenen Belauer Trattat Gept. ber Ubhangigkeit von der Republik Polen entledigt und ein fouveraines Berzogthum geworden war, hatte der preufisch brandenburgische Regent eine Stelle unter ben europaischen Machten eingenord men, boch zugleich die bisherige im beutschen Rein beibehalten, eben baburch aber feine Lage verwickett und schwierig gemacht. Zwar hatten die bedeutende ften Machte bie neue Burbe noch gur Beit bes. erften Erwerbers wirklich anerkannt, aber felok beim Regierungs : Antritt Ronigs Friedrich II war Diese Unerkennung noch nicht von allen gefcheben. Der Pabft, bie Republit Polen und ber beutiche Orden weigerten biefelbe noch. Der legtere focht fogar bie Rechtmäffigkeit bes Befiges von Preugen Diefer Wiberspruch mar zwar unbedeutend und ber Machtigere konnte ihn wohl überseben, aber et erinnerte boch immer an bie Renheit ber Groffe bes Staats und an bie Nothwendigkeit, burch ftets ers neuerte Beweise von Kraft und Weisheit ben ben altern Staaten bas Unfehn von Gleichheit zu bei Preufen war, wie Friedrich einmal felbst fagt, nur ein Zwitter zwischen Ronigreich und Churfürstenthum, und hatte von ber Matur bes Legtern bas Meifte.

Die Ronigswurde und Unabhangigkeit grundete fich nur auf ben tleinsten Theil ber Lande, beren Derrichaft Friedrich angetreten hatte. Alle übrigen Lande, mit Musnahme bes Fürstenthums Deufe matel, bas ber Schweiz angehorte, waren Bes Sandtheile bes bentichen Reichs. Der Churfurft von Branbenburg fand in ber erften Rlaffe ber Stanbe Diefes Reichs, hatte ben ber Raiferwahl eine Stimme. and wirkte mit zu ben Beschrankungen ber Macht umb ber Rechte bes Oberhaupts, Beschrankungen. Die ben jeder neuen Wahl eines folden vermehrt murs ben. Bon ben übrigen beutschen Provingen führte er bie Titel: Bergog - Fürft - Graf. jedem diefer Lande war eine befondere Berfaffung, welche die Rechte bes Regenten bestimmte und eine Schränkte, und wegen beren Beobachtung biefer bem Raifer und Reich untergeordnet und verantwortlich war. Nur in bem Churstaate burften bie Rechtes fachen ber Unterthanen nicht an die hochsten Reichs. gerichte gebracht werden, fonbern wurden burch bas oberste Gericht bes Landesherrn entschieden. In ben übrigen Propinzen aber fand bie Befreiung von biefer Gerichtsbarkeit nur mit Beschrankungen ftatt 1). Erft Fries

s) Får Pommern, Magdeburg, Halberfladt, Minden, Eleve, Mark, Ravensberg hatte bereits der König Friedrich t Privilegia de non appellando limitata ere balten.

Char. Friedr. II als Mensch und als Regent. 139
Friedrich II erhielt eine unbeschränkte Appellations
freiheit für alle seine deutschen Lande.

Diese wesentliche Verschiedenheit ber Rechte. unter welchen bie preufisch s brandenburgischen Lande regiert werben mußten, machte bie Lage bes Regens ten verwickelt und ichwierig. Rach ber allgemeinen Matur bes Menfchen ift jebe Ginfchrankung ein Rein Don berfelben fich ju befrepen. Dies mar fur ben Churfurft von Brandenburg um fo mehr ber Fall, be er zugleich eine unabhangige Rrone trug. Gehr nas turlich wollte er in allen seinen Landen nach gleichen Grundfagen regieren. Jebe Demmung, welche bie verschiebene Verfaffung einiger Lande in ben Weg legte, war unangenehm. Das Ansehn, welches biefer Regent im allgemeinen Staats Syftem von Europa gu behanpten minfchte, mar bem Gefühl feiner gesammten Rrafte angemeffen, mit welchem es Diesem Unsehn Gewicht ju geben vermogte, ohne bies ber an bie Beschrankungen zu benten, unter benen er? gu Anwendung eines Theils biefer Rrafte nur bereche Bigt mar. Much von anbern Machten murbe biefer Umftand nicht beachtet, wenn fie bie Wichtigkeit bes Beiftanbes berechneten, ben biefer Regent feinen Bunbesgenoffen leiften tonnte. Der große Churfurft batte burch feine perfonlichen Sigenfchaften und feine fråf.

beaftige Sinwirkung in die Geschäfte von Europa die diffentliche Meinung von der Macht des Hauses Brandenburg sehr erhöht, und dessen Sohn hatte durch die Tapserkeit und rühmwürdigen Thaten seiner Truppen großes Unsehn erworden, noch ehe er sich die Krone aufsezte, und, nachdem dieses geschehen, war dadurch deren Glanz vermehrt. Selbst der kaiserliche Hof unterdrückte die Sisersucht, welche ihn zuweilen anwandelte, weil er gern sah, daß Friesdrich I seine Krafte für die Zwecke des Hauses Desterreich verwendete.

Unter Konig Friedrich Wilhelm I wurde bie Berwicklung ber politischen Berhaltniffe noch fuble barer. : Diefer Monarch hing treu an Raifer und Reich : feine Redlichkeit und Gerechtigkeitellebe erlaubte ihm nicht baran zu benten, bie Pflichten, bie er benfelben schuldig mar, ju verkegen. Aber es wurde ihm ichwer, fich in untergeordnete Berhalts niffe zu fugen, und fich den Unterschied ber Rechte immer flar zu erhalten, mit benen er über bie feis ner alleinigen Herrschaft unterworfenen und die zum Reiche gehörigen Lanbe regierte. Er wollte mebr als bloger Reichsstand fenn, aber es fehlte ihm bie Entschloffenheit, fich ale gang felbstftanbigen Berricher ju bemabren. hieburch tamen feine handlungen gus weilen'

recht

wecht überzeugen. Ben allem bem machte feine groffe Rurforge fur die Erhaltung feiner iconen Golbaten ihn boch außerst behutsam, sich nicht in streitige Sans bel mit andern Staaten zu verwickeln, und wenn bies fes wegen gewaltsamer Werbung ober anderer Dinge gefchehen war, manbte er Mles, auch oft vieles Gelb. an, um bas Gefchehene wieber aut zu machen. Gols die bewiesene Schwache mußte naturlich bie Achtung anberer Staaten gegen ihn minbern. Friedrich Wils helm I, obgleich im Befig bes geubteften Deeres und eines wohlgefüllten Schafes, mußte boch in feinen legten Sahren erleben, daß auf feine Bors Rellungen überall wenig gehort wurde; auch kleine Staaten begegneten ibm mit geringer Achtung, und ber faiferliche Sof beinahe mit Geringschaßung 6). So vereinigten fich Defterreich und Rufland über bie Mieberbesegung bes polnischen Thrond, als biefer burch

Sriedrich II bat biefe politische Lage feines Baters im Anfange der Mistoiro de mon tems geschildert, so daß man erkennt, wie sehr er das herabsegende derfelben gefühlt babe. Intereffante Nachrichten über das Genehmen Königs Friedrich Wilhelm I findet man auch in dem Wersuch einer Lebensbeschre is bung des Feldmarschalls Grafen von Gedendorf, 1792, (gewesenen Gesandten bep König Friedrich Wilhelm I.) — G. über dieses unterrichs tende Buch die Beil. P. 7.

Char. Friedr. II als Menfc und als Regent. 143

burch ben Tod Königs August II erledigt wurde, ohne 1783 Friedrich Wilhelm, den diese Sache doch nahe ans ging, nur einige Kenntniß von ihren Absichten zu geben. Dieser König, obgleich er solches schmerzlich empfand, ließ sich dennoch bewegen, an dem wegen der polnissichen Königswahl entstandenen Kriege für Aus gust III ?), Chursürsten von Sachsen, Theil zu nehe men, verhehlte aber nicht, daß er dessen Rebenbuhs ler Stanislaus Leszinsty !) lieber den Bes

<sup>7)</sup> Friedrich August III mar geboren 1696. Um sich jum polnischen Thron fabig ju machen, ging er auf einer Reife in Italien 1712 jur katholischen Relis gion über. Durch den Wiener Frieden 1738 erhielt er wirklich die polnische Krone. Er war ein gutmathiger, aber ungemein schwacher König, der seinem Minister, Grafen Brühl, Aues überließ. Durch Fehler seiner auss wartigen Politik, durch weit getriebene Verschwendung und schlechte Einrichtungen brachte dieser Minister über beide Lande, Gachsen und Polen, viel Unglad. August IIE kard 1763, und Graf Brühl balb nach ihm noch im selbigen Jahre.

<sup>8)</sup> Stanislaus Leszinsky, ein polnischer Ebeimann, geboren 1677. Im I. 1704 wurde durch König Karls MIL Gewalt, nach August II Entfetung, feine Wahl zum König von Polen bewirft und augemein anerkannt, feboch schon 1709 wurde er wieder verdrängt. Er hielt sich dann in Zwepbrücken und im Elsaß als Private mann auf, und vermählte 1726 seine Tochter an Ludwig MV. Rach August II Tode 1733 wurde er von einer

fis bes polnischen Throns gegonnt hatte, besten Wahl auch der Staatsklugheit offenbar angemessener ges wesen ware. Um empfindlichsten aber wurde Fries brich Wilhelm vom kaiserlichen Hose in Rücksicht seiner Ausprüche auf die Julich. Bergische Erbsolge belettigt. Diese Ansprüche im Fall des damals nahe erwarteten Absterbens des Chursursten Karl Phis lipp von der Pfalz waren höchst gerecht ?). Raisen Karl VI erkannte sie dafür und hatte dem preusis schen Könige seine Unterstüßung dei denselben auf das bündigste versprochen, aber dennoch erfuhr leztes rer, daß der Wiener Hos in geheimen Unterhands lungen mit dem französischen sich verbindlich gemacht habe,

einer harthet in holen wieder jum Konig gewählt, kam aber, da er von Frankreich nur schwach unterfügt wurde, nicht jum Befit, erhielt durch den Wiener Frieden 1738 die Berzogthamer Lothringen und Bar mit Bedingung, daß diese Lande nach seinem Tode an Frankreich sallen sollten. Er war ein Berr von guten Ginsichten, der Wiffenschaften und Kunste sehr liebte, und bemühte sich eifrig, seine Unterthanen gläcklich zu machen. König Friedrich Wilhelm I schäfte ihn sehr hoch, und Friedrich II schloß mit ihm noch als Kronsprinz eine sehr enge Freundschaft, die auf Uebereinstimmung der Gesinnungen beruhte, und bis an Stankslaus Tod währte, der 1766 im hohen Alter ersfolgte.

<sup>9)</sup> Das Berbaltniß berfelben ift B. L 6. 67 angegeben.

Char. Friedr. II als Mensch und als Regent. 145 babe, die reiche Erbschaft bem Pause Pfalg. Sulge bach zuzuwenden.

In biefer Lage ber Dinge kam Kriebrich II auf ben Thron. Er fühlte lebhaft, baf es feine haupts forge fenn muffe, bas unter bem Bater fo tief berabs gefuntene Unfehn bes Staats herzustellen, 'und Gus ropa zu beweisen, die vom Grofvater erworbene Ronigswurde werbe unter ihm tein leerer Titel fenn, fondern Preuffens Plag unter ben unabhangigen Machten mit Burbe und Nachbruck behauptet wers ben. Schon die ersten Schritte seiner Regierung bes wiesen, wie fehr ihn diefer Gedante beschäftige. Sie muften fogar die Beforgniff erregen, baf Fries brich, wenn feine Rechte irgendwo in Deutschland verlegt murben, sich nicht in ben Schranken eines Reichestandes halten, und sich nicht begnügen werbe, im verfaffungemäßigen Wege Genugthung zu fus chen, ba er bie mangelhafte Beschaffenheit biefes Beges burch bie Erfahrungen, Die fein Bater ges macht, fennen gelernt hatte. Schon im ersten Mos 1740 nat seiner Regierung erhielt Friedrich einen Unlag, fund zu thun, welch Benehmen in Reichssachen von ibm zu erwarten fen. Die Grafschaft Hanau mar bem Landgrafen von Seffencaffel angefallen, aber der Churfurst von Maing machte an einen Ort berfel-Dobms Denfm. 48. ben, Я

ben, Rumpenheim, Unspruch, und brobete dies fen mit Gewalt burchzusegen. Der Landaraf suchte bingegen ben bem Ronige Schus, und biefer, obs aleich bie Sache ihn nicht anging, und er nicht befugt mar, über bas Recht ber ftreitenben Theile gu entscheiben , erließ ein nachbruckliches Ubmahnungs : Schreiben an ben Churfurft mit hinzugefügter Dros bung, er werde die Vergewaltigung eines mit ihm burch Erbverbruderung eng verbundenen Fürsten nicht jugeben, fondern ju beren Abmehr Bulfe leiften. Dieses hatte die Folge, baf ber Churfurst von der gebroheten Gewaltthat abließ und bie Frrung in Gute verglichen murbe. Wir muffen jeboch bieben bemerten, bag biefer erfte Fall auch ber einzige mabs rend ber gangen Regierung Friedrichs gewesen fen, wo biefer Konig sich in beutsche Rechtsangelegenheis ten gemischt hat, die ihn selbst nicht angingen, ober an beren Schlichtung Untheil zu nehmen er nicht burch bie Berfaffung berufen mar.

Einzweiter balb hierauf folgender Vorfall betraf den König selbst. Durch die oranische Erbschaft war dem preußischen Hause eine Herrschaft Hersstall, an der Maas, ohnweit Luttich, zugefallen, über welche der Bischof von Luttich Lehnsherrlichkeit hatte, die jedoch von Brabant streitig gemacht wurs

Jener Bischof nahm auch einige Rechte ber Lans deshoheit in Unspruch. In dem Streite, welcher hieraus zwischen Konig Friedrich Wilhelm I kurz bor beffen Tobe und bem luttichschen Bischof ents standen war, wurde lezterer beschuldigt, auf die an ihn erlaffenen Schreiben bes Ronigs nicht geantwors tet, und beffen an ihn abgeordneten Befandten nicht bie gebührende Achtung bewiesen zu baben. einigen in Berftall angetommenen preugischen Wers bern gegen luttichsche Unterthanen ausgeübte Unfug machte die Verbitterung noch größer ,ound ber Bifchof wunschte fehr von ber laftigen Nachbarschaft in irgend einer Urt fren zu werben. Ben ber preufischen Res gierungs . Beranderung weigerten bie Unterthanen bon herstall bie hulbigung, und ber Bischof murbe bes Mitwiffens und heimlicher Theilnahme beschuls Friedrich forberte Schleunige Benugthuung, 1740 bigt. und da biese nicht erfolgte, sandte er einige Truppen ins Luttichiche, die zwar ftrenge Mannezucht beobache teten, aber Verpflegung und Rriegssteuer forberten, Diefes eigenmachtige Berfahren war allerbings ber Reichsverfassung nicht gemäß und machte großes Muffehn. Der Bifchof Klagte über Landfriedensbruch, und Raifer Rarl VI brachte die Sache an den Reichs. Dies war die lezte Handlung feiner kaiferlis tag. chen Regierung. Der Ronig wartete ben Erfolg ber \$ 2 Reichs.

Reichsberathungen nicht ab, sonbern beenbigte ben Streit baburch, baß er bie wegen Entlegenheit von seinen anbern Landen ihm wenig wichtige Herrschaft Perstall bem Pochstift Luttich kauflich überließ.

Doch balb zeigte fich eine größere Gelegenheit für Friedrich II, die Grundfaße zu beweisen, welche er gegen andere Staaten in Absicht feiner behauptes ten Rechte zu befolgen entschloffen fep. Brandenburg batte feit langer Beit Unfpruche an einige schlesische Fürftenthumer, die ihm vom hause Desterreich gewaltsam vorenthalten murben. Art, wie ber Wiener Hof sich hieben, besonders gegen ben groffen Churfurften und beffen Cohn Ros nia Friedrich I benommen hatte, gerade zu ber Beit, ba biefe beiben Fursten ihm die nuglichsten Dienste erwiesen, mußte nothwendig eine langdauernde Erbits terung hervorbringen. Friedrich I und Friedrich Wilhelm I hatten dieselbe unterdrückt, aber von einem jungen lebhaften, die Ehre liebenden Fürften Konnte ein folches gegen seine Borfahren verübtes Unrecht nicht leicht vergeffen werben. Das Berhalts niff biefer Sache ift folgendes 10).

<sup>1)</sup> 

<sup>20)</sup> Wir ftellen daffelbe mit Babrbeit und Unpartheilichkeit bar, obgleich wir wiffen, das jest Manche es migbilligen,

1) Das schlesische Fürstenthum Jägernborf nebst andern Herrschaften war als böhmisches Lehn von einer Nebenlinie des Hauses Brandenburg besessen, und nach deren Abgang, zu Anfang des siebenszehnten Jahrhunderts, an den Shurfürst Joachim Friedrich vererbt worden. Dieser hinterließ Jägerndorf seinem zweiten Sohne Johann Georg mit dem ausdrücklichen Beding, daß, ben Absgang bessen Mannsstamms, dieses Fürstenthum

ligen, wenn an altes Unrecht erinnert wirb, weil fle angftlich beforgt find, es mochte baburd bas ju unferer Beit gladlich beftebenbe beffere Berftandniß geftort Bir theilen biefe Beforanis nicht, fo febr wir ben Beweggrund berfelben ehren; mir balten viele mehr bafår, ber Befdichtsfdreiber bandle miber feine Burbe und Bflicht, wenn er, fatt feine alleinige Be-Rimmung ju erfallen, "bas Gefdebene burdaus mabr "ju berichten," fic jum Berfjeug ber veranberlichen Bolitif bes immer fonell vorabereilenben Augenblids erniedrigt, und burd Berfdmeigung und Entftellung son Thatfaden alle Birfung, welche bie Gefdicte thun foll, und alles Lebrreiche, was fie baben fann, vernichtet. Bir find überzeugt, bag erleuchtete Staats. manner in Bien, fo wie in Berlin, Die Sache eben fo betrachten, und ju viele Ginfict baben, um ju farde ten, ein auf Berechtigfeit und mabre Staateflugheit gegrandetes politifches Opftem tonne ericattert merben, wenn treu erzählt wird, bas in frabern Beiten nach anbern Brunbfagen gehandelt und baburd Elenb und Berberben über die Bolfer gebracht fep.

wieder an die Churlinie gurudfallen folle. Martgraf Johann Georg erklarte fich mahrend ber bohmischen Unruhen fur ben Churfurften Fries brich V von der Pfalz, und wurde deshalb, da bies fer unterlag, bon bem fiegenden Ronige bon Bohmen, Raiser Ferdinand II, in die Acht erklart, auch fur fich und feine Machtommen bes lehns Jagerndorf beraubt. Deffen noch minderjahriger Cohn, Marts graf Ernft, tonnte jum Bieberbefig nicht gelangen, und nach deffen Tode wurde berfelbe fogar dem Churs fürst Friedrich Wilhelm beharrlich verweigert, fo unstreitig auch sein Recht an bieses altvaterliche Stammaut, und so unschulbig er an dem von seinem Lehnsvorfahr begangenen Fehler mar. Alle Bers bienste, welche ber große Churfurst mit ben größten Aufopferungen um den Wiener Hof erwarb, konnten nicht bewirken, bag berfelbe ihm in biefer Sache batte Gerechtigkeit wiberfahren laffen.

2) Das altschlesische Fürstenhaus der Herzoge von Liegnig, welches die Fürstenthümer Liegnig, Brieg und Wohlau nebst einigen andern Herrschaften als Lehne der Krone Böhmen besaß, hatte mit dem 1537 Churhause Brandenburg eine Erdverbrüderung ges schlossen, nach welcher jene Lande, im Fall des Ers loschens des liegnisischen Mannostammes, dem Churs hause

hause (so wie umgekehrt einige auch von Bohmen zu Lehn gehende Befigungen bes Churhauses im Fall beffen Abganges ben Bergogen von Liegnis) gufallen Diese Erbverbruberung wurde jedoch vom Raifer Ferdinand I, als Konig von Bohmen, auf eine bagegen angebrachte ganz unbegrundete Klage ber ben ber Sache gar nicht interessirten Landstande von Bohmen cassirt, und ber Herzog von Liegnis gezwungen, derfelben zu entfagen und die Original : Urs Kunde herauszugeben, worauf ber Raifer erklarte, daß nach Abgang der liegnisischen Herzoge ihre Lande ber Krone Bohmen anfallen follten. Diese Hands Lung war offenbar widerrechtlich und gewaltsam, weil bie Herzoge von Liegnis ihre Lande der Krone Bohs men nur unter ber ansbrucklichen Bebingung zu Lehn übertragen hatten, daß fie fich freie Disposition vorbehielten, dieselben zu jeder Beit, unter Bedingung ber Lehnseigenschaft, beim Leben ober auf den Tobesfall, in jeder Urt Undern zu überlaffen ober gu veräugern. Das Churhaus Branbenburg erkannte also biefe Bernichtung ber Erbverbruderung nicht an, fondern widersprach berfelben, und behielt sich fein burch dieselbe erworbenes Recht ausbrucklich vor. In Gemasheit folden Rechts verlangte Churfurft Friedrich Wilhelm, als ber liegnisische Mannse stamm erloschen mar, die Nachfolge in beffen Lanserers

Diese wurden aber vom Raiser Leopold I fofort gewaltsam eingezogen und beren Berausgabe beharrs lich verweigert. Man versprach bem Churfurften eine anderweitige Entschäbigung und erkannte burch bieses Versprechen bas begangene Unrecht. Churfürst Friedrich Wilhelm wollte fich aber auf nichts einlaffen, und weigerte fandhaft alle angebotene Abs findung mit Gelbe. Endlich aber brachte es boch ber Wiener Sof nach langen Unterhandlungen babin, daß ber Churfurft feinen Rechten auf die schlefischen Rurftenthumer entfagte, und bagegen ben zwar bies fem Berluft gar nicht gleichkommenden schwiebuffer Rreis nebst einigen ihm abgetretenen Gelbforberungen 3686 zum Erfaß annahm. Bahrend biefer Unterhands lung murbe aber ber Churpring (nachher Churfurft Kriedrich III, oder als Ronig Friedrich I) von dem Zaiserlichen Gefandten von Freitag burch ihm gemachte Vorstellungen und Drohungen babin gebracht, in einem geheimen, bem Bater nie bekannt geworbenen, Trattat ju verfprechen, bag er fofort nach angetretener Regierung ben feinem Bater abges tretenen schwiebuffer Rreis wieber jurudgeben wolle. 1688 Wie dieser Fall wirklich eintrat, machte Friedrich III bas ihm indgeheim abgeloctte Versprechen 11) feinen Mis

<sup>23)</sup> Co war bem Churpringen ausbrudlich gur Bebingung

Ministern bekannt, welche ber einstimmigen Metanung waren, daß ein solcher durch List und falsche Vorstellungen abgedrungener Vertrag durchaus keine rechtliche Kraft haben könne. Der Shursürst weigerte daher die Herausgabe des schwiedusser Kreises. Da aber vom kaiserlichen Hose darauf bestanden und zus lezt mit Unwendung von Sewalt gedrohet wurde, gab er endlich benselben wieder zurück. Die von 1695 Friedrich Wilhelm eingegangene Entsagung der schles sischen Fürstenthümer wurde aber ben dieser Geles genheit nicht erneuert, und die Rechte an dieselben traten also, nach Rückgabe des für sie angenommes nen Ersaßes, offendar wieder in ihre volle Krast ein.

Auf biese Gründe stütte nnn Friedrich II seine Forderungen, und gewiß wird Jeder, ben unparstheilscher Erwägung, dieselben höchst gerecht finden. So sehr es für die Ruhe der Bolker zu wünschen ware, daß ihre Verrscher den einmaligen Besigstand gegenseitig als unverlezbar anerkennten, ohne die Art seiner Erwerbung, nach geraumer Zeit, neuer K 5

gemacht, daß er ben ibm gefchehenen Antrag feinem ber Rathe feines Baters, auch nicht feinem Bertrausen, Baron von Danfelmann, entbeden und fich in dies fer Sache burdaus feines Rathe bediepen folle.

Untersuchung ju unterwerfen; so tann bies boch nicht geschehen, fo lange beshalb nichts burch Bertrage ausgemacht, und nicht, wie es unter Privatperfonen ber Fall ift, auch unter Staaten ein Beits puntt ber Berjahrung besteht, über welchen hinaus . Leine Wiebereinsegung in einen mit Unrecht entriffes nen Besis gefordert werben folle. Go lange hierüber nicht allgemein gultige Vertrage zwischen ben Volkern bestehn, wird gegen eine Gewaltthat, bie sich noch im frischen Undenken erhalten hat, die Berftellung in den vorigen Stand immer verlangt und mohl gar erzwuns gen werden, fobalb fich die Gelegenheit dazu gunftig er-Dieses war nicht nur jest ber Fall, sonbern weiset. bie vorhandenen Umftande schienen fogar bringend aufzufordern. Un die ofterreichische Erbfolge murden jest von mehrern Seiten Unfpruche erhoben, und ben ber Ungewiffheit bes enblichen Erfolgs bes beshalb entstandenen Streits mußte Friedrich furchten, biefe ihm angestammten Rechte fur fich und seine Nach-Commen für immer zu verlieren, wenn er jezt diefelben gar nicht in Unregung bringen wollte. Er entschlof fich bierzu mit großer Schnelle. Won bem Mugenblick an. 1740 ba er Raisers Karl VI Tod erfuhr, machte er Rus

Detbr. stungen, welche einen vorhabenden Angriff andeutes ten und allgemeine Aufmerksamkeit erregten. schlesischen Unsprüche bachte junachst wohl Miemand.

Die meiften Sofe vermutheten, ber Ronig fege fic in Bewegung, um fogleich nach erfolgtem Tobe bes bejahrten Churfursten von der Pfalz, Julich und Berg in Besis zu nehmen, und Friedrich bestärkte felbst baburch biefe Vermuthung, bag er bie nach bies fen Landen führenden Wege ausbeffern ließ und ben Truppen Marschordre's in jener Richtung ertheilte, die balb nachher zuruckgenommen wurden. Uber ploglich ructe er, mitten im Winter, mit einem 1740 bebeutenden Corps in Schlesien ein. Die wenigen in Decbr. biefem Lande gerftreut liegenben ofterreichischen Trups pen vermogten keinen Widerstand zu thun. einigen Wochen mar Friedrich im Besis ber Saupts stadt und der festen Plage. Erft in demfelben Mus genblick, wie er Berlin verließ, fandte er einen aus Berordentlichen Abgeordneten, ben Grafen von Gotter, nach Wien, und ließ ber Ronigin von Ungarn den Abschluß einer Allianz antragen, der die Seemachte und Rugland beitreten konnten. fprach, wenn sie hierauf eingehe, die Erbfolge ber Ronigin in allen nachgelaffenen beutschen Staaten ihres Baters mit allen feinen Rraften gegen jeben Ungriff zu vertheibigen, überbem fie mit fogleich bers augebenden zwen Millionen Gulben zu unterftußen, auch die Raiserwahl ihres Gemahle, des Grofhers zogs Franz von Toskana, kraftig zu befördern. alle

alle biese Ausopserungen, und zugleich für seine Unssprüche auf die vier Fürstenthümer und zum Ersaß des seinen Vorsahren so lange entzogenen Genusses berselben, verlangte der König die Abtretung von ganz Schlessen, gab indes bald zu erkennen, er werde sich auch mit einem Theile begnügen.

Diese trofige und in gang ungewohnter Urt ges machte, qualeich mit bem wirklichen Ungriff auf Schles fien verbundene Forderung konnte in Wien keinen ans bern als febr üblen Ginbruck machen. Man hatte baselbst bas Ginruden ber Truppen in Schlesien ichon vor ber Unkunft bes Gefandten erfahren. eble junge Ronigin fand fich burch diefes Benehmen empfindlich beleibigt. Der Ronig von Preuffen, wenn gleich er ein wohlgeruftetes Beer und eine wohls gefüllte Schaftammer befag, ichien baburch teiness weges zu einem folchen Zon, als er fich erlaubte, gegen eine große und alte Macht berechtigt, bie awar in biefem Augenblick bebrangt, aber boch ims mer burch ben Umfang ihrer Besigungen und burch thre feit Rahrhunderten bewährte Rraft, fehr bedeus tend, und beren Aufrechthaltung fur bas allgemeine politische Sustem wichtig mar. Mit Recht konnte man in Wien erwarten, biese Betrachtung werbe allgemein Theilnahme und Beiftand aufregen;

bagegen mußte Maria Therefia furchten, baff fie in ber Achtung anderer Staaten finten und noch mehr Angreifer ermuntern werbe, wenn fie fogleich ber ersten gegen sie versuchten Drohung nachgeben und mit Abtretung eines Theils ihrer Lande ben angebotenen Schuß zur Behauptung ber übrigen ertaufen wollte. Wenn gleich ber nachherige Erfolg bem ofterreichis schen so wie dem preufischen Patrioten den Bunfc abbringen muß, daß Defterreich und Preugen fich bamals verglichen hatten; so verbienen boch bie Rathgeber ber jungen Ronigin nicht Tabel, wenn fie berfelben jene Betrachtungen vorhielten, und fie bas burch in dem Vorsaß bestärkten, den edle Ehrliebe ihr eingab. Die Forberung Friedrichs wurde abges wiesen und Alles angewandt, um seinem Ginfalle gu wiberstehen. Indeg begunftigte bas Gluck ben tube nen Angreifer. Die erfte Schlacht ben Molwiß fiel an feinem Bortheil aus. In einigen Monaten besupril. fand er fich in bem Befig von fast gang Schlefien, und fonnte feine gurudweichenben Gegner bis nach Mahren verfolgen.

So gegründet die Ansprüche Friedrichs auch waren, so läßt sich doch nicht zweiseln, daß weniger beren rechtliches Gewicht, als seine ehrgeizige Bes gierde, durch eine glanzende Unternehmung den Ansang seines

feiner Regierung ju verherrlichen, bas berabgefuns tene Unfehn bes Staats ju heben und eine gunftige Belegenheit zu benugen, um auf Roften eines bebrangten Nachbars (und zwar gerabe beffen, feine Vorfahren oft gebrudt hatte) fich zu vergros fern, - die wirklichen Beweggrunde waren, welche Friedrich zu diefein unerwarteten Ungriff veranlaften. Er verhehlt diefes felbst nicht, sowohl in seinen Ges schichtsbuchern ''), als in ben Briefen an feine Bers Er ertlart es in ben legtern felbst fur eine trauten. Thorheit, daß er burch bie Begierbe, seinen Namen junachst in den Zeitungen und spater in der Geschichte glangen zu feben, fich habe binreiffen laffen, schone Rube, beren er genießen konnte, gegen bie Unruhen und Sorgen eines ungewiffen Krieges aufs auopfern 13).

Friedrich verkannte nicht die Mislichkeit ber Unsternehmung, die er durch den Angriff einer so übers legenen Macht magte, welche zwar im ersten Ausgenblicke überrascht werden, aber die in kurzer Zeit seinen schon gepuzten, aber nur auf Wachtparaden geübs

<sup>12)</sup> E. Histoire de mon tems chap, s.

<sup>13)</sup> Um ftartften bradt er fic hierüber in ben Briefen an Jordan aus. S. Beilage M. VII, 1.

<sup>14)</sup> Der auf das erste Gerückt von Friedrichs Absichten von der Königin von Ungarn zur Ausgleichung der Irung nach Berlin gesandte Marquis de Botta sagte zum Könige: "Sire, vos troupes sont belles, "j'en conviens; les nôtres n'ont pas cette ap"parence, mais elles ont vu le loup; pensez,
"je vous en conjure, à ce que vous allez entre"prendre."

und Minister gehort, die den Angriss widerriethen. Aber die jugendliche Leidenschaft horte nicht auf die Warnungen des eignen Nachdenkens und fremder Ersahrung. Dieses verdient allerdings Tadel, und noch jezt muß gewünscht werden, Friedrich hatte seine Ansprüche auf eine weniger rasche und heraussfordernde Art geltend gemacht, dagegen versucht, auf eine gütliche Weise deren Anerkennung und billige Genugthuung wegen seiner gerechten Forderungen vom Wiener Lose zu erhalten, welches zu bewirken einer geschicht geführten Unterhandlung zwar schwer, doch wahrscheinlich nicht unmöglich gewesen seyn möchte 19).

Doch

<sup>25)</sup> Wir grunden biefe unfere Bermuthung vornamlich barauf, daß König Georg II von England bas größte Interesse dabep batte, ben Angriff bes Königs von Preußen abzuhalten, bamit Maria Theressa nicht gesschwächt werde, sondern im Stande sep, ihren übrisgen Gegnern besto kräftiger zu widerstehen. Die Vorftellungen bes brittischen Monarchen hätten wahrs scheinlich ben Wiener Dof gleich ansangs zur Nachgiesbigkeit und einigen Ausauferungen eben so gut bewosgen, wie sie nachber den Breslauer Frieden bewirften, durch den weit mehr abgetreten werden mußte, als das, womit Friedrich ansangs sich begnügt haben würde.

## Char. Friedr. II als Menfch und als Regent. 161

Doch wenn bieser Angriff und bie Art, wie er gemacht murbe, bas Wohl bes Staats groffen Ges fahren aussezte und beshalb misbilligt merben muß : so muffen wir bagegen bie Starte bes Charafters bewundern, mit welcher Friedrich feiner Leibenschaft schon balb Grangen gu fegen mußte, und fich burch bas glanzende Gluck, das ihn begunftigte, nicht bins reigen lief, ein Eroberer zu werben. Gewiff war bie Berfuchung hierzu febr reigend. Binnen wenigen Mochen hatte er eine gange Proving erobert, beren Bewohner, wenigstens einem großen Theile nach. fich feiner Berrichaft gern zu unterwerfen schienen 16). Seine Truppen hatten Beweise von Tapferkeit und Muth gegeben, bie kaum erwartet werben konnten, und einen Gegner befiegt, ber langft im Befig eines großen

<sup>16)</sup> Bon den Broteftanten in Schleften, beren Babl etwas aber die Salfte aller Einwohner ausmachte, mar diefes porzäglich der gall. Friedrich ließ sie die volltoms menste Religionefreiheit und ganz gleichen Genuß aller bärgerlichen Rechte hoffen, deren fie bisber beraubt und mit Sarte behandelt waren. Aber er gestattete ihnen feine Borzäge vor den Ratholiten, und berus bigte diese gegen alle Beforgniß, daß die Berfolgungzwelche sieher geubt, ihnen fest vergolten werden möchte. Dieses machte ihm auch die Ratholiten, besonders die Geistlichkeit, deren Borrechte ganz ungefränkt blieben, geneigt.

<sup>1</sup> 

großen Kriegeruhms war, und ber auch jest es nicht an tapferm Biberftanbe hatte fehlen laffen. gludliche Erfolg gab bem jungen Konige großes Uns In allen Rabinetten wurde erkannt, baf ber Kunftige Zustand ber Dinge sich zum Theil nach ben Entschlieffungen Friedrichs geftalten werbe. er seine Unternehmungen mit bem bisher erfahrnen Glude und mit bisheriger Rubnheit fort, fo mar gar nicht unwahrscheinlich, daß er die hauptstadt Wien erreichen, und bort ale Sieger werbe bes Rimmen konnen, welche Theile ber ofterreichifchen Monarchie Maria Theresia verbleiben, und welche an Undere kommen follten. Raft alle Sofe wetteis ferten beshalb, ben Ronig ihren Absichten geneigt gu Sein Hauptquartier murbe von ihren Sefandten 17) häufig besucht, und war der glanzende Sig ber wichtigsten, von allen Seiten mit Gifer bes triebenen Unterhandlungen.

Friedrich hatte den Krieg unternommen, ohne tegend einen Bundesgenoffen zu haben. Dies verdient

a7) Brangbfiche, fpanifche, englifche, hannoveriche, bols landifche, baveriche, fachfifche und vielleicht noch mehrere Befandte befanden fich in bemfelben ju gleicher Beit, und ber Ronig hatte feinen Rabinets, Minifter, Grafen von Podewils, immer bep fich.

bient nicht Tabel; es war keine Uebereilung, fons bern eine wohlüberlegte, ben bamaligen Werhaltniffen vollkommen angemeffene Staatsklugheit. Wenn er einmal fich entschlossen hatte, feine Unsprüche mit Gewalt burchzusegen, fo maren fcnellfte Benugung ber Beit und, ebe er handelte, möglichft lange erhale tenes Geheimnig feiner Abfichten burchaus nothwens big, um bie gewagte Sache gelingen ju machen. Jebe vorgangige Unterhandlung mit fremden Mache ten aber wurde Zeit gekoftet und das Vorhaben in einem weitern Rreise bekannt gemacht haben. wurde ber Konig ben jedem Bundniff, bas er batte eingehen konnen, sich barüber, wie weit er feine Fore berungen treiben wolle? haben erklaren und vielleicht binden muffen. Die Zusicherung eines fremben Beistandes murbe er auch nicht erhalten haben, ohne feiner Geite fich gleichfalls jur Beforberung ber Amede Underer verbindlich zu machen. Jebe Bes ichrantung und Verwickelung in fremde Entwurfe wollte er, nach fehr richtiger Ueberlegung, vermeiben. Sing er gar keine Berbindung mit einer fremben Macht ein, fo blieb es gang in feiner Bewalt, feine Absichten zu verfolgen ober über dieselben fich zu vergleichen, wie er es, nach Lage ber fich ergebenben Umftande, für fich felbft am rathfamften fand. Dag es ihm auch ohne Traktaten an Beistand nicht fehlen

merbe, war boraus zu feben. Die verschiebenen Machte, welche bie ofterreichische Erbfolge von allen Seiten in Unspruch nahmen, mußten Friedriche Uns ariff ber Konigin von Ungarn gern febn und benfels ben begünstigen weil baburch ber Erfolg ihrer eignen Unternehmungen beforbert murbe. Frankreich war biejenige Macht, welche, ohne felbst Unspruche zu machen, bon ben entstandenen Frrungen bie größten Portheile und bas entschiedene Uebergewicht in Ens ropa zu erhalten hoffte, bas seit Jahrhunderten bas ununterbrochen angestrebte Ziel ber frangbiifchen Pos litit und ber Gegenstand bes Rampfes mit bem nun erloschenen hause habsburg gewesen mar. Lande biefes legtern follten, nach bem Entwurfe bes frangofischen Rabinets, unter mehrere Souverains vertheilt werden, beren keiner machtig genug murbe, um die Unspruche auf ben erften Plag unter ben europaischen Machten erneuern zu konnen, die viels mehr, balb unter fich entzweit, gezwungen fenn murs ben, ben ihren Frrungen bas schieberichterliche Umt anzuerkennen. Frankreichs Der alte Kardinal Kleury 18), der damals Frankreich unter bem Nas men

<sup>18).</sup> Diefer merkwärbige Mann hatte bas feltene Schidfal, bas er in bem Lebensalter, worin die meiften Monichen es fur bobe Beit halten, fich aus ben Geschäften ber-

men Königs Lubwig XV regierte, hatte biesen Plan nicht ersunden, aber ihn genehmigt, und er schmeischelte sich mit ber Hoffnung, bessen Zweck zu erreichen, bobne

berauszuzieben, in biefelben eingetreten mar. in feinem 73ften Jabre murbe er Bremier . Minifter. und behauptete fich unter bem fcmachen Ronig Enbe wig XV ohne Banfen in diefem Boften fiebengebn Jabre bis an seinen Tod, der 1743 in seinem goften Jahre ers Obne großes Benie und obne glangenbe Gis genschaften erhielt er die Rube von Frankreich und von gang Europa. Der frangofifche Sof war unter Sleury nicht gefürchtet noch gehaft, mie unter Lubwig XIV, aber febr geachtet und von bedeutenberm Einfluß, wie vielleicht in irgend einer Beriode jenes Monarden. Diefe Achtung mar auf die Uebergeugung Don ber Magigung und Uneigennugigfeit ber redlichen Wolitif Des Rardinals gegrundet, Tugenden, Die er mirflich befat, die ibn aber nicht binderten, mit Befoidlidfeit jebe Gelegenheit, bie fic barbot, jum Beften feines Staats ju benugen und bemfelben burd ben Ermerb von Lothringen die iconfe innere Muse rundung ju verschaffen, Die ibm bis babin noch fehlte. Er batte feinen Ronig erzogen, und fo lange er lebte, bebielt er bas Unfebn eines Baters über ibn, inbem er beffen Leibenschaften amar etwas mehr beganftigte, als ftrenge Richter es vielleicht billigen fonnten, aber fie augleich leitete und dadurch große gehler verbas Er nahm bem Ronig die Dabe bes Gelbaretete. gierens gang ab, obne bas baburd beffen Anfebn au febr verlor. Bie er geftorben mar, zeigte Ludwig XV Diefen Tobesfall andern Bofen in folder Art an, als wenn er nun erft felbft die Regierung angetreten babe.

ohne daß Frankreich selbst am Rriege Theil nahs me 19). Der Hauptleiter der großen Geschäfte war damals der Marschall von Belleisle 20), ein Mann von vielen Fähigkeiten, großem Shrzeiz und unglaublicher Thätigkeit, dessen Plane nur dess halb scheiterten, weil es ihm an Feldherrn: Talensten sehlte, und weil er die verschiedenen Mächte, durch beren Kräste er mehr, als durch Frankreichs eigne, seine Zwecke zu erreichen hoffte, nicht mit ges höriger Uchtung und Schonung behandelte und nicht sie gehörig zu leiten verstand.

Um seinen Plan zu erreichen, begünstigte Franks reich, das die pragmatische Sanktion Raiser Rarls VI garantirt hatte, Alle, die auf die dsterreichische Erbs folge, aus welchem Grunde es senn mochte, Ans spruch machten, obgleich ihre Forderungen mit eins ander

<sup>19)</sup> Obgleich fcon feit bem Feldjuge von 1741 bem Chur, fürften von Bapern frangofifche Bulfetruppen gefandt waren, murbe ber Arteg boch erft nach des Rardinals Tode erflate.

<sup>20)</sup> Er ftammte aus einer berahmten Familie, wurde nachs ber Rriegsminister, und hatte besonders nach Fleurp's Tode großen Einfiuß. Bergehrt durch Rummer, wels den die ungläckliche Wendung des siebenjährigen Rries ges ihm machte, ift er 1761 gestorben.

ander in offenbarem Widerspruch waren, und eine die andere aufhob 21). Nach dem Entwurf des franzosissschen Kabinets sollte Maria Theresia Ungarn, Niesderdsterreich, Steiermark, Krain und Karnthen behalten; dem Churfürsten von Bapern sollte Bohsmen, Oberösterreich, Tyrol und Breisgau zufallen, auch war ihm die deutsche Kaiserwürde bestimmt; der Churfürst von Sachsen sollte Mähren und Oberschlessen nebst dem Königstitel, der König von Preußen aber Niederschlessen bekommen. Die italies

4 nischen

<sup>21)</sup> Der Churfurft von Bavern grundete fein Recht ber Rachfolge in fammtlichen Erblanden auf ein Teftament Raifere Berbinand I, von bem er in weiblicher Linie abftammte; ber Churfurft von Sachfen machte im Ramen feiner Gemablin, alteften Tochter Raifers Jofeph I, einen Anfprud auf alle Erblande, ber mobl Der gerechtefte von allen mar, weil ebengenannter Rais fer mit feinem Bruber, nachber Raifer Rarl VI, nach Dem Bunfche ihres Baters, Raifer Leopold I, und unter beffen Mugen im Jahr 1703 einen Erbvertrag gefchloffen batte, bem gemaß, in Sall ber Mannsftamm beiber Bruber erlofden marbe, bie Todter berfelben, und amar querft bie fofephinifden, erben follten; Ronig Philipp der V von Spanien trat fegar ale meiblicher Nachfomme ber 1700 ausgeftorbenen ofterreichischen Linie auf, die in Spanien geberricht batte, und feine oder vielmehr feiner Bemablin Elifabeth von Barma mabre Abfict ging nur dabin, Befigungen in Italien für ihre Rinder ju erhalten. Der Ronig von Sarbis nien nabm nur Mapland in Anfprud.

nischen Provinzen follten entweder ber Krone Spas nien, oder spanischen Infanten zugetheilt werben, auch in ihnen ber Ronig von Sardinien eine Abfindung erhalten. Den Erwerb ber Mieberlande (bes Gans gen ober wenigstens eines Theile) behielt ber frangosische Hof sich wahrscheinlich selbst bevor. aber darüber eine offne Aeußerung 22). Kriebrich war weit entfernt, einen folden Theilungbentwurf au billigen und feine Rrafte fur Frantreiche 3meck aufopfern ju wollen, beffen Gefahrlichkeit fur bie Freiheit von Europa er sehr mohl einsah. kannte besondere nicht, in welchem hulfelofen Bus stande Deutschland senn wurde, wenn in demfelben keine bebeutende Macht übrig bliebe, die bem immer weiter gehenden frangofifchen Chrgeis entgegen trate. Er munichte beshalb feinesweges bie gangliche Unterbrackung ober auch nur bie fehr merkliche Schwas dung von Defterreich. Denn unmöglich konnte feiner Ginficht entgehen, baff, wenn Defterreich zersplittert . wurde, fur ihn nur die Wahl übrig bleiben werbe, entweber ber ganglichen Unterjochung Deutschlands jugufeben, ober fur beffen Erhaltung einen beftanbis

gen

<sup>22)</sup> Man bat behauptet, Maria Therefia felbft fep gur Abtretung ber Riederlande nicht ungeneigt gewesen, wenn bagegen Frankreich aufbore, ben Shurfurften von Bapern und andere Gegner ju unterftagen.

Char. Friedr. II als Menfc und als Regent. 1

gen Rampf mit Frankreich zu führen, einen Rampf, ber aus vielen Grünben für Preuffen ungleich schwies riger und erschöpfenber senn mußte, als es ein Krieg mit Defterreich se werben konnte.

Unter biesen Umstånden zauderte Friedrich so lange als möglich, ehe er sich mit Frankreich und Bapern fest verband, und es ist die jezt noch nicht bekannt, auf welche Bedingungen es endlich wirklich geschehen sen 23). Noch lange unterhielt Friedrich

<sup>23)</sup> Der beshalb abgeschloffene Traftat ift nie bffentlich ber fannt geworden. 3. 3. Mofer (im Berfuch bes neues ften europaifden Bolferrechts VIII. G. 76) und nach ibm von Martens (im Guide Diplomatique I. pag. 163) und de Flassan (in Histoire de la Diplomatie française Tom. V. p. 503) fagen swar, ein folder Traftat fep am iften November 1741 abgefoloffen, aber obne ben Ort anqueigen, mo biefes gefdeben fep, noch bie Quelle ibrer Radrict nachjumeis fen. Das angegebene Datum muß aud unrichtig fenn, benn Friedrich ergablt felbft (f. Oeuv. posth. edition de Berlin Tom. I. pag. 170), das schon balb nach ber Solact bep Molmis in feinem Sauptquartier vom Marfcall Belleisle ein Traftat entworfen murbe, ber aber nicht unterzeichnet fep. Mus bem bort Ungeführten erbellet nicht, melde Theilung ber bferreichis fden Erblande ju unterftugen ber Ronig fic babe verpflichten, und welche Bedingungen fur fic er dabep babe

die Jossung, sich mit dem Wiener Hose vergleichen zu können, und warbe es gewiß auf die billigsten Beschingungen gethan haben. Seine Versicherung, daß, wenn ihm von der Königin von Ungarn nur das Fürstenthum Glogau geboten ware, er dasselbe gern als Befriedigung für alle seine Ansprüche angenomsmen, und sich dagegen verpflichtet haben würde, Maria Theresia gegen alle Angrisse mit seiner gans zen Macht zu vertheidigen, verdient gewiß allen Glauben. Er blieb noch lange uneptschieden, ob er dem Großherzoge von Toskana, oder dem Chursfürsten von Bapern seine Churstimme zur Kaiserwahl geben wolle. Als er endlich sich für Lezteres entsschloß,

habe machen wollen. Doch ift mahrscheinlich, daß er einen Theil ber Anspräche bes Shursürsten von Bapern anerkannt und beffen Raiserwahl zu befördern versprochen habe. Auch Flassan (f. Hist. de la Diplom. frang. Tom, V. p. 81) giebt nicht mehr Licht über diesen Gegenstand, bestätigt aber, daß Belleisle's Entewurf nicht unterzeichnet sep, weil Friedrich sich noch mehr Zeit zum Ueberlegen habe nehmen wollen. Auch der erste Trastat, den Frankreich mit Bapern am unten Man, 1741 zu Nymphenburg geschlossen haben und dem Preußen nachber beigetreten sepn foll, ist nicht beskannt geworden, sondern es sind nur Auszuge desselben ins Publikum gekommen, deren Nechtheit widerssprochen ist, die aber doch wohl richtig sepn mögen, wenigstens in der Pauptsache.

fchloß, war die Wahl Kaisers Karl VII davon die 1742 baldige Folge. Die klägliche Abhängigkeit, in welche dan. dieses Oberhaupt des deutschen Reichs versank, war für jeden ein belehrendes und tieskränkendes Vild des Zustandes, welcher Deutschland durch Franks reichs entschiedenes Uebergewicht bereitet werden sollte. Friedrich stand dem neuen Kaiser mit seiner Macht und gewiß gutem Rath redlich ben. Aber es sehlte diesem Monarchen sowohl an Sinsücht als an Charakter. Er befolgte nicht Friedrichs Rath, sah zu sehr auf Frankreich und stürzte sich immer mehr ins Verderben.

Der Krieg wurde überhaupt von Friedrichs Bundesgenoffen so schlecht geführt, daß Maria Theresia durch den patriotischen Muth ihrer braven Ungarn und anderer Unterthanen, so wie durch Engslands Unterstüßung bald im Stande war, fraftigen Widerstand zu thun; nur gegen Friedrich kampste sie unglücklich. Dieser mußte aber auch fast allein die Last des Krieges tragen, und da er von seinen Bundesgenossen mehr gehindert als unterstüzt wurde, auch ersuhr, daß Frankreich insgeheim mit dem Wiener Hofe unterhandle, und seine Auspretung Bedingung des Vergleichs senn werde, überdem der vom Vater hinterlassene Schaß erschöpft war, und andere

andere Bulfsquellen fehlten; fo mußte Friedrich naturlich zum Frieden bereit fenn, sobald Maria Therefia burch Englands bringenbe Borftellung enbs lich überzeugt wurde, baf ein Bergleich mit Fries brich, obgleich nunmehro auf nachtheiligere Bebins aungen, ale fruber ju erhalten gewesen, bas unftreis tig ficherfte Mittel fen, ihre ungunftige Lage gu vers Nachdem alle anderen Anerhietungen von Friedrich abgeschlagen waren, erbot sie fich zu ber Abtretung von Mieber : und Dberfchlesien (nur mit Ausnahme einiger an Mähren granzender ober in bieses Land sich hineinziehender Theile) und der Grafs fcaft Glag. hieburch murben alle Zwecke, bie ber Ronig burch ben Rrieg angestrebt hatte, vollig ers 1742 reicht, und achtzehn Monate nach beffen Unfang Jun. wurden auf diese Bedingungen zu Brestau die Pras b.29tenliminarien, und einige Wochen fpater zu Berlin ber Jul. Definitivfriede abgeschloffen 34).

Friedrich ist getadelt worden, sowohl weil er burch diesen Frieden seine Bundesgenossen verlassen habe, als auch, weil es, wie viele glaubten, der Staatsklugheit gemäßer gewesen ware, das Haus Desters

<sup>24)</sup> S. biefelben in Bend Codex jur. gent. recent. T. I. p. 754 seq.

Desterreich, nachdem es einmal so empfindlich beleis bigt war, noch mehr zu schwächen und wo möglich thm die Kräfte zu nehmen, durch seine Versuche, das Verlorne wieder zu gewimen, des Königs Res gierung so oft zu beunruhigen, wie es wirklich ges schehen ist, und wie es mit Wahrscheinlichkeit vors ausgesehen werden konnte.

Gegen beibe Bormurfe icheint uns Friedrich ges rechtfertigt werben ju muffen, wenn man fich in feine Er wußte, bag feine Buns bamalige Lage verfezt. besgenoffen feinen guten Willen gegen ihn hatten. Frankreich ging bamit um, burch bie Aufopferung Friedriche die Nachgiebigkeit ber Ronigin von Ungarn in Absicht anderer Punkte zu bewirken. wurde unter einem ichwachen Regenten burch einen Minister, ben Grafen Brubl, regiert, ber aus elenden perfonlichen Rudfichten bem Intereffe bes Wiener hofes ergeben und Friedrich burchaus abgeneigt war. Rann man es biefem verargen, bag & bem, mas bon folden Gefinnungen zu erwarten war, zuvorkam, und einen Frieden einging, ber ihm Alles und mehr gewährte, als er burch ben auf eigne Gefahr gewagten Krieg angesprochen hatte? ju welchem Biel follte er biefen Rrieg fortfegen, wenn er ihn jest nicht endigen wollte? Inf Bohmen

und Mahren hatte er teine Anspruche, als die der Eroberung, und diefe wollte er nicht machen. Er mar burch bas Gluck seiner Waffen teinesweges ges reigt, nach immer weiter gehender und endlich grans genlofer Bergroßerung zu ftreben. Bir tonnen ihm Diefe Gelbstbeberrichung mit Recht ale Weisheit ans rechnen, und fie als Folge feines reifen, Nachbens tens über die Unbeständigkeit aller menschlichen Dinge betrachten, obgleich auch schon die Staatsklugheit ihm Maftigung empfehlen mußte. I Denn biefe mittan im berauschenden Glud zu horen, ift groß. Durch weiter gehende Forberungen murbe Friedrich fich -unfehlbar mit feinen Bunbesgenoffen entzweiet bas ben, welche auf bie verschiedenen ofterreichischen Erbs lande Unfpruche machten, und beren Giferfucht gegen Abn schon gereigt genug war. Er batte also ben Krieg ginter ben ungunftigften Umftanben fortführen, und fich allen Gefahren eines fehr moglichen Disgeschicks aussehen muffen, ohne daben etwas Underes zu bes gielen, als das haus Defterreich überhaupt zu ichmas den. Aber solches war unmöglich, ohne zugleich Frankreiche Uebermacht zu forbern, und biefes konnte Meiebrichs Zweck nicht fenn. Er mußte wollen, bag Defterreich zwar teine übermachtige, Deutschland uns terbrudenbe, aber boch immer eine bebeutenbe Macht bleibe. Eben fo mußte er munichen, dag die Rais fers

ferwahl Rarls VII in Achtung erhalten und Bapern nicht unterbrückt werbe, aber auch nicht einen zu ans fehnlichen Buwachs erhalte, weil ben ber einmal bes ftehenden engen Verbindung diefes Staats mit Franks reich die gröffere Abhangigkeit Deutschlands bievon bie Folge gewesen fenn wurde. . . . . .

So war also ein Friede, burch welchen Fries brich dem Rriege gegen Defterreich entfagte, aber fich burchaus nicht bewegen ließ, wie es England anges legentlich munichte, gegen beffen Feinde einen neuen gu beginnen, unftreitig ber weifeste Entschlug in feis ner Lage! Er konnte hoffen, bag Defterreich, wenn es ben Rampf mit bieberiger Kraft fortfeste und von England unterftugt murbe, fich behaupten, wenige ftens nicht fehr werde geschwächt werden. Und Bayern, burfte er hoffen, werbe nicht unterbruckt werben, wenn ber frangbiische Hof nunmehro, wie es mahrscheinlich mar, mehr Ernft ihm beizustehn, als bisher, beweifen murbe. Sachfens Bergroffes rung konnte Friedrich aus keinem Grunde munichen, boch schloff er baffelbe, so wenig es die von Brubt gegen ihn bewiefene Feindfeligkeit verbient hatte, in feinen Frieden mit ein.

Der Vorwurf, daß Friedrich feine Bundesges noffen verlaffen habe, ist um so ungerechter, da, wie bes

bereits erwähnt ift, bie Berbinbungen, welche er mit ihnen eingegangen, nicht einmal bekannt find, und so viel gewiß ist, bag biese Bunbesgenoffen ibm mehr laftig und hinderlich, als nuglich maren. Fries brich erhielt Schlessen und Glas als ganz unabhangige Lande, befreiet von allen bisher bestandenen Berbinds lichkeiten berfelben gegen bie Krone Bohmen. wichtige Erwerb wurde noch bedeutender, weil der Ronig fich fogleich mit größtem Gifer bemubte, bas neue Land burch weife Ginrichtungen in eine beffere Aufnahme zu bringen, die Quellen von Wohlstand und Reichthum in selbigem auf alle Urt zu vermehe ren, und bie neuen Unterthanen feiner Berrichaft ges neiat zu machen. Die Bemühungen, welche Friedrich beshalb anwandte, waren nicht umfonft. Schlefien erhielt nach turger Zeit für Preugen einen weit bobern Merth, als es ihn fur bas Erzhaus je gehabt batte.

Aber wenn Friedrich durch diese neue Besigung machtiger und im europäischen Staatenspstem bedeus tender wurde; so war auch eben dadurch seine Lage ungleich schwieriger geworden, und es bedurfte einer noch größern Ausmerksamkeit und Anstrengung, als zuvor, um gegen jeden fremden Angriff sich zu bes haupten. Die Thätigkeit und überraschende Schnelle, wiit

mit welcher Friedrich einen ererbten Unspruch gels tend gemacht, ben bagu gelegenften Angenblick glucke lich bemerkt und ihn genuzt hatte, fich auf Roften eines bedrangten Nachbars ju vergrößern, die Rubne beit seines Angriffs, ohne fich deshalb mit andern Machten zu bereben, bie Unabhangigkeit, worin er fich immer von benfelben erhielt, und, fobald er feis nen Zweck erreicht hatte, feine Sache von der ihris gen, mit ber fie bisher nur fcwach verbunden gemes fen, ganglich trennte; - bies alles gab zwar eine febr bobe Meinung von feinem Geift, aber zu feinen Gefinnungen konnte ein folches Benehmen nicht Bers trauen einfloffen. Ein junger Regent von einer fo ungewöhnlichen Gelbstthatigfeit, reifen Ueberlegung in seinen Entwurfen und traftvollen Ausdauer in bes ren Unsführung konnte vielmehr andere Kabinette mir mit Mistrauen und Furcht erfullen. Gehr nas turlich fab man in ihm einen Eroberer, den ber gluckliche Erfolg feines erften Unternehmens zu noch immer größern reizen werbe, und von beffen Chrgeiz Gue ropa noch oftere Bennruhigung erwarten muffe. Denn daß Friedrich die Rraft, fich felbst zu beherrs ichen, in fo hohem Grade befige, baf er feiner tries gerifchen fo glanzend begonnenen Laufbahn fcon jest em Ziel werde fegen wollen, war, weil es gar zu ungewöhnlich, nicht anzunehmen. Indeg war dies M wirfs Dobme Denfm. 48.

wirklich hier ber Fall. Die furze Erfahrung hatte Friedrich belehrt, wie beschwerdenvoll, wie mislich, wie gang bon Bufallen, bie auffer unserer Gewalt find, abbangia auch ber glucklichfte Rrieg fen. Er hatte die inniaste Ueberzenaung erworben, wie thos richt die Leidenschaft des Eroberers fen; er hatte die Rubnheit feines Unternehmens oft bereuet, und er schrieb es weit mehr bem Gluck, als ben von ihm genommenen guten Dlaafregeln zu, dag bas Wages fict fo aut bestanden mar. Dieses Gluck murbe ibm baber tein Reig, ein Aehnliches noch einmal zu unternehmen, sondern es war jezt sein ernstlicher Porfat, den Rest seines Lebens in Rube zuzubrins gen, durch wohlwollende Thatigkeit bas Befte feiner Unterthanen in aller Rucksicht zu begründen, und in dem Erfolg dieser Thatigkeit, außerdem aber in Ausbildung feines Beiftes, im Erforschen alles Wiffenswurdigen, im Umgang mit gleichgefinnten Freunden und im Genuff jedes auftandigen Bergnus gens basjenige Glud zu finden, bas allen feinen Deis gungen bas angemeffenfte war.

Doch unfre Panblungen hangen oft weit wends ger von unsern Vorsagen ab, als von den Umstans den, in denen wir uns befinden. Durch diese sahe auch Friedrich, seiner friedliebenden Gesinnungen ohngeachtet, icon balb wieber zu einem neuen Rriege Maria Therefia, von dem Seas fich gezwungen. ner, ber fie am meiften bebrangt hatte, befreit, bes folog nun, gegen ihre übrigen Feinde ben Rrieg mit befto größerer Unftrengung fortzusegen. kann billig nicht getabelt werben; aber in ber Musa führung diefes Borfages wurden mit leibenschaftlis der Erbitterung alle Granzen ber Mafigung abers fcritten; bies verbient gerechten Zabel. Die Ronis gin von Ungarn war gludlich in ihren 'Unternehmuns gen: Raiser Rarl VII, nachdem er alle über Defters reich gemachten Groberungen fo fchnell, wie er fie gee macht, verloren, wurde auch aus seinen baverschen Erblanden verjagt; seine Allierten, bie Frangosen, wurden vom beutschen Boben vertrieben, und bie Defterreicher gingen unter bem Bergog Rarl von Lothringen fiegreich über ben Rhein. Diefes Blud machte den Wiener Sof übermutbig, und flofte ibm bie ftolge Soffnung ein, fich nicht mit Erreichung bes alleinigen Zweds bes Rrieges, fo groß und ums faffent er auch war, namlich mit ber Behauptung aller vom Raifer Rarl VI hinterlaffenen Lande begnus gen an barfen, fondern noch viel weiter gebenbe Ents wurfe ber Vergrößerung und Demuthigung ber Reinde ausführen zu konnen. Man verbehlte nicht. baff man an Wiedererwerb ber in viel frühern Zeiten

an Kranfreich abgetretenen Lande, Elfag und Lothrine gen, bente: Rarl VII follte nicht nur allen Ansfpruden an bie ofterreichische Erbfolge fur immer entsagen, er sollte auch ber Raiserwurde, und sogar seiner baverischen Erblande beraubt werben. unstreitig rechtmäßig auch seine Wahl jum beutschen Raifer mar, so weigerte fich boch bie Ronigin von Ungarn ohne allen Grund, dieselbe anzuerkennen. Ben jeber Gelegenheit murbe bem Reiche Dberhaupt und feinen Dienern mit fchnobester Berachtung bes gegnet; noch mehr, bie bentichen Reichsftanbe, wels de an bem Streit über bie bfterreichsche Erbfolge nicht Antheil genommen hatten, aber welche, wie es ihre Pflicht war, ben verfassungsmäßig erwähls ten Raifer als folden anerkannten, wurden feinbfes lig behandelt, die Berausgabe ber noch in Wien vermahrten Reichsatten wurde geweigert, und ber 'Meglerung bes Reichs wurden alle möglichen Bins berniffe in ben Weg gelegt. Dies erregte gerechte Beforgniffe für die Freiheit und Berfaffung Deutschs lands, wenn Desterreich ganz die Oberhand behalten Auch Friedrich empfand biefe Beforgniffe, und er hielt sich als Churfurst verpflichtet, dem bebrobeten Oberhaupte beigusteben und bem Umfturg ber Verfaffung des Reichs zu wehren. Er handelte aber bierben mit größter Mägigung und porfichtiger Uebers

Ueberlegung, und that Alles, um bas Ungluck eines neuen Krieges zu vermeiben. Buvorderft machte er bem Biener Sofe bringenbe Borftellungen, um ihn 'zu bewegen, die bochft nachgebenben Fries bens . Bebingungen Kaifers Karl VII anzunehmen, ber fich wirtlich bereit ertlarte, allen Anfpruchen auf bie bfterreichischen Erblande zu entfagen, und nur feine eigenen gurud verlangte; biefe Bemubungen waren jedoch vergebens. Auch ben Ronig Georg II von England, biefen machtigen Befchuser ber Ront gin von Ungarn, bemuhte fich Friedrich umfonft gu überzeugen, wie es bie Ehre ber Chursurften erfow bere, den von ihnen gewählten Raifer nicht unters bruden zu laffen. Der englische Monarch wurde burch die Aussicht auf Vergrößerung burch Setula rifationen und anbere Beranberungen ju Soffnungen bingeriffen, zu welchen ber anarchische Buftanb bes Reichs zu berechtigen fibien. Er fandte feine englis fchen Truppen nach Deutschland und tam felbft über bas Mteer, um fie anzuführen, welches auch ans fanas mit einem fo guten Erfolg gefchabe, baf Georg II immer weniger geneigt wurbe, ben Bors ichlag billigen Bergleichs bey ber Konigin von Une Obgleich er bem Konige von garn zu unterftußen. Preufen versprochen hatte, dieser Monarchin alleip gegen Frankreich, nicht aber gegen ben Raifer beiftes

hen zu wollen; so kampfte er boch balb auch gegen bas von ihm selbst mit ernablte Oberhaupt bes Meichs, und vermehrte bessen Bedrangnisse.

So war die Lage, in welcher Artebrich sich aben sengt hielt, bag nur Gewalt ber Gewalt werbe wis 1744 berfteben tonnen. Er verband fich, burch bie Union Rap. von Frankfurt 25), mit bem Kaifer Karl VII, beju Churfurst Carl Theodor von der Pfalz und dem Ro nige Friedrich I von Schweben, als Landgrafen von Beffen . Raffel, ihre Borftellungen und, wenn biefe uns aureichend waren, ihre Rrafte ju vereinen, um ben Biener Sof zu bewegen, bas erwählte Reichsoberhaupt anguertennen, bemfelben feine Erblande wieber gurucks gugeben, und bie Anfprache un bie ofterreichifche Erbe folge entweder burch gutliche Bermittlung bes Reiche. sber burch rechtliche Entscheibung beilegen gu laffen, und, bis biefes geschehen feyn werbe , einen Maffeni ftillftand einzugehen. Es war Absicht, baf biefene allein auf Erhaltung ber Berfaffung abgielenben Berein auch alle übrigen Reichsftanbe beitreten follten, und der Raifer lief burch feine Gefandten dazu forme · lid

<sup>25)</sup> S. Diefen Traftat in Bend God. jur. gent. recent. T. II. p. 165.

lich einladen. Der König von Preußen übernahm noch besonders, wenn die Königin von Ungarn Versgleichsvorschlägen durchans nicht Sehör geben wollte, wo möglich Böhmen zum Vortheil Kaisers Karl VII zu erobern, wogegen dieser Monarch seine Dankbarskeit durch einige Abtretungen zu beweisen versprach. Auch Frankreich trat diesem Verein, ben und verband sich noch besonders mit Friedrich \*).

Der König von Preußen erklärte nun ber Kös inigin von Ungarn den Krieg mit hinzugefügter auss drücklichen Versicherung, wie er für sich durchaus nichts verlange, und die ungern ergriffenen Waffen sofort niederlegen werde, wenn die Gegnerin das rechtmäßig erwählte Oberhaupt des Reichs anerkend nen, und bessen Glieder, welche diesem Oberhaupt anhingen, nicht weiter seindlich behandeln wolle.

**W** 4

Gewig

Die Accessons Afte bes Tonigs von Frankreich zu ber Frankfurter Union, welche lange nicht bekannt geworden, findet fich in Loch Recueil des traités qui n'ont pas encore vu le jour Vol. I. p. 391. Die besondere Berbindung zwischen Frankreich und Preußen bestand in der Garantie der ersten Macht des zwischen Aarl VII und Friedrich II geschlossenn Rrakstate; auch diese finden sich in der eben angeführten Sammlung von Roch Vol. I. p. 599.

Gewiff war diese Ursach des Krieges böchft gerecht, und sie kann beshalb nicht weniger als solche erscheinen, weil Friedrich auch burch die Gorge für feine Gelbsterhaltung bewogen wurde, die Unterbrus dung bes Reichs und feines Oberhaupts nicht bulben an wollen. Denn sehr naturlich mar porauszusehen, baff ber Wiener Dof, wenn er feine anbern Feinbe besiegt und Rarl VII gang unterbruckt haben wurde, feine Baffen wieber gegen Preufen tehren werbe. Die ofterreichischen Staatsmanner verhehlten nicht, daß, nach ihrer Meinung, ber Breslauer Frieden nur burch Gewalt ber Umftanbe abgebrungen fen, ibre Monarchin, sobald ihre Lage gunstiger geworben, Schlesien als ihr rechtmafiges Erbtheil zurückfordern werbe. Rach allen Umftanden konnte Friedrich nicht zweifeln, daß bieses wirklich die Abs ficht des Wiener Hofes sen, und unmbglich konnte er mit forglofer Gleichgultigkeit ben Ungriff abwarten, gegen ben er, bey ber Ciferfucht, bic fein erftes Gluck überall aufgeregt hatte, fcmerlich ben Beiftanb ans berer Dachte hoffen durfte. Beffer mar es, bem Angriffe zwoorzukommen, und zugleich ehrenvoll mit eigner Gefahr bas Reichsoberhaupt zu vertheibigen, als muthlos abzuwarten, mas erbitterte Feinde gegen ihn unternehmen murben. Diefe Befinnung ging ben Friedrich aus feinem Charafter hervor, und fein Ent.

Char. Friedr. II als Menfc und als Regent. 285

Entschluß war ganz bas Werk eigner retser Ueberles gung, die auch nicht durch den Rath seiner Minister wankend gemacht werden konnte, welche allerdings für sicherer hielten, den Bruch noch zu vermeiben, die die Gefahr gewisser geworden und naher gekonn men senn murbe. Sinen solchen Rath zu befolgen erlaubte die Ansicht nicht, die Friedrich von seiner Stellung in der politischen Welt und von seinen Pfliche ten hatte ").

Er führte biesen zweiten Krieg, an welchem anch Sachsen als Bunbesgenoffe Desterreichs mit gros ger Erbitterung Theil nahm 28), gegen einen Feind, bessen Tapserkeit ben Sieg schwer machte, und ber M 5

<sup>27)</sup> In ber histoire de man tome Chap. IX. find griedrichs Entscheidungs : Grande ju Diesem Rriege umg fandlich entwidelt, und bep unpartheilicher Erwägung wird man fich überzeugt finden, daß Friedrich in ber Lage, werin er war, nicht anders handeln konnte, daß nicht keidenschaft ibn verblendet, sondern reife gleberlegung geleitet habe.

<sup>28)</sup> Im Anfang wollte Sachfen fein ju ben Defterreichern geftofines Salfscorps nur jur Bertbeidigung Bobmens gebrauchen laffen, nachber aber beabsichtete es einen Anspriff auf die alten Staaten bes Konigs, und fcolog fogar aber beren Bertbeilung mit bem Biener Sofe gebeime Berträge.

von einem Keldberen angeführt wurde, beffen Tas Tenten Friedrich Vaburch bie volltommenfte Gerechtie Zeit wieberfahren lieff, baff er ihn für feinen Lebrer in ber Kriegskunft erkannte . . Bon feinen Bunbesgenoffen erhielt ber Ronig mabrend biefes Krieges nar teinen Beiftanb; bie Operationen ber frangofis ichen Felbherren waren ben seinigen vielmehr oft bine berlich, und wenn er am meisten bebrangt wurde, fabe er fich von Frankreich gang verlaffen. bennoch blieb ihm, nach mehrern blutigen Rampfen, Der Zweck, weshalb ber Krieg unters 1745 nommen war, borte indef burch ben Tod Raisers Jan. Rarl VII bald auf, beffen Nachfolger, Churfurft Maximilian Joseph von Bayern, sich burch ben Fries 1745 ben zu Fuffen 30) mit Maria Therefia verglich. Epril. Friedrich erklarte fich fofort jum Frieden bereit, aber bie Hartnadigteit feiner Feinde gab nicht eber nach, bis fie alle hoffnung, ihre Ubsichten zu erreichen. Dann beenbigte Friedrich biefen aufgeben muften. 1745 Krieg burch ben Frieden zu Oresben 33), und zwar Dechr.ber ben Eroffnung bes Rrieges gemachten Erflarung

ges

<sup>29)</sup> ben gelbmarfcall Eraun.

<sup>30)</sup> S. benfelben in Bend 1. c. T. II. p. 180,

gr) G. benfelben in Bend I. c. T. II. p. 207.

gemäß, ohne irgend einen Bortheil für sich zu bes bingen. Er begnügte sich bamit, daß ihm ber Besis von Schlesien und Glas von neuem burch Maria Theresia bestätigt wurde.

Der Konig ist auch wegen biefes zweiten Fries bens, wie es bes erften wegen ber Kall war, von Bielen getabelt worben. Er bat, fagte man, burch beufelben feine politischen Werhaltniffe burchaus nicht verbeffert, fonbern er ift wieder in bie Lage gurudige Tehrt, beren gefahrvolle Unsicherheit ihm boch fo groß ichien, bag er, um berfelben zu entgeben, fich aum Rriege entschloff; ba er biefen einmal angefans gen hatte, fahren die Tadler fort, mußte er ibn auch nicht eher beendigen, bis seine Feinde, beren bofe Gefinnungen gegen ibn fich genugfam tund gegeben, fo gefchmacht maren, um fo leicht nicht wies ber etwas unternehmen ju konnen; nur burch eine folde fich verschafte Sicherheit, fagte man, erhielten Friedrichs blutige Siege einen Werth, nur burch fie wurde ber groffe Machtheil erfegt, ben auch biefer Rrieg bem aufblubenden Staat gebracht batte. glauben, baf Friedrich gegen biefe Bormurfe volle: kommen gerechtfertiget werben konne, wenn man fich: in die Umftande verfezt, in benen er sich befand. Der einzige Grund, weshalb Friedrich diesen Rrieg unters

unternommen hatte, war, bem Kaifer Karl VII gegen Defterreichs unterbrudenbe Uebermacht gu Bulfe zu kommen. Diefer Grund war burch bes ungludlichen Monarchen Tob aus bem Wege geraumt; bas beutsche Reich war unter einem neuen Oberhaupte, Raifer Frang I, bem Gemahl von Maria Therefia, wieder in versaffungsmäßiger Ords sung, und man tonnte, wie auch die Besinnung bes Wiener Dofes fenn mogte, obne neue Beweife babon, nicht voraussegen, bag berfelbe etwas gegen bie Unabhangigkeit bes Reichs ober gegen Friedrichs Besig von Schlesten unternehmen werbe. biefer Konig, um fich gegen eine folche mögliche Gefahr ju fichern, ben Rrieg fortfegen wollen, fo warbe er ben gerechten Berbacht erweckt haben, bag er unter foldem Bormande nur eigene Bergröfferung beziele; dies wurde bie Gifersucht vieler andern Machte gegen ihn lebhaft angefacht und hochft mahrfceinlich neue Feinde ibm erweckt baben. Bon bems jenigen seiner Machbaren, ber als Gegner sich am gefährlichsten beweisen konnte, von Rugland, mar mit Gewiffheit vorauszusehen, baf er, ben gegebe nem Unlag, feinblich auftreten werbe. forgfaltig Friedrich bemubt gewesen mar, mit ber Raiferin Elifabeth ein antes Bernehmen ju erhalten, fo batte fie boch bereits ertlart, bag fie, Rraft ibres

ihres Bundnisses mit Sachsen, wenn es angegeissen wurde, demselben beistehen musse. Schon zogen sich russische Heere an den Gränzen zusammen, und es 1744 war nicht zu zweiseln, daß dieselben, wenn der Krieg fortdanerte, im nächsten Frühjahr das Ronnigreich Preußen seindlich betreten und es verheeren wurden.

Auf seine Bundesgenoffen durste Friedrich teine weitere Rucksicht nehmen, benn da der bedeutenbste, und der Hulfe bedürftigste unter denselben, der neue Chursurst von Bayern, schon zuerst abgetreten war; so war die Franksurter Union aufgelost. Hatte Frankreich ben derselben noch einen andern Zweck geshabt, so war Friedrich um so weniger verbunden, sich für denselben aufzuopfern, da er von dieser Macht so wenig Beistand erhalten, und wie er am meisten bedrängt gewesen, von derselben ganz verslassen war 32). Alle diese Gründe mußten Friedrich bewegen, den Frieden abzuschließen, ohne weitere. Bortheile zu bedingen. Er kehrte also mit der Hosstnung in den Ruhezustand zurück, denselben nun

for .

<sup>32)</sup> Die gerechten Bormarfe, welche Friedrich beshalb Ludwig XV macht, find in ber histoire de mon tems Chap. XIV. aufgegablt.

febald nicht wieder unterbrochen gut feben, und fich mun gang bem wohltbatigen Geschäfte wibmen gu tonnen, an bem Glude feines Bolts gn arbeiten. Die Geschichtbucher Friedrichs, Die Gedichte, Die vertrauten Briefe, welche er in diefer Zeit geschrieben, woch mehr ber Gifer, mit bem er fich ber innern Res gierung nach allen Rudfichten annahm, beweifen, bag biefes feine aufrichtige Gefinnung mar, und bag, nachbem er burch zwey Kriege eine vollständige Bes friedigung feiner gerechten Unspruche, auch fur fich felbst und sein Beer eine bobe Achtung erworben hatte, er burchaus nichts weiter als Erhaltung bes Friedens wunsche, und ber Ruhestand von Europa feine Uns terbrechung durch ihn weiter zu befürchten habe. Er wollte von nun an andern Machten teinesweges furchtbar erscheinen, sondern ihnen Zuneigung, Bertrauen und biejenige Achtung einfloffen, welche nos thig war, um jeben neuen Angriff abzuhalten. Aber - fo ift es die Natur menschlicher Berhalts niffe, unter ben Staaten, wie unter ben Gingelnen unfre besten Borfage, unfre wohlgemeintesten Ges finnungen reichen nicht bin, um bas Werhangniß gu beschworen, welches wunderbare Verfettung ber Ums stanbe, oft auch unfre eignen frubern Bandlungen, berbeigeführt haben. Much bas weisefte Benehmen, auch große Magigung vermogen nicht ben Ginbruck

ganz zu derlöschen, ber einmal gemacht ift. Moge biese große Lehre, welche Friedrichs Beispiel so eine leuchtend giebt, immer im Andenken der Regenten und ihrer Rathgeber bleiben! Der rasche Fortschritt der ersten Unternehmung Friedrichs, die erschütternde schnelle Kraft, mit welcher ein bis dahin mäßiger Staat sich unter die Ersten erhoben hatte, erregte Mistrauen und Besorgnisse den Vielen, besonders aber den zwen Nachbaren, Desterreich und Sachsen, eine bittere Abneigung und einen eisersüchtigen Groll, die alle Mäßigung, welche Friedrich durch zwen Friedensschlüsse bewiesen, nicht zu besänstigen vers mogte.

Ben Desterreich biese Gesinnung zu finden kann nicht befremben; sie muß hier sogar verzeihlich gessunden werden. Sine in den Gefühlen der Größe des ersten europäischen Derrscher Stammes erzogene junge, hochgesinnte Monarchin mußte sich empsinds lich beleidiget sühlen, da sie von dem Regenten eines Dauses, das bisher dem ihrigen weit nachstand, ges demuthigt, und von demselben zweimal gezwungen war, einen Frieden anzunehmen, durch den sie ein schönes Erbland verlor, dessen Besis ihren Gegner nun weit mächtiger machte, und ihn in Stand sezte, sie mit gleichem Glück noch weiter anzugreisen. Die sehr

sehr natürliche schmerzhafte Empfindlichkeit über bies
ses Misgeschick, womit ihre Regierung angefans
gen 33), wurde ben Maria Theresia durch einen
Staats Minister, den Grasen von Kaunigs
Rittberg 34), erhalten und bestärkt, der den hos
hen Shrgeiz hatte, das Jaus Desterreich, dessen
Unsehn während der lezten Regierung gesunken war,
wieder zu heben, und ihm die erste Stelle unter
den europäischen Mächten zu verschaffen, auf welche
es nach dem Umfange seiner Bestsungen Unspruch
machen konnte. Niemand war der Aussührung sols
cher Entwürse mehr im Wege, als der durch die
Talente und den Charakter eines einzigen Mannes
sich plözlich erhebende prensische Staat. Dieser
müste wieder in das alte Verhältnis zurückgedrängt,

e

<sup>93)</sup> Diefe Empfindlichkett blieb ben ber Monardin noch geraus me Beit nachher febr lebendig, und ift vielleicht erft in ihrer lezten Lebensperiode ganz befänftiget. Der Arzt Er alle 6 ju Breslau, ber Maria Therefia 1753 fab, erzählt, damals aus, ihrem eigenen Munde gehört zu haben, daß fie den Berluft Schlefiens nie verschwerzen konne, und daß der Anblick eines Schlefiers ihr jedesmal Trauer mache.

<sup>24)</sup> S. ven demfelben Bb. I. G. 72. Rote 15, wo aberburch einen Drudfehler gefagt ift, er fep 1753 an die Spige ber Befchafte gefommen; dies gefchab erft 1755.

er mußte, wo möglich, noch mehr venkleinert were ben, wenn Defterreich die große Rolle Spielen follte, bie Raunis bezielte. Je biher Friedrich burch unges wohnliche Beiftesgröße und Charatter . Starte in bet Meinung ber Welt ftand, um fo mehr konnte feine Domuthiaung Ruhm erwerben, und je mehr Fries brich burch weife Ginrichtungen feinen Staat innerlich verstärkte und die Rrafte erwarb, jedem außern Am griffe wiverstehen, felbst aber Andere, sobald er bie Umftande bagu bequem finden murbe, angreifen an tonnen; um so bringend nothiger ichien biefe Des muthigung. Der Bunich, fie zu bewirken, wurde unmer lebhafter, und bas, was vielleicht aufangs nur falte Borforge einer beobachtenben Staatskluga beit gewesen, murbe balb Grund . Maxime ber ofters reichischen Politik, und biese mit leibenschaftlicher Erbitterung betrieben.

Bey bem sachsischen Hofe war die Abneigung gegen Friedrich weit minder durch Gründe der Politik veranlaßt, als dieses ben Desterreich der Fall war. Konnte auch die Vergrößerung Preußens ben diesem Nachbarstaat Sifersucht aufregen, so rieth doch vers nünftige Staatsklugheit ein solches Gefühl zu unters drücken, und sich durch dasselbe nur reizen zu lassen, gleichmäßig bemüht zu sehn, sich zu größerer Bes v. Dobms Denku. 4B.

dentsamkeit unter ben beutschen Staaten zu erheben. Friedrich wurde baben teinesweges hinderlich gewesen fenn, und eine Anschlieffung an ihn war offenbar Sachfens mabrem Intereffe mehr gemag, Unnaherung zu Desterreich. Diese wurde aber fogleich nach bem Breslauer Frieben (in welchem Sachfen durch Friedrich eingeschlossen war) das Ziel ber sache 1742 fischen Wolitit. Beibe Sofe verabrebeten burch ges 28ten gen einander ausgestellte Erklarungen 35), balbnibas lichft eine bem beiberseitigen Intereffe gemaffe 216 lianz unter fich abzuschließen, welche aber dem Breds lauer Frieden nicht zuwider fenn folle, ein Bufaß, ben man ohne Zweifel nur beshalb machte, Ronig von Preuffen, wenn er von diefer Unnabes rung Renntniff erhielte, nicht zu reizen. 1743 Bundnig wurde wirklich abgeschlossen 36), und Sache Decer-fen nahm in Gemägheit beffelben an dem zweiten Rriege als Bundesgenoffe Desterreichs mit großer Erbitterung gegen Friedrich Theil. Nachdem dieser Rrieg wirklich ausgebrochen, schlossen beibe Sofe eine 1745 neue Allianz mit England und Holland zu Ware Jan. fcan 37), in welcher bie Seemachte jeboch nur Subs fidien

<sup>35) 6.</sup> biefelben in Bend 1. c. T. I. p. 718. 719.

<sup>26)</sup> G. Diefen Traftat in Bend I. c. T. I. p. 722.

<sup>27)</sup> S. diefelbe in Bend liv. T. II. p. 171.

<sup>38)</sup> Diese Afte ift nicht öffentlich bekannt geworden; ihre Exiftenz aber baburch bewiesen, baß fie in bem fofort zu ermähnenden Theilungs Dertrage ausbradlich eitirt ift.

<sup>39)</sup> Derfelbe wurde ben Ausbruch bes fiebenjährigen Aries ges vom preußischen hofe nach bem im Dresdner Arschive gefundenen Original bekannt gemacht. S. ihn in Derfberg Recueil Vol. I. p. 28; in Bends und andern diplomatischen Sammlungen, wohin er doch geshört, findet man ihn nicht; seiner Nechtheit ift nie wiedersprochen.

derzulegen, bis nicht nur Maria Theresia Schlesien und Glaß wieder erobert haben, sondern auch der Ronig von Preußen noch weiter beschränkt sehn würste, und wegen der im Warschauer Bundnist dem Shurfürsten von Sachsen im Allgemeinen zugesichers ten Vortheile verabredete man jezt ganz bestimmt, daß demselben das Perzogthum Magdeburg mit Inbegriff des Saalkreises, und noch einige andere namentlich aufgeführte Stücke altpreußischer Lande zusallen sollten, mehr oder weniger, je nachdem das Kriegsglück die Wassen der Verbündeten begünsstigen werde.

Der Dresdner Friede vereitelte die Absichten bes Theilungsvertrags, indes wurde über desselben Ernenerung auch noch nach diesem Frieden unterhans delt, und der Wiener, so wie der Dresdner Hof verabredeten mit erbitterter Thätigkeit Friedrichs Verderben. Zur Erreichung ihrer Absüchten schien ihnen aber vorzüglich wichtig, sich eines mächtigen Vundesgenossen, Ruslands nämlich, zu versichern. Sewist konnte kein gefährlicherer Feind Preußens austreten, als diese Macht, welche damals in Eustopa noch minder bekannt, aber wegen ihrer physisschen Kraft und der Rohheit ihrer Völker um so mehr gefürchtet wurde. Weise Staatsmänner hats

ten diefetbe bisher von ben europäischen Angelegen beiten moglichft entfernt ju balten gesucht 40)2 Miemand batte, nach vernunftiger Politit, mehr Urfache, biefe Maxime zu befolgen, als ber Bies ner Sof, beffen Ginflug in bie europaifchen Ungeles genheiten ngturlich burch jebe Bunahme bes ruffis fchen gefchmacht werben mußte. Aber Raunis, ine bem er biefes gang überfah, bewies ben biefer, wie ben anbern Belegenheiten, bag er ben Namen eines großen und weitsehenden Staatsmannes nicht bers biene; feinem allein auf bie nabe Segenwart beforantten Blide ichien nur bie Moglichteit von Preuffens gunehmenber Groffe furchtbar. Er are beitete unablaffig, vereint mit bem fachlischen Die nifter Grafen Brubl, ber ben bitterften Dag gegen Friedrich hatte 41), um Ruffland gu einer feften Bers N 3

. . .

fagt haben: "man muffe fich wohl haten, ben follafenfagt haben: "man muffe fich wohl haten, ben follafen"ben Bar ju weden," und Ronig Friedrich I von Preuben folug bem König August II von Bolen vor, fich
fonell mit Karl All ju verfohnen, und gemeinsam mit
ibm bem Bordringen Peters bes Großen entgegen gu
treten.

<sup>41)</sup> Die mahre und erfte Urfach biefer feinbfeligen Gefinnung Brübls gegen Friedrich ift uns nicht befannt. Blos politifche Siferfuct gegen Preugens emporfteigende

Berbindung gegen Preußen zu bringen. Es gelang biefes auch, so wenig politische Grunde fur Rus-

gende Große, wenn gleid biefolbe aud mitgemirft bas ben mag, fann allein eine fo beftige Leibenfcaft wol nicht hervorgebracht baben. Bielleicht fahle Braff ben ben perfonlichen Bufammenkupften, Die während Des griten ichleftiden Rrieges, mo Preugen mit Gade fen verbunden mar, Statt fanden, wie febr ibm Frice brich an Geiftesvorzügen überlegen fep, und vielleicht fürchtete er ben feinem Beren fein Anfebn gu verlieren. menn griedrich auf Diefen Ginfius gemonne, ergablt felbft, Brubl fep aus einem febr niebrigen Brunde in eine vollige Abbangigfeit bes Biener Dofes gerathan, er habe namlich ein Projekt Ronigs Apo guft II jur Bertheilung ber ofterreichifden Erblande nach dem Tobe Raifer Karls VI beimlich bem Biener Dofe mitgetheilt, und Diefer babe ibn burd bie Dros bung, folde Berratberen entheden ju mollen, ger amungen, ein Berfgeug feiner Abfichten ju fenn. Die Babrbeit einer folden Anefbote fann naturlich nicht Demiefen werden, aber mas mir fonft von Brubl mife Bewiß ift, bag. bjefer ftn . fichtint'fle au beftatigen. Minifer nicht nur burd eine verfehrte außere Bolitif Sacfen in ben perberblichten Rrieg geftartt, fonbern aud burd eine folente innere Regierung: ben Ruin feines Baterlanbes beforbert bat. Mit einer granjen. lofen Berfdwendung und wait getriebenem Lugus murben die Staatseinkunfte vergeudet. Der befte Schrifte Reller aber die neuere polnifde Befdicte, Rulhiere, in Hist. de l'Anarchie de Pologne T.I. p. 178, sagt von Graph: il portoit dans les grandes affaires de

land bafur vorhanden waren, weil bie verbunbeten

M 4

Pose

la politique générale cet esprit d'intrigues sourdes, de mensonges et de doubles mamoeuvres qu'on prend si souvent dans les cours; rampant devant son maitre, seduisant dans la societé par sa grace et par sa douceur. faible et perfide dans les affaires et partout ailleurs le plus superbe des hommes. L'excès de son luxe en tous les genres paroitroit exagéré dans un roman, et la verité passe içi de bien loin toute vraisemblance. Man wird bas Legte får feine Uebertreibung balten, ba bie Roften feis nes gewöhnlichen Daushalts von glaubwurdigen Berfomen jabrlich auf eine Million Thaler angeschlagen find. Ein mabrend bes fiebenjabrigen Trieges ericiene. mes Bud: mfeben und Charafter bes Graefen von Brable 1760," enthält bieraber auffal-"Jenbe Radridten. Diefe Schrift, welche von einigen Dem nachber burd andere biforifde Schriften befannt gewordenen Brofeffor Saufen, bon andern aber bem burd feine politifden Schriften befannten von Juft Beigemeffen mirb, ift gwar mit bem gebitterten Barabeigeifte bamaliger Beit und in einem nicht marbigen Sone gefdrieben, Doch enthalt fle, mabriceinlich manche anverläffige Radridten, beren, Mubenten, auch burd Die manbliche Tradition erhalten ift. Go weitläuftig Diefe Biggraphie jeboch ift, ertheilt fie nicht einmat Aber die bedeutenoften außern Umfande, von Bruble Leben Ausfunft. Wir geben bier alfo einige Rade richten, bie wir ber gutigen Mittheilung eines moble unterrichteten Manuel verhanten. Deinrich von Brüh!

1

Brabt femmte aus einer abliden gamilie in Sache fen, unb es ift falfd, bag, wie von feinen Beinden gefagt worben, er von niehriger Bertunft gemefen. Er war 1700 ju Beifenfels geboren, fam frub in fachfice Dofbienfte, und murbe 1713 Gilberpage. Er erward Die Gunk Tonige Auguft II in foldem Grade, bag er fonell au bobern Stellen im Sof. unb Civils bienft emporftieg, und icon 1731 Gebeimer Rabinets : Minifer, und Staats . Gefretair ber innern Angelegen. beiten murbe. Aber noch mehr gewann er bas unbeforantte Bertrauen Ronigs Muguft III, und murbe von Diefem Monarden mit Ebren und Reichthamern überbauft. 1737 murbe er in ben Meichsgrafenftanb erbo-Den; 1738 erhielt er, nebft bem Departement ber innern Angelegenheiten, aud bas ber Militairfachen, und 1740 bas ber auswärtigen Angelegenheiten, fo bas er bie oberfe Lettung uller' Befdafte, welche bisber unter breb Minifter vertheilt gewefen, vereinte. 1746 wurde auch noch ber Titel eines Bremierminifters bingugefägt, und ibm ausbrudlich ber erfte Rang in Sachfen beigelegt. Er bebundtete Diefes Anteben und feinen unumforantten Ginfing lauf ben Ronig bis jum Lobe bes legtern, ber am gren Deter. 1763 Gerfolgte. Run legte er feine Stellen nieber mit Beibebaltung eis mer Benfion von 36,000 Thaler und bem Eftel eines wirfliden Bebeimen Rathe und prafibirenben Confereng - Minifters, woburd mabrideinlich ber heue Regent nur aufere Schonung eines von bem Borfabr fo febr geachteten Mannes, nicht aber Brabis fernere Theilnabme an ben Gefcaften begielte. Brabl farb abet balb nachber am 28ten Oftober 1763. Gein binterlaffenes Bermogen foll an Grundfiden, Rapitalien

nut Dabilier, Bermbgen, nad Abjug ber Schulben, aber eine und eine balbe Million Thaler betragen beben. Er batte die Borfict gehabt, fic noch vom Konige Auguft.Lil, ein Berficherungs : Defret geben ju laffen, bas nach feinem Tobe feine Erben mit ber fonft ber einem Staatsminifter abliden Berflegelung und Unterfudung ber nachgelaffenen Bapiere verfcont werden follten. Aber fo nadfichtig ber neue Regent, ber portreftide Churfurft Sriebrid Ebriften, fic atd, obne 2meifel um das Unbenfen bes Baters ju fonen, bemies, wurde bod eine Untersuchung aber Brable Bermaltung ber Sffentlichen Ginfanfte verfagt. Diefe Unterfudung erseb, bag in ben bffentlichen Raffen bie ungeheuren Summen pon 4,731,496 Theler, und außerbem nod an untergefdlegenen Binfen und Soulbiceinen 579,697 Thaler burd Brabl veruntreuet maren, und es murbe dem Biscus nachgefaffen, biefe im rechtlichen Bege von den Erben jurudauforbern, Demobngeachtet murbe von dem nach bem balbigen Tobe bes Churfarken folgenben Abminificator Bring Eaner Die Unterfudung niebergefolegen.

42) Uteber biefen merkwarbigen Minifter finder man unter dem Litel: "Leben slauf," manche gefammelte Rachrichten in Bafchings Magazin Bb. 11: S. 417, an beren Glaubwarbigfeit nicht zu zweifeln ift, ba fie Gekufchef meift felde mitgetheilt hat, die aber weit entefernt find, eine Biographie zu enthalten, welche von biefes Mannes mächtigem Einfluß in die großen Staats.
Begebenheiten feiner Zeit und von feinem Charafter eine Idee geben konnte. Wir entlehnen aus diesem Auffage folgende Umftande. Die Kamilie Beftuschef

winnen waßten, als Friedrich. Ben ber tweit gelied

ben

Rammt aus England Ber, von ba fe foon im funf. gebnten Jahrbunbert nach Ruffind getommen fepn foll, wo ber urfprangliche Rame Beft in Beftufoef vermanbelt murbe. Beter ber Große bat ben Beinamen Riumin binaugefüht. - Debrere Glieber biefer Samilie baben fic im Staatebienft bervorgethan. Der, von welchem vier die Rebe ift, war 1693 gu Mostan geboren, begleitete Deter I auf feinen Reifen nach England, ging bann mit beffen Erlaubnis in Georg I Dienft und fam als englifder Befandter an Den ruffifden Dof. 1718 trat er iff ruffifde Dienfte und murbe au mehreren Gefanbtichafren gebraucht. Doch unter ber Raiferin Anna wurde er 1740 Rabis ners . Minifter; unter ber Rafferin Efffabeth aber, welche ibn in ben Grafenftand erhob, trat er als Reids-Kangler an bie Gripe ber Beidafte. Et wurde vom Biener Dofe bald gewonnen, und war verzäglich Urbeber bes Banbniffes' vom J. 1746 gegen Preugen. Den Groffürften (nachmals Kaffer Beter "111) fucte er von ber Thronfolge ausmidließen, und biefe auf ben Gobn Daul, unter Bormundichaft ber Mutter au bringen: Dies bewirfte aber fein Berberben. Denn, als 1757 die Raiferin Elifabeth bedentlid frant war, ließ er eigenmachtig bie ruffifche Armee, gerade nachdem fle einen Sieg erfocten, que Preugen gurudfommen, um diefelbe, im Kall bes Tobes ber Raiferin, gu feinem er-- mabnten 3mede ju gebrauchen. Dies murbe entbedt, Beftufdef fiel in Ungnabe und murbe bes Dochverrathe fouldig erflart, jedoch 1759 nur mit Berluft eines Theils feines Bermogens und Bermeifung auf gine feiner Gater im Junern von Rugland beftraft. Die Raiferin Ratharine

ben Unthatigfeit 43) ber Raiferin Elisabeth entfichich biefer Minifter unumschrantt alle Ungelegenheiten bes ruffifden Reichet feine Sauptleibenfchaft me niedriger Gigennus, und er foll gegen ben Ronie von Preufen beshalb besondere Ubneigung gefast haben, weil er von bemfelben für bie versprochene, aber nicht gegebene Garantie bes Dresbner Frie bens eine gehoffte bebeutenbe Belohnung nicht erhalt sen hatte. Er lief fich alfo leicht bewegen, ben feindfeligen Entwurfen gegen Friedrich beizutreten. Es wurde eine Alliang zwischen Defterreich und Rus land abgefchloffen, welche, bem Saupt = Tratint 1746 nach, nichts anders als gegenfeitige Vertheibigung im Mav. Kall eines Angriffs jum Zweck hatte, beren eigents liche Abficht aber in beigefügten geheimen Artiteln, und befonders einem berfelben enthalten mar, bee

ganz

tharina 11 berief ibn zwaf 1762 an ben Sof jurad unb ernannte ibn zum General : Felbnaricall und wirklichen Bebeimen Rath, bod wurde er ju Geschäften nicht wieber gebraucht. Er fart 1766.

<sup>43)</sup> Man hat von berfeiben fak unglaubliche Beifviele ergablt: Bu blogen Ramensunterschriften bep ben unbedeutenbften Sachen kamensunterschriften bep ben unbedeutenbften Sachen fonnte die Kaiserin zuweilen erft in Jahren gebracht werben. So erhielt ber Konig von Branfreich auf die Befanntmachung von ber Geburt eines Prinzen seines Daufes die gewähnliche gluckwurfchende Antwort erft nach sechs Jahren.

nang allein Preuffen betraf 44). In bemfelben wurde festgefest, baff wenn ber Ronig bon Preuffen ie ben Dresdner Frieden verlegen follte, alsbann Die Raiferin : Ranigin als fofort wieder in den Befig aller ihner Rechte an Schlessen und Glas eintretenb angesehen und die Raiserin von Ruffland vervfliche tet fenn folle, zur Biebereroberung biefer Lanbe mit allianzmäßiger Bulfe beigufteben. Rur eine Berlegung bes Dresbner Friedens follte aber nicht nur gehalten werben, wenn ber Konig bie Raifes rin , Ronigin , fonbern auch wenn er Ruffland ober bie Republit Polen anareifen wurde. Da beibe Letere Machte ben Dresdner Frieden nicht mit abs gefchloffen hatten; fo mar es wirklich wiber alle Grunbfage bes Bolterrechts und wiber bie gefunde Wernunft, bag ein zwischen ihnen und bem Ronige

bon

Som

<sup>44)</sup> Diefer Eretest findet fich in I. I. Mofers Berfuch bes neuenen europaischen Bolterrechts Bb. VIII. p. 164. mit einem Auszuge ber geheimen Artifel; ohne diese lastern aber in Rouffet Rocueil d'actes et traités T. XIX; in andern diplomatischen Sammlungen trift man ihn gar nicht au, und die Sammler scheinen besiffen gewesen zu sepn, diesen Bertrag und seine geheimen Artifel der Kenntnis des Publitums zu entziehen. Der vierte geheime Artisel, welcher ganz gegen Preußen gerichtet , wurde bep Ansbruch des kebenjährigen Krieges

son Preuffen ausbrechenber Rrieg ben legtern feiner Rechte auf Schlefien und Glag berauben, und diefe Lande ber Raiferin - Ronigin, einem ausbrucklich abe gefchloffenen Frieden entgegen, wieder gumenben follte. Es war flar, baf biefe Berabredung nur beshalb getroffen murbe, um besto eher ben Rall berbeizuführen, in welchem man fich berechtiget hals ten wollte, ben verhaften Feind mit vereinten Rrafe Raunis wunschte eifrigft, baf ten angugreifen. ber Rrieg querft mit Rufland ausbrechen mochte. bamit fein hof alebann mit befto mehr Sicherheit ben an einer andern Seite beschäftigten Ronie Deshalb versuchte er auf alle anareifen konnte. Beife bie Raiferin Elifabeth gegen Friedrich pers fonlich aufzubringen. Der fachfische Bof mar biere ben nicht minder geschäftig. Offenbare Erbichtune gen murben gebraucht, um ber ruffifchen Monarchin einzubilden, baf Friedrich feindliche Absichten gegen fie habe, bedenkliche Ruftungen mache, innere Une ruben in ihrem Lande anzugetteln fuche; Spottreben, die Friedrich an feiner Tafel entfallen fenn follten, murden erdichtet ober mit Uebertreis bung wiederholt. Man brachte es burch diefe bofen Runfte

vom Berliner Sofe bekannt gemacht; f. benfelben in Derheberg Recueil T. I. p. 30. Der Nechthelt besselben ift nie widersprochen.

Runfte babin, baf Elisabeth bie außerfte Erbittes rung gegen Friedrich faßte, und nach ihrem Untrage im ruffischen Staaterathe formlich befoloffen murs . be, mit aller Macht babin zu arbeiten, ben Ronig bon Preufen wieber in feinen alten mittelmäßigen Stand gurudzusegen, bamit er Rufland weniger gefährlich werbe, und nicht nur alsbann, wenn bies fer Ronig einen ber Allierten Rufflands angreifen follte, fondern fogar auch, wenn er von einem bers felben angegriffen murbe, follte bies als ber Rall angefeben werben, ber Rufland jum Rriege gegen ibn berechtige, weil es Grundmarine bes ruffifchen Reichs fenn muffe, jeder Vergrofferung bes Saufes Brandenburg fich auf alle Beife gu widerfegen 45). Go weit ging die verblendete Leidenschaft, baf bies fes in Absicht eines Staats beschloffen werben tonns te, ber Ruffland burch nichts beleibigt hatte, und beffen Bergröfferung, wenn fie auch zu beforgen ges wefen ware, bem ruffifchen Reiche nicht leicht ges fabrlich ericheinen fonnte, ba bem ruffifchen Staatss intereffe es vielmehr angemeffen war, bem Ueberges wicht Desterreichs notbigen Kalls in Deutschland bas haus Brandenburg entgegenfegen ju tonnen.

Der

<sup>45)</sup> Die Beweife hiervon, deren Aechteit nie geläugnet worden, f. in herabers Recueil Vol. I. p. 57. 848. 849.

Der fachfiche Dof magte nicht, dem ofterreichische zusififchen Bundniffe fofort formlich beigutreten, fons bern er perschob dieses bis babin, baf ber Krieg zwischen einer ber beiben anbern Dadhte und Preus gen wirklich ausgebrochen fenn murbe, ba er bann mit befto größerer Sicherheit gutreten gu tonnen hoffte, auch munichte Sachsen noch vorber gans bestimmte Busicherung seines Untbeile an ber Beute, bie Friedrich abgenommen werden follte, wozu ihm auch vom Wiener Sofe auf bem Fuffe bes Theis lunge : Bertrages von 1745 hoffnung gemacht Der formliche Beitritt Sachsens zu bem Bunde murbe auch mahrscheinlich baburch verzogert, baf es felbft unter ben fachfischen Miniftern nicht an redlichen, bellfebenben Mannern fehlte, welche ihrem Ronige vorftellten: Der Staat werbe großer Gefahr ausgesegt, wenn ber fachfische Bof fic bers bindlich machen wolle, an einem Rriege gegen ben Ronig von Preufen Theil zu nehmen, ber fogar in bem Falle Statt finden follte, wenn biefer Monard nicht felbst bazu Unlaß gegeben batte, fondern von einer ber gegen ibn allierten Machte aus irgend eis nem Grunde angegriffen murbe, und baf es als eine Berlegung bes Dresbner Friebens angefeben werden folle, wenn der Ronig von Preufen mit Machten, die an diesem Frieden gar nicht Theil gebabt,

habt, namlich Rufland und ber Republik Polen, in Krieg geriethe. Ein solches Versahren, sagten bie sächsischen Minister, wurde allen bisher aners kannten Grundsägen des Bolkerrechts widerspreschen! Es macht dem sächsischen Geheimen Consistium große Ehre, daß es den Muth hatte, dieses seinem Herrn vorzustellen, obgleich es gewiß seyn mußte, dadurch dem allein geltenden Grafen Brühlt höchlich zu missallen, der auch den Eindruck, den so wichtige und offenbar gegründete Borstellungen billig hatten machen mussen

Die

<sup>46)</sup> Die Beweise bes bier Angeführten murben vom preußis fcen Dofe bep Musbruch des fiebenjahrigen Rrieges befannt gemachts f. Diefelben in Bergberg Requeil Vol. I. p. 45. 44. Um ben bier ermabnten Biber. fprud im facifden Minifterium, und bas entideidende Uebergewicht des Grafen Brabl au erflaren, bemerten wir Solgendes. Seit die Churfurften 26. nige von Bolen geworben, fanden zweierlep Minifter Statt: Seheime Rabinets, und Bebeime Confereng : Minifter. Jener maren brep, einer får bie auswärtigen, einer får bie innern Angelegen. beiten, und einer fur bas Rriegswefen; nur biefe trugen bem Regenten mundlich vor, und ertheilten in feinem Ramen und unter feiner Unterfdrift bie lete ten Entscheidungen. Die Conferens Minifter, beren Bereinigung bas Gebeime , Confilium bieß, beforgten bie innere Bermaltung bes Lanbes mit ber Berbindlichfelt, in wichtigen gallen besbalb

Die grofe Gefcaftigleit, mit welcher Kries briche Reinde fich Jahre lang mitten im Frieden beeiferten, einen feinen Untergang bezielenben Rrieg augugetteln, Connte biefem Monarchen nicht verbors gen bleiben, auch wenn er feine außerorbentlichen Mittel anwandte, um Geheimniffe, bie ihn fo nabe angingen, zu entbecken. Ber bem Bufammenhange aller europäischen Sofe unter einander, und ben ber groffen Aufmertfamiteit, mit ber immer einer ben andern beobachtet, kann eine lang fortbanernbe aus Berordentliche Thatigleit zwischen einigen berfelben nicht leicht verborgen bleiben, und berjenige, welle der baben vorzüglich intereffirt ift, wird ben Ges genftand folder Bewegungen unfehlbar, wo nicht mit Gewiffheit erfahren, boch mit hoher Wahrs fceinlichkeit vermuthen und abnen. Im gegenwars tigen Falle gelangte aber Friedrich zur wirklichen Ueberzeugung von ben feindseligen Absichten, benen

an ben Regenten, aber immer nur schriftlich, ju bes
richten, ber ihnen bann durch die Kabinets. Miniker
feine Befehle urtheilte. Auswärtige Sachen gehöreen
allein vor die lestern, und bas Geheime Confilium
ward nur, wenn man es nothig fand, in besondern
gätten über diese Beschäfte mit seinem Sutacten gahort. Graf Bruhl vereinte in seiner Verson alle drep
hoche Ministerien, und hatte also die leste Entscheidung aller und jeder Sachen,

benen im Sinftern febr thatig gegen ibn gearbeitet murbe. Er tonnte an ber Quverlafigfeit ber ihm hierüber gutommenben Nachrichten nicht zweifeln, ba-er bie Correspondenzen ber gegen ihn feinblich ges finnten Staatsmanner, und die gegen ihn verabres beten Traftaten im Original mitgetheilt erhielt. . Gin großer Theil biefer Schriften mar aus bem gee beimen Archiv in Dresben genommen, ba ein bep bemfelben angestellter Officiant von bem preugifchen Gefandten gewonnen war, und bem legtern biefe Schriften auf fo lange Beit mittheilte, als nothig war, um Copien von benfelben zu nehmen. bere Schriften mogen burch abnliche Mittel anbers woher, jum Theil burch ben General Winterfelb, ber fehr viele zu biefem 3med bienliche Berbindune gen an fremben Dofen unterhielt, in bie Sanbe bes Ronigs gekommen fenn.

Ueber die Moralität folcher Mittel, zn den Geheimnissen eines andern Staats zu gelangen, kann die Meinung nicht verschieden sepn. Gewiß sind sie, den Fall der höchsten Roth ausgenommen, äußerst verwerslich, und jeder Staatsdiener, der sich zu solcher Verrätheren gebrauchen läßt, ist ein nichtswürdiger Verbrecher, den die Verachtung selbst derer, denen er sich verkauft, trift, und ges

gen ben bon bem Staat, ber burch ben Oflichtbera. geffenen gefahrbet ift, teine zu barte Strafe verfügt Aber fo lange, auch jur Beit bes merden kann. Friedens, ein ungludliches Mistranen awischen ben Staaten besteht, weil jeder von bem andern, oft etwas Urges beforgt, fo lange werben auch alle Borftellungen von ber Unwurdigfeit folder Mittel ohne Wirkung fenn. Man wird im Fall ber aus Kerften Noth fich biefelben erlauben, und burch bie Pflicht ber Gelbftvertheibigung, welche jebe anbere aufwiegt, fich berechtigt halten, um von uns bebros, benben Gefahren möglichft bald Renntnig ju betome. So wie im Rriege Ueberlaufer und Spione von jedem Theile strenge bestraft, jugleich aber auch von jedem, der Wortheile durch die Entbedung gen ber Michtswurdigen gieben tann, ermuntert und: belohnt werben; fo wird auch mahrend bes Frice bend, der faft nur Unterbrechung bes Rrieges gest nannt werben tann, eine Regierung Radrichten: von ben Entwurfen einer anbern, bie auf ihr Best, berben abgielen, immer annehmen, auch wenn fie Sen verechtungemerthen Berrathern ihr bargeboten werben. Erft bann wird hierin eine gluckliche Mene berung gehofft werben tonnen, wenn Seber berfie dert fen tann, bag ber Unbere nicht im Finftern an feinem Benbenben arbeite! Diefe gegenfeitige Gidera

benen im Sinftern febr thatig gegen ibn gearbeitet murbe. Er konnte an ber Zuverläfigkeit ber ihm bierüber gufommenben Nachrichten nicht zweifeln. ba-er bie Correspondenzen ber gegen ihn feinblich ges finnten Staatsmanner, und die gegen ibn verabres beten Traftaten im Original mitgetheilt erhielt. . Gin großer Theil biefer Schriften mar aus bem ges beimen Archiv in Dresben genommen, ba ein ben bemfelben angestellter Officiant von bem preufischen Gefandten gewonnen war, und bem legtern biefe Schriften auf fo lange Beit mittheilte, als notbig mar, um Copien von benfelben zu nehmen. bere Schriften mogen burch abnliche Mittel anbers wober, zum Theil durch ben General Winterfelb. ber febr viele zu biefem 3med bienliche Berbinbune gen an fremben Bofen unterhielt, in bie Banbe bes Ronigs gekommen fenn.

Ueber die Moralität folder Mittel, zu ben Geheimnissen eines andern Staats zu gelangen, kann die Meinung nicht verschieden seyn. Gewiß sind sie, den Fall der höchsten Noth ausgenommen, äußerst verwerslich, und jeder Staatsdiener, der sich zu solcher Verrätheren gebrauchen läßt, ist ein nichtswürdiger Verbrecher, den die Verachtung selbst derer, denen er sich verkauft, trift, und gesagen

2756 mit Gewiffbeit erfuhr, buf er noch im Berbe aben biefes Sahre, ober, wenn fich hiergegen Sins Deniffe: fanben, boch ohnfehlbar im Fruhjahr bes Sabre 1757 von Ruffland avgegriffen werben follte. and bann auch bem langft verabrebeten Plane gemiff, Defterreich und Sachfen losbrechen murben, and als Maria Theresia auf Friedrichs Unfrage folechterbinge jebe beruhigenbe Ertlanung über bie aemachten außerordentlichen Ruffungen in Bobmen weigertes als er ferner and burch bie aufgefangene vertraute Correspondeng ber feindlichen Minifter bie gewiffe Ueberzeugung erhielt, bag biefe Erklarung gang borfaglich und in bofefter Abficht geweigent merbe: - ba glaubte er feiner Gelbsterhaltung Schulbig an fenn, bem ihm fo nahe brobenben Unariff burch ben feinigen vorzutommen. Er naben Sachsen in Befig und rudte in Bobmen ein. In Dredben ließ er bas geheime Arcio offnen . und aus bemfelben bie Originate ber Schriften, bamit Deren Mechtheit nicht gelaugnet werben tonne, bere ausnehmen, welche bie unumftofflichen Beweife ber gu feinem Berberben gemachten Unfdiage enthielten. Friedrich ließ in bentwurbigen Staatsfchriften 47), D 3 bie

47) Mémoire raisonné sur la conduite des Cours de Vienne et de Saxe et sur leurs desseins

Sicherheit wird gewiff eintreten, wenn einft bas menfchliche Gefchlecht zu ber fittlichen Ausbildung aclanat fenn wirb, um fich vollig überzengt zu hale ten, baff, fo wie fur ben einzelnen Menfchen, fo and für bie burgerlichen Gefellschaften unwandelbare Beobachtung bes Rechts und rebliche Beforberung bes gegenseitigen Bohls bas einzige sichere Mittel zur Erreichung bes eigenen fep.

In biefem Buftanbe ber Dinge fann alfo Friedrich mit Recht nicht getadelt werben, wenn er, sobalb von ben ungerechten Unschlägen feiner erbits terten Keinde im Allgemeinen ihm Rachricht juges, tommen mar, alle Mittel anwandte, ober bie fich ibm von felbft barbietenben benugte, um folde Uns folage möglichft genau und zuverlägig tennen zu lernen, und fich in Stand zu fegen, ihnen wibers feben gu tonnen. Wenn man erwagt, baf Fries beich biefe Rachrichten, welche über bie feinbfeligen Abfichten gegen ibn teinen Zweifel ließen, mebrere Sahre binter einander erhielt; fo muß man in der That die Langmuth und Magigung bes wundern, mit ber er feine in fo bobem Grabe ges reigten Leibenschaften gurudzuhalten vermogte, und ben fein Berberben bezielenden Feinden nicht fcon früher aubertam. Aber, als er endlich im Sabr

1756

2756 mit Sewifibeit erfuhr, baff er noch im Berbe sben biefes Jahrs, ober, wenn fich hiergegen Sim perniffe fanben, boch ohnfehlbar im Frubjahr bes Rahrs 1757 von Ruffland angegriffen werben follta. und bann auch, bem langft verabrebeten Plane gemig, Defterreich und Sachfen losbrechen murben, und als Maria Theresia auf Friedrichs Unfrage folechterbings jebe beruhigenbe Erklavung über bie gemachten außerordentlichen Ruftungen in Bobmen weigerte; als er ferner auch burch bie aufgefangene vertraute Correspondenz ber feindlichen Minifter bie gewiffe Ueberzeugung erhielt, bag biefe Ertlarung gang porfaglich und in bofefter Abficht gemeigent merbe: - ba glaubte er feiner Gelbfterhaltung Schulbig an fenn, bem ibm fo nabe brobenben Um griff burch ben feinigen vorzutommen. Er nabur Sachfen in Befig und rudte in Bobmen ein. In Dredben ließ er das geheime Archip offnen, und aus bemfelben bie Originate ber Schriften, bamit beren Mechtheit nicht gelangnet werben tonne, bere ausnehmen, welche bie unumftofflichen Beweife ber gu feinem Berberben gemachten Unfdlage enthielten. Friedrich lief in bentwurbigen Staatsforiften 47), D 3 bie

47) Mémoire raisonné sur la conduite des Cours de Vienne et de Saxe et sur leurs desseins Die Bergberg jum Berfaffer batten, bem Bublitude Blefe Beweise befannt maden. Rie baben Staats fdriften eine größere Birtung gethan, und blefes war naturlid, benn fie enthielten reine Bahrheit, und jebe: Behauptung in benfelben wurde burch bie eigenen Papiere ber Gegner unwibersprechlich be Die Originale berfelben wurden ben Ges fanbten mehrerer Bofe borgelegt, unb fie find erk nach bem Duberteburger Frieden bem fachfifchen Bofe auf fein Berlangen gurudgegeben. Die Mecht beit biefer offentlich befannt gemachten Schriften ift nie bestritten; burch sie ift bie fembliche Absicht ber verbunbeten Bofe, und eben baburch auch unwibers fprechlich bewiesen, baf Friedrich in biesem Rriege ber Erhaltung feines Staats wegen nothwendig he moungen war. Dennoch bat man and biefes sumel Ten bezweifeln, und es als moglich vorftellen wollen, baff die bofen Abfichten gegen Ariebrich, ba fie fcon fo viele Sabre unansgeführt geblieben, es auch noch fers

dangeteux contre Sa Majesté le Roi de Prusse.

avec des pieces originales et justificatives qui en fournissent les preuves, 1756; und Réfutation de l'ouvrage intitulé: Remarques sur les Manifestes de guerre du Roi de Prusse etc.

1757. S. biéfe Spriften in Persperg Recueil Vol. I.

ferner batten bleiben tonnen; ja man bat behauptet. baff, wenn Friedrich nicht losgebrochen mare, burch unerwartete Begebenheiten bie Dinge noch eine gant unbere Wenbung batten nehmen tonnen, woburd bann ein Rrieg verhutet mare, ber fur Prengen fo Derberblich geworden ift, und es fo nabe an ben Rand bes ganglichen Untergangs gebracht bat. Dag eine folde fur Friedrich gunftigere Wendung ber Dinge moglich gewesen mare, lagt fich naturlich nicht beftreiten; aber mabriceinlich mar fie Durchans nicht. Die Erbitterung ber Gegner mas an groff, als baf fie, obne einen Ausbruch gefuns ben gut haben, batte aufhoren follen, und wie leicht war es auch mbalich, bag Friedrich, wenn er nicht gubortam, unter noch ungunftigern Berhaltniffen angegriffen mare. Collte er alfo biefes abwarten. und nicht vielmehr einen Rampf beginnen, ber allers bings febr übel, aber auch gut ausschlagen, und ben Staat retten konnte? Im erften Ralle war ber Untergang gang gewiß; im anbern zwar auch moge lich, aber auch ber Sieg war mogliche: wo nicht wahrscheinlich. Gewiff, ein mit enbiger Prufung aller hamaligen Umftanbe überlegenber Mann muß noch jest eben fo enticheiben, wie ber fich felbft fube lende und ber erprobten Tapferteit feiner Truppen Dertrauenbe Regent' bamale, entschieb; beb ibm D 4 Connte

konnte keine Frage barüber seyn, ob es beffer sey, vielleicht im muthigen Ungriff mit Shren umzukoms men, ober abzuwarten, bis die Feinde mit dem Entwurf zu seinem Verderben ganz fertig seyn und, nachdem sie ihn überwunden, ihm vielleicht gestatzten würden, ein kummerliches, mit Schmach und herabwürdigung angefülltes Leben noch serner forts zusühren.

Friedrich faste biefen Entschluß, seiner Ges wohnheit gemäß, nach reifer einsamer Ueberlegung, und zog erft, nachdem er ben sich selbst entschieden hatte, bren Felbherren, zu beren Sinsicht er gros ses Vertrauen hatte, über benfelben zu Rathe, ben Feldmarschall Grafen von Schwerin 48), den Ges

<sup>48)</sup> Aurt Chriftoph von Schwerin, aus altablichem Geschiecht flammend, war 1684 in Schwedisch Domimern gedoren. Rachdem er fich den Studion auf der Universität zu Lepben gewidmet, trat er in hollandische Ariegsdienste, machte den spanischen Successions-Arieg unter Eugen und Markborough in den Niederlandem und in Deutschland mit, ging dann in medlenburgische Dienke, wurde von seinem Derzog zu Karl XII nach Bender gesandt, bessen Bertrauen er in hobem Grade gemann, und durch bessen Gespräche er mehr gesernt zu Inden Baterland dem Adnige von Greufen zugefallen war, fo trat er 1720 in preußische Artegebienste. Durch seine Kapser

Char. Friedr. II ale Menfch und pie Regent. 229

General von Resow 49), und ben General von Wins

Tapferfeit und bewiesenen großen Einfichten erwarb er Des Ronies Briebrich Bilbelm I Bertrauen, und gelangte bie jum Grade eines Benerals ber Infanterie. Briebrich 13 ernannte ibn gleich nad feiner Gelangung aum Thron aum Beldmarfdall, und erbob ibn und feine gange gamilie in ben Grafenfand; In ben beiben erften folefiden Rriegen erwarb er großen Rubm, und bald in Anfang bes britten fand er in ber Solacht bes Brag; ben 6ten Dap 1757, einen glorreichen Tob. Er war ein Mann von eblem, feftem, auch liebenswar-Digem Charafter, großem Berftande und ausgebreiteten Renntniffen, und erwarb feiner beiden Konige Motung, auch wenn er ihren Deinungen freimatbie widerfprad. Ariebrich II bat ju feinem Unbenten eine Bilbfaule auf bem Bilbelmeplate in Berlin errichten Jaffen. Gine furge Biographie biefes Felbberrn von einem naben Bermanbten findet fich in v. Daffen-Dade militairifder Mongtefdrift. Berlin 1785, bem 6ten Stad.

49) Bolf Friedrich von Rehow, war 1700 in der Mark Brandenburg aus ablichem Geschlecht geboren, trat 1716 in Ariegsdienke und zeichnete fich durch seine Aapferkeit eben so sehr, als durch seine Einsichten aus. 1757 wurde er wegen seines Betragens bep Lenthen auf dem Schlachtselbe jum General Lieutenant erhoben. Friedrich schätte ihn sehr, und 20g ihn in wichtigen Fällen oft zu Rathe; er kard 1758. Der Sohn dieses Mannes ift Werfasser des lehrreichen Buche: Charakoterifts der wichtigken Ereignisse bes sie-benjährigen Arieges. Berlin 1802. (G. Bellage M. Rr. 43.) In diesem Berke, Th. I. S. 39.

Man alaubte nun in Mien ben Rubeftand mit Franke reich grundlich befestigt zu haben, und man bauete bierauf bie Doffnung, bag Defterreich und Frankreich kunftig nicht blos verfohnt, fondern auch burch einen Bund bereinigt werben tonnten, ber beiben gleich vortheilhaft fenn, warde, weil fie vereint nicht leicht einen andern Ungriff, fürchten burften, vielmehr allen andern Dachten furchtbar ericheinen tonnten. Db Maria Theressa ben Gebanten einer folden engen Werbindung zuerft aus eigner Bewegung gebabt, ober ob Kaunis, ober irgend ein Underer ibr benfelben eingegeben babe, ift ungewiff. Gehr bes arriflich aber ift, wie ber eben genannte Staatsa mann ben Ermagung ber bamaligen politischen Bers baltniffe zu ber Ueberzeugung gelangen fonnte, baf er feine Entwurfe gu Defterreichs Gunften am fichers Ren ausführen werbe, wenn er fie burch eine gana ambere Politik zu erreichen fuchte, als die in ben Derfloffenen Sahrhunderten befolgt mar. Wenn es then gelang, mit Frankreich in freundschaftlichem Bernehmen zu bleiben, fo maren bavon fur feinen Pof große Vortheile zu erwarten. Die beutschen Fürften hatten feinen Rudhalt mehr, wenn fie Defterreichs Absichten sich zu fügen weigerten; bie Garantie des weftphalifchen Friebens burch Frants reich mar beseitiget, und Defterreich burfte hoffen, leine

Char. Friebr. II als Menifd und als Regent. 320

Konigs, baf ber Angriff nothwendig fofort gefche ben maffe, gang ben; bie beiben erftern aber waren

fuß babe. Es fehlte ibm fobod wifenfdaftlide, Bilbung, er wußte biefes felbft, und fucte fic burd Umgang mit Mannern bon Renntnif fo gut wie mode lich au nuterrichten : Ariebtic felbe folug ibm bieie nigen vor, Die er hierzu gebrauchen founte. Dag er ein Mann von Salent und großen Berbienften gemefen, ift von Riemanbem beameifelt worben, aber belicht mar er nicht, und feinem Cherafter find Dormerfe gemacht. Ran gab ibm Gigenbantel, Stoll, Gering. foagung Anderer Coulb, und behauptete, bas er fein Anfebn ben bem Ronige oft ju braver Manner Rache theil misbrande. Diet find gebler, an welden bie Ganftlinge ber Sonige fic leicht binreifen laffen, Die ibnen aber auch oft mit Unrecht von benen, Die fie eifeifactig beneiben, beigemeffen merben. . son beiben bes Binterfelb ber Mall gewefen, fonnte wir beim Mangel naberer Radridten nicht entideiden. Briebrichs ibm bis ans Enbe bemiefene Achtung und Buneigung giebt uns eine gute Meinung bon ibm. Den Grab eines General : Lieutenants erhielt er . 174% fur; por Ansbrud bes Rrieges, und in einem fleinen Befecht bep Borlis fand er am Sten Geptember 1767 ben Tob. Der Ronig war außerft gerabrt über Diefen Berluft, und fagte: "fo einen greund befomme ich nie "wieder." Er lief eine Bilbfanle Binterfelbe auf bem Bilbelmenlate aufrichten. - Gin Bermanbter von ibm, Major von Binterfeld, bat ein "Leben mbes preußifden General. Lieutenants von "Binterfeld. Gerlin und Leibzig 1209" berausgegeben, bas fo pollfondig if, als es bie noch Shte

geneigt, noch einigen Auffcub beffer gu balten. Doch ba ber Ronig bie ihnen hieher unbefannten Papiere vorlegte, aus benen bie Abficht feiner Gegs ner, ihn zu überfallen, unwiberfprechlich hervorging, konnten fie ber Deinung bes Ronigs nichts weiter entgegenseßen; Schwerin befonders brang barauf, baf nun ber Angriff ohne ben mindeften Auffchub geschehen muffe. Dian bat behauptet. Winterfeld habe ben Konig porguglich zu bem rafchen Entschluffe bestimmte: ben Rrieg ohne Bogerung ans gufangen, wenigftens burch feine lebhafte Beiftims mung ibn barin beftartt. Diefe Bebauptung thut Minterfeld mabricheinlich Unrecht, benn Friedrich war gewiß nicht ber Mann, ber, besonbers in einem fo wichtigen Falle, fich burch irgend einen Unbern, fo groß auch beffen Unfehn ben ihm fenn mochte, einen Entschlug einreben lieg, ben er nicht felbft, nach eigner reifer Ueberlegung, fur ben beften gebals ten batte. Dag aber Winterfelb ber Meinung bes Ronigs beiftimmte, kann ihm burchaus nicht zum Bormurf gereichen, noch feinem unruhigen Chrgeig, ber

porbandenen barftigen Radricten erlaubten. mertwarbigften Begebenheiten werben mit reifem und unpartheilichem Urtheil ergablt, und gegen bie bem Charafter biefes Geldberrn gemachten Bormurfe mirb er, nach unfrer Lebergeugung, granblich vertheibigt.

Char. Friedr. Il ale Menfc und als Regent, dan

Ser ben einem Kriege Bermehrung bes Anseifens und Ruhms gehofft hatte, beigemeffen werben; wenigstens konnen wir bieses nicht glauben, ba wir, sechszig Jahre nach jenen Begebenheiten lebend, bie Ueberzengung haben, baß in ben Umständen, in bes nen Friedrich war, sein Entschluß unumgänglich nothwendig, und ber Krieg ein ihm abgedrungener und gerechter Vertheibigungskrieg gewesen sep.

Wahrend im nordöstlichen Europa eine bes schränkte durch unwürdige Leidenschaften aufgeregte Politik gegen einen weisen Monarchen, der gern im Frieden der Wohlthater seines Bolks gewesen ware, einen Untergangskrieg anzuschüren bemüht war, ereignete sich im Westen unserd Welttheils eine Umwandlung des bisherigen politischen Zustans des, die viel dazu beitrug, diesem Kriege noch mehr Umfang, Dauer und Verwicklung zu geben. Rach dem Tode Raisers Karl VII hatte Frankreich den zu dessen Desterreich ohne eigentlichen Zweck sortgeführt, da es, ohnerachtet seiner Siege in den Niederlanden, nicht hossen konnte, dieses wichtige Land zu behalten. Der Aachner Friede versöhnte endlich beide Staaten 11. 1748

<sup>(41)</sup> G, benfelben in Mend 1. s. T. II, p. 510.

Man alaubte nun in Mien ben Rubeftand mit Franke reich grundlich befestigt ju haben, und man bauete bieranf die hoffnung, bag Desterreich und Franfreich tunftig nicht blos verfohnt, fondern auch burch einen Bund vereinigt werben tonnten, ber beiben gleich vortheilbaft fenn wurde, weil fie vereint nicht leicht einen andern Ungriff, fürchten burften, vielmebr allen andern Dadyten furchtbar ericheinen tonnten. Db Maria Theresia ben Gebanten einer folden engen Berbindung zuerft ans eigner Bewegung ges habt, ober ob Raunis, ober irgend ein Unberer ibr benfelben eingegeben babe, ift ungewiff. Gebr beereiflich aber ift, wie ber eben genannte Staatsa mann ben Ermagung ber bamaligen politischen Bers baltniffe zu ber Ueberzeugung gelangen fonnte, bag er feine Entwurfe gu Defterreichs Gunften am fichers Ren ausführen werbe, wenn er fie burch eine gang andere Politif zu erreichen fuchte, als die in ben Derfloffenen Sabrhunderten befolgt mar. Wenn es ibm gelang, mit Frankreich in freundschaftlichem Bernehmen zu bleiben, fo maren bavon fur feinen Dof große Bortheile zu erwarten. Die beutschen Rurften hatten teinen Ruchalt mehr, wenn fie Defterreichs Absichten sich ju fugen weigerten; bie Garantie des westphalischen Friedens burch Frants reich mar befeitiget, und Desterreich burfte hoffen, A A A CONTRACTOR

feine Absichten einer weniger beschrönften Dernichaft im beutschen Reiche beffer wie bisher erreichen gu fonnen, wenn ge bon Frankreich feine Storung mehr gu beforgen hatte. Und wenn biefe Dacht ben bem porhabenben Angriffe Preuffend nur neutral blieb, war bus Belingen ber mit Rugland und Sachfen verahrebeten Dlane um fo mahricheinlicher. lich mußte eine Unnaherung zu Frankreich nothwene big England, biefen alten und wichtigen Bunbagenoffen Defterreiche, bon bemfelben entfernen; aber Raunis glaubte, biese Besorgniff weniger achten ju durfen, da er von Frankreich, wenn er mit bemfele ben im Bunde war, bebentenbere Unterftugungen feiner Entwurfe, im Fall best Gegentheils aber gros Bern Widerftand gu erwarten hatte, als von Enge Mit besterm maren ohnebem wegen ber Bers baltniffe in ben Rieberlanden, Errungen entftanben, und zwischen beiben Hofen war beshalb Rafte einges treten 12)'. Auch mogte Rannis glauben, baff, mens de fur bie Dieberlande (bie einzige fcwache Geite Defterreiche gegen Frankreich) Gefahr broben follte. Die Segnachte boch, wie in frabern Beiten, jede andere jum Mievergnügen ihnen gegebne Urfache vergeffen und aur Bebauptung ber Mieberlande aus

<sup>52)</sup> Der Lefer wird fich an badjenige erinnern, mas im uteb Banbe Rap. 13. hieraber gefagt ift.

treten wurden, ba thnen noch mebe, als bem Mie ner Dofe felbft baran lag, bag biefes Land nicht von Rranfreich aberwaltiget werbe. Rannis hatte ben Belegenheit ber Friebeneverhanblungen gu Machen bem frangofifchen Bevollmachtigten ben Gebanten bon ben Bortheilen eines Bunbes fur beibe Staaten 1750 zuerft geäuffert. Ralb nachber kam er als Bothe ichafter an ben frangofischen Dof, wo es nun fein lebbafted Bemuben mar, biefem Gebanten Gingang gu verschaffen; aber er fant bie Staatsmanner, welche am meiften Ginfluf hatten, ber beabfichtige ten Berbinbung feinesweges genrigt. Mach ber Politit, bie feit zwen Jahrhunberten von ben große ten Konigen und Ministern, Frang I, Beinrich IV und Ludwig XIV, ben Karbinalen Richelieu und Mazarin befolgt war, batte man fich baran ges wohnt, es fur die ebelfte Rolle und fur bas ausges machtefte Intereffe Frankreichs zu halten, Dem gros ffen Uebergewicht bes Saufes Defterreich entgegen gu treten, und gegen baffelbe ber Befchuger aller fcmachern Staaten und befonbers ber Berfaffung und Freiheit Dentschlands ju fenn. Bu bem legtern hatte es fich burch ben wefiphalifden Frieben bie Berechtigung erworben. Gegen das in ber weiblis den Linie neu fich erhebenbe Saus Sabsburg blieb reiche Politif biefelbe, wie gegen bas erlofdene,

ba bas neue Bans, wie bas alte, mit ber Raisers wurde geschmudt, und in alle Rechte und Unspruche bes legtern getreten mar. Gern mußte es bon Frankreich gesehen werben, bag mit Preuffen eine neue Macht im Norden fich erhoben batte, bie Defterreiche Bergrofferunge : Absichten entgegenges fest werben konnte. Kur Krankreich mar von Preus fen nie etwas zu furchten, und wenn es gleich nicht gerade beffen noch weitere Bunahme beforbern wollte: fo mußte Frankreich boch nach allen Grunden ber Staatsklugheit baran liegen, biefen Staat unges ichwacht zu erhalten. Rein vernünftiger Grund tonnte es bewegen, die auf Preufens Bertleines rung abzielenden Entwurfe bes Wiener Sofes gu begunftigen. Frankreich batte überhaupt burch eine Berbindung mit diesem Sofe von feiner Seite Bors theile zu erhalten, ba berfelbe ihm gegen feinen Sauptgegner, England, nie wirkfamen Beiftand gu gemabren im Stanbe mar, wenn er auch bagu ges neigt gemesen mare.

Ben biesen Grunden konnte Kaunis nicht hofs fen, mit seinem Vorschlage eines Bundniffes ben den Rathgebern Ludwigs XV Gingang zu finden. Alle hellsehenden Staatsmanner, die allgemeine Meinung der Nation, waren gegen diesen Vors Dobms Denku. 48.

ichlag. Aber Raunis, hierburch nicht abgefchreckt, persuchte einen Rebenweg, um zu seinem 3wecte gu gelangen; er bemubte fich, bie Maitreffe Ronigs Lubwig XV, Marguife von Pompabour 53), zu gewinnen, und mandte jedes Mittel an, diefelbe gu bewegen, ben Ronig feinen Entwurfen geneigt gu machen. Diefe Frau, welche mit aufern Unnehms lichkeiten lebhaften Geift verband, lieft fich überres ben, baff fie ihrer Beherrschung bes Monarchen am fichersten Dauer geben murbe, wenn fie ihm bie laftigen Gorgen ber Regierung abnehme, und ibn gu Entschluffen brachte, Die, ohne baff er fich ans ftrengen burfe, ober im Genug eines wolluftigen Les bens unterbrochen wurde, feiner Regierung neuen Glang versprachen. Diefen hoffte fie von einer Berbins

<sup>53)</sup> Jeanne Antoinette du Poiffon, aus niedrigem Stande 1721 ju Paris geboren, fam 1745 an den Sof und wurde allmählig jur Marquife, nachber Bergogin von Pompadour erklärt. Rie vielleicht hat eine Bublerin unumschränktere Herrschaft ausgeabt; Celdberren und Minifter wurden von ihr nach Gefallen gemählt, und alle großen Geschäfte der innern und äußern Regierung von ihr geleitet; beshalb wurde auch alles Unglad, was Frankreich im siebenjährigen Ariege, und durch seine zerrütteten Finanzen traf, ihr beigemessen. Sie ftarb 1764 als der Gegenkand des allgemeinen Saffes, doch blieb der königliche Liedhaber bis zu ihrem Lobe ihr treu,

binbung mit ber erften europäischen Dacht, bie, wenn fie aufhorte eine gefährliche Rebenbuhlerin Frankreichs zu fenn, jest bereit war, mit ibm bie entscheibenbe Leitung ber großen Ungelegenheiten von Europa zu theilen. Der Chrgeiz ber Pompabout fand fich geschmeichelt, wenn fie hoffen burfte, nicht blos die Geliebte eines großen Monarchen, fonbern auch die Stifterin eines neuen politischen Spfteins zu fenn, bas Frankreich auf eine Stufe von Macht und Ginfluff erheben follte, die es in ber Borgeit vergebens angestrebt batte, bie aber jest auf einem bem bisherigen gang entgegengefesten Wege erftiegen Schon bie Meubeit biefes Bebane werben follte. tens bes Bunbes ber großen Dachte, beren Rampf fie bieber geschwächt und fleinern Dachten einen biefen nicht gebührenben Ginfluß gegeben hatte, mar verfühe rerifch fur die eitle Frau (vielleicht auch überhaupt für ben jungern Theil ber Mation), und als Raunis feine Monardin bewegte, sie felbst in freundlich vertraus ten Briefen (fie foll fie in benfelben, taum ift es glaublich, meine Coufine genannt baben) um Unwendung ihres Ginfluffes gur Unterftubung ber großen Sache ju erfuchen, tonnte fie nicht langer wiberstehen. Gie manbte nun alle ihre Gewalt über bas Gemuth Ludwigs XV an, um ihn bem neuen Spftem geneigt ju machen. Ge gelang ibr

ŧ.

nicht ohne Mube, ba bem gefunden Verstande bes Ronigs bas Gefahrvolle biefes Syftems nicht ents ging, und er ungern bon Friedrich fich trennte, welches, wie er wohl einsabe, die nothwendige Rolge jeber Unnaberung ju Defterreich fenn mufte. Doch neben ben Grunden ber Politik murben auch noch viele andre Mittel angewandt, um Ludwig XV gegen ben Ronig von Preugen perfonlich aufzubrins Bigige Spottreben, die berfelbe über jenen Monarchen und beffen Geliebte sich erlaubt haben follte, murben hierben nicht ohne Erfolg gebraucht, und da es der Pompadour gelungen mar, einen ihr gang ergebenen und febr fabigen jungen Mann, Abbe Bernis 14), in ben Staaterath ju bringen; fo wurde ber Ronig endlich bem neuen politischen Syftem geneigter gemacht. Wie es Graf Raunis bis babin gebracht hatte, ging er nach Wien guruck, um bie 2755 Hauptleitung aller Geschafte zu übernehmen; bie Wollenbung bes von ihm am frangofischen Sofe ans gefangenen Geschäfts überließ er feinem Nachfolger in dem Bothschafter : Poften, bem Grafen bon Stahremberg.

Doch Friedrich, von der Annaherung ber Hofe von Wien und Versailles wohl unterrichtet, kam ber

<sup>54)</sup> G. Don demfelben oben Bb, 11, G, 346. Note 37.

ber Wollendung berselben zuvor, und indem er das zu seinem Verderben bezielte neue politische System zwar selbst beförderte, gab er demselben mit unges meiner und die Segner überraschenden Seschicklichkeit eine Richtung, die vorzüglich beigetragen hat, das von dem gegen ihn angezettelten Kriege nicht sein Unstergang, sondern neuer Ruhm und sehr vermehrtes Ansehn die Folgen wurden.

Kriedrich hatte in ben beiben erften Kriegen erfahren, wie wenig auf die Verbindung mit Frank reich gerechnet werden toune, weil am frangofischen Dofe veranderliche Lannen und kleinliche Leidenschafe ten, Gifersucht und Wechsel ber Ginfluff habenden Derfonen oft mehr als Grunde ber Staatstlugheit bie zu nehmenden Entschluffe bestimmten, besonders aber and, weil die frangofischen Staatemanner nur immer ihre eigenen Zwecke verfolgten, ohne auf ben Wortheil ber Bundsgenoffen Rucksicht zu nehmen. Er war inne geworben, bag ber frangbiische Sof immer bereit gewesen war, ihn aufzuopfern, wenn er dadurch fur fich felbft Bortheile ju erreichen boffen konnte; er hatte, wenn er in groffer Berlegenheit war, von diefem Bunbesgenoffen teinen Beiftanb. . und fur benjenigen, ben er felbft geleiftet, fcblechte Erwieberungen erhalten. Diese Grfahrung tonnte P 3 nicht

nicht geneigt machen, die Verbindung mit Frankreich beigubehalten, oder eine noch engere abzuschließen, ba er von diefer Macht ben ber Gefahr, von ber er fich jest bebrobt fabe, teinen aufrichtigen und trafs tigen Beiftand hoffen burfte. Das Betragen, weldes England bisher gegen ihn bewiesen, gab ihm bagegen bie Hoffnung, baff eine Berbinbung mit bieser Macht ihm nuglicher senn werbe. Die allges meine Meinung hatte, wie er beinerft, auf ber brits tischen Insel porzäglich Einfluß auf die Gesinnung bes Parlements, und baburch bes Hofes, und wenn gleich auch biefe allgemeine Meinung zuweilen Berfrrungen unterworfen ift, welche porzuglich aus ber in England berrichenben groffen Untunde ber Bers baltniffe auf bem feften Lanbe berrubrt; fo wirb boch von ihr bas mahre Wohl bes eignen Staats in ben meiften Rallen beffer eingesehen und beachtet, als in ben Lanben, mo befchrantte, verberbte ober gar erkaufte Staatomanner; Ganfilinge und Buhlering nen bie Entschluffe ber Regferung bestimmen, und ihr unwurbiges Gefchaft im Dunteln treiben. Es war ein Sauptgrundfag ber Politik Friedrichs, bag er benjenigen Staat fur ben zuberlagigften Bunbess genoffen hielt, welcher fein eigenes Intereffe tennet und wirklich im Auge bat, und nach bemselben sein Benehmen gegen Unbere abmifft; bas Berfahren eines

eines folden Staats lagt fich berechnen, und eben beshalb auf ihn bauen. Bu allem biefen tam, baf and bie Personlichkeit bes Ronigs von England Bertrauen einfloßen mußte. Obgleich ben Georg II 19) bie personliche Abneigung, die er von Kindheit an gegen Friedrichs Bater gehabt, auch auf jenen übers gegangen war, und obgleich er bas rasche Empore fleigen Dreufens mit angeerbter bannbverifcher Gifers fucht anfahe; fo wußte biefer Monarch boch Eleine liche Leibenschaften bem mahren Wortheile seines Reichs, und feiner beutschen Lande unterzugrbnen. Er hatte bisher fich burchaus, als einen faatsklugen Regenten bewährt. Es war für England bochft wichtig, daß Defterreich eine bebeutende Macht bliebe, und Frankreiche Entwurf, deffen Lande unter mebe rere mindermachtige Fürsten zu vertheilen, nicht aus geführt wurde. Diefem gemäß unterftute er Maria Therefia unter laut geaußerter Beiftinmung feines Bolle. Er mufite nothwendig misbilligen, baß Fries brich diese Monarchin angriff und ihr Schlesien ente riff ; ba biefes aber einmal geschehen war, fabe:en ein, bag bas einzige Mittel ber Rettung fur Maria Therefia fen, fich mit biefem Begner, ber, fo wie 

<sup>59)</sup> Er mar Mutter Gruber Friedriche, 1683 geboren, hafte 1727 ben Thron beftiegen, ift 1760 geftorben.

<-

er ber unternehmenbste war, leicht ber gefährlichste werben konnte, ju verschnen, und beshalb ein Opfer Er vermittelte also und garantirte den au bringen. Breslauer Krieben, schloff auch balb nachber ein 1742 Bundniff mit Friedrich, worin gegenseitiger Beiftand Rovbraux Erhaltung bes Befißes ihrer Staaten angesichert wurde 16). Diefes freundschaftliche Berhaltniff bauerte auch nachher fort, und wenn gleich Georg II ein thatiger Bundesgenoffe von Maria Therefia blieb, so trug er boch auch ben bem zweiten schlefischen Rriege zu beffen baldiger Beendigung durch ben Oresbner Frieden ben, . und keine andre Berbindung, beren er mehrere eine ging, and nicht die ihm fehr wichtige mit Rugland, konnte sein autes Vernehmen mit Preuffen wankenb machen, und er war burch nichts zu bewegen, bem Kriedriche Berberben burch einen ungerechten Ungriff bezielenbom Bunbe bes Wiener und Vetersburger Hofes beigutreten wenn gleich nach bem zwischen legterm and England bestehenden Defensivbunde auf englische Subsidien fehr gerechnet, und beshalb bes winders gewünscht wurde, ben bem vorhabenden Rriege ben Schein ju gewinnen, baf Rufland ber angegriffene Theil fen. Durch ben Machner Krieben war bie Sicherheit bes Ruhestanbes zwischen Frants reid

<sup>56)</sup> G, Diefen Traftat in Bend I. c. Vol. I. p. 640.

reich und England so wenig gründlich hergestellt, das schon wenige Jahre nachher über die streitigen Gräm zen in Rordamerika Jerungen entskanden, die bald zu Feindseligkeiten und förmlicher Kriegserklärung schreten. Georg II von der Annäherung, die zwis 1755 schen Frankreich und Desterreich Statt sand, unter richtet, wuste, daß er von lezterer Macht keinen Beistand gegen einen Angriff seiner deutschen Staas ten, den Frankreich vorhatte, hossen dürse; er wandte sich also an Friedrich, und schlug demselben ein Bündnis vor 57) zu gegenseitiger Vertheidigung schrer Lande, und zur Erhaltung des Ruhestandes in Deutschland. Dieses wurde wirklich abgeschlossen 58), 1766 wurde Jane.

<sup>47)</sup> Friedrich fagt felbft (histoire de la guerre de sept ans Chap. III.), daß der Ronig von England ibm bas Bundniß angetragen habe, aber alle Umftande laffen nicht zweifeln, baß er felbft damals mit gleichen Gedanken umging, und man kam alfo befto leichter über eine Berbindung überein, deren Buträglichkeit von beiben Theilen gefühlt wurde,

<sup>58)</sup> S. baffelbe in Bend I. c. Vol. III. p. 84. Diefer Traktat ift nacher burch nabere Bestimmungen enthalstenbe Conpentionen viermal expenere, unter bem raten April 1758, 7ten Dec. 1758, 9ten Nov. 1759, 12ten Dec. 1760, von benen Bend die beiden erstern liefert, die zwep leztern aber nur beshalb weglaßt, weil sie mit senen ganz wörtlich übereinstimmen, f. bessen Codex

und beibe Monduchen verbanden fic baburch, nicht anneben zu wollen, daß eine fremde Macht, unter was für einem Vorwande es auch fenn mochte, Trups men in Deutschland einrucken laffe. Go erhielt Georg II einen Beistand gegen die feine hannover-Ichen Lanbe bedrobenben Frangofen, und Friedrich II gegen ben Angriff ber Ruffen. Der frangbiliche Sof nahm biefe Berbindung Friedrichs febr übel auf. Lubmig XV machte noch einen Benfuch, benfelben festzuhalten, indem er den Duc de. Ribernois an ihn absandte, einen Mann, von bein er wußte, baff berfelbe burch feinen Beift und feine Renntniffe dem preufischen Monarchen amgenehm fenn werbe. Diefes mar auch wirklich der Kall: aber Friedrich pflegte ben Entschluffen von Wichtigkeit fich nie burch Debenbetrachtungen bestimmen zu laffen. Go febr ber frangofifche Abgeordnete feine perfonliche Achtung wirklich erworben hatte; so konnte bies ihn boch nicht von einer Verbindung abbringen, die er, nach reifer Ueberlegung, in den damaligen Umftanden für bie auträglichste bielt. Er verhehlte biefes bem Duc

Codex III, p. 180, Rod fiefert bagegen in bem Recueil des Traités, qui n'ont pas encore vu le jour Vol. II. p. 29, eine Convention vom 11ten Jan. 1757 obne Unterfetiften, die mabricheinlich ein nicht ausgeführter Entwurf ift.

be

<sup>49)</sup> Es wurden eigentlich zwep Nerträge an demfelben Tage abgeschlossen: Une Convention de peutralité, und: Un traité d'union et d'amitié desensive, s. dieselben in Wend l. c. T. III. p. 139.

<sup>6</sup>a) G. was über biefe folgenden Berträge oben Bb. I. G. 202. Note f. gefagt ift.

Defterreich in Besig. Der frangosische Bof bes hauptete hierben nicht nur als Bundesgenoffe des leze tern, sondern auch als Garant bes westphalischen Kriebens zu banbeln, ber burch ben Friedrich abges 1757 drungenen Ginfall in Sachfen verlezt fenn follte. Won ber andern Seite fielen die Ruffen mit einer Urmee von 100,000 Mann verheerend in das Konigreich Preufen ein, und Schweben murbe, gegen ben Willen seines Ronigs, ber Friedrichs Schwager war, gezwungen, gleichfalls unter bem nichtigen Bormande der Garantie bes westphalischen Friedens 1747 Preußen feindlich anzufallen. Es erhielt bafür das Berfprechen einer Entschädigung mit bem preugischen Pommern 4). Die meiften beutschen Fürsten konnten nd gleichem Zwange nicht entziehen; ber Konig von Prenfen murbe fogar, wegen feines Ginfalls in Gads

<sup>61)</sup> Die Conventionen swischen Frankreich, Defterreich und Schweden vom ziten Marz und 22ten Sept. 1757 find zuerst von Roch im Recueil des Traités T. II. p. 33 u. 89. bekannt gemacht. Auch die Kaiserin von Rugiand trat dieser Berbindung zwischen den drep Mächten durch einen besondern Akt vom sten Nov. 1757 bep, welcher in dem Recueil von Roch T. II. p. 103. gleichsalls gefunden wird. — Der förmliche Beitritt Rugiands zu dem Bunde zwischen Frankreich und Desterreich wurde unter dem 7ten Marz 1760 unterzeich net, und auch dieser sindet sich in der Rochschen Samme lung T. II. p. 121.

4, 7,5

Sachsen bes Landfriedenbruchs angeklagt, und ber theils gewonnenen, theils erzwungenen Mehrheit ber Stimmen auf bem Reichstage ein Reichstrieg gegen ibn erflart, und auch wirklich eine fogenannte Reichserecutione . Urmee, Die fich mit ber frangofis fchen vereinigte, nicht gur Ehre beutschen Ramens aufgestellt. Go begann jener siebenjahrige Rrieg, in welchem Friedrich allein mit England und einigen beutschen Fürsten 62), die englische Subsidien erhiels ten, gegen mehrere Machte von Europa für bie Ere haltung feines Staats tampfte. Friedrich bewies in ber Kubrung dieses Krieges nicht nur die größten Zalente des Feldherrn, und eine ftanbhafte Muss bauer, die ihn mahrhaft bewundernswurdig machte: fondern er benahm fich auch unter allen oft mechfelns ben Umftanben mit ber größten Staatstlugheit; Maffigung und reifften Ueberlegung. Das mit Enge land gefchloffene Bundnig beruhete auf gegenfeitigem Bedürfniff, und wurde beshalb von beiben Theilen mit mufterhafter Treue beobachtet.

Ein gludlicher Umftand für Friedrich war es, baß Georg II sich bald genothiget sahe, bie Saupte Leis

<sup>62)</sup> Dem Landgrafen von Seffenkaffel, ben Bergogen von Braunschweig und Sachien, Gotha, und bem Grafen von Shaumburg, Lippe.

leitung ber Geschafte einem Staatsminifter ju übergeben, ber mit ben hellesten Ginfichten und einem glubenben Gifer fur bas Wohl Englands, Starte und Ausbauer bes Charafters verband, bie ber, welche Friedrich felbft befag, gleich tam. 2Bile liam Witt war biefer Mann, einer ber größten, bie je nicht nur Englands, sondern irgend eines Staats Ungelegenheiten geführt haben 63). Wir nennen es ein Gluck, daß diefer Mann an die Spife ber brits tischen Regierung tam, weil es Wahrheit ift, wols len aber baburch bas Berbienft, welches Konig Georg II felbst bey Ergreifung des neuen politischen Spftems (bie gang fein Werk mar und icon por Pitts Eintritt in bas Ministerium entschieden murbe) und beffen standhafter Durchsegung hatte, im Mins beften nicht herabsehen; biefer Konig zeigte vielmehr bie Grofe feines Beiftes und die Starte feines Charafters grabe barin, baf er einem Manne, bem er bis babin perfonlich abgeneigt gewesen, fein Bers trauen zuwandte, und da er ihn beffelben werth fand, fich barin burch nichts mantend machen lief, vielmehr die von seinem Minister vorgeschlagenen Maagregeln von Herzen billigte, und jedes entgegens tretenbe hinbernig aus bem Wege raumte. Wenn man

<sup>63) &</sup>amp;. abet ibn Beilage &.

man ermagt, baf Georg II fich bamals bereits in einem Alter befand, in welchem es jedem Menfchen, gumal aber einem Regenten, immer ichwer wirb, lange gewohnten Unfichten und Relgungen zu entfagen; fo verbient bas Opfer, bas Georg II feiner Regentenpflicht brachte, um fo größeres Lob. Pitt zeigte fich nicht minber groff, inbem er Unfiche ten und Grundfage, welche er fein ganges politifches Leben hindurch mit Gifer behauptet hatte, jest, ba es das Wohl des Staats erforderte, abzulegen, und biejenigen anzunchmen wußte, burch welche bas Bas terland allein gerettet werben konnte. Er mar nams lich fruber ein eifriger Gegner ber Continental . Bers bindungen gewesen, folder namlich, Rraft welcher England in Friedenszeiten, oft viele Jahre hindurch, ansehnliche Subsidien an fremde Machte gab, ohne etwas Unbered bafur gu erhalten, als bas Berfpres den biefer Dadite, im Fall eines Rrieges ihre Truppen gur Erreichung ber Zwecke Englands bers augeben, auch fonft, ben fich ergebenben Belegenheis ten, bem politischen System fich geneigt zu beweisen, bas England auf bem festen Lande begunstigen wolls te 64). Er, glaubte, bag hierdurch bas brittische Gelb

<sup>64)</sup> Co batte es eben damals England viel Geld gefoftet, um bem Biener Sofe ju Gunften, für Die beabfichtigte Wahl

١.

Belb nur vergeubet, im Zeitpunkt ber Gefahr aber gewöhnlich nur wenig geholfen murbe, weil bie frems ben Machte, welche tein eignes Intereffe an ber. Sache Englands nahmen, fondern nur bes. Gelbvors theils wegen ihre Unterthanen verlauften, feicht Bors manbe fanden, unter welchen fie entweder ber Ers fullung ber übernommenen Berbindlichkeit gang ause wichen, ober ihr boch nur hochst unvollkommen nachs tamen. Auch hielt er bafur, daß es bas Ehrgefühl ber eignen Nation Schwäche, wenn fie gewohnt wurs be, burch erkaufte Fremblinge fich vertheibigen gu laffen, und fich mehr auf ihr Gelb, als auf eigne Rrafte und Unftrengungen zu verlaffen. Aber jegt, ba er an Friedrich einen Bundesgenoffen gefunden, ber nicht um bes Gelbes willen feinen Beiftanb vers fprach, fondern beffen eigene Sache mit ber brittis fchen genau verbunden war, und bem es fur feine eigne Erhaltung eben fo angelegen fenn mufte, ben Sieg zu erkampfen, ale es biefes England nur fenn Connte, einen Bunbesgenoffen, beffen Genie und Charafter unbegrangtes Vertrauen einflogte, mit dem

zu

Babl des Erzberzogs Joseph, noch mabrend beffen Minderjabrigkeit, jum romischen Konig Churftimmen zu erkaufen. Der junge Prinz murde aber mabrend seiner Minderjabrigkeit nicht gewählt, und bas englis iche Geld mar umsonft ausgegeben.

gu fiegen man die wahrscheinlichste Soffnung batte. und mit bem ju fallen teine Schanbe fenn tonnte -: ba hielt Pitt eine solche Continentalverbindung für bie weifeste Maafregel, die genommen werden konnte. Er ergriff fie mit Feuereifer, und verfolgte fie mit unnachlaffenber Standhaftigkeit. 670,000 Pfund Sterling Subsidien 65) wurden jahrlich an Rriebrich bezahlt, und bie Truppen beutscher Fürsten, welche bie allierte Urmee ausmachten, gleichfalls von Enge - land unterhalten. Pitt glaubte, biefer Belbaufmand fen durch bes Konigs von Preugen Beistand bine langlich belohnt, es fiel ihm auch beshalb nicht ein, bie Verwendung ber Gubsidien genau zu kontrollis ren, ober über bie Urt ber Rriegführung je Rath geben zu wollen; er überließ biefes gang bem muns bervollen Manne, wie er ihn nannte, mit bem er verbundet mar, und fur ben er hohe Achtung hatte. Es entftand baber gwischen ben Bundesges noffen nie Mishelligkeit ober eifersuchtiger Reib bes . Ginen über bie gludlichen Fortschritte bes Unberng eine Berichiebenheit ihrer Meinungen über bas, mas gesches

<sup>65)</sup> Welche nach bem damaligen Werth Des Pfund Stere lings zu vier Millionen Thaler angenommen, vom Ronnig von Preußen aber weit bober ausgebracht wurden.

p. Dobms Denfe, 49.

geschehen muffe, ift, wenn fie je Statt gefunden, nie fichtbar geworben, Jeber Bunfd, ben Fries brich außerte, murbe, wenn es irgend möglich mar, So wurde das Oberkommando ber befriediget. allierten Armee, bas bisher Konigs Georg II Sohn, ber in England viel geltende Bergog von Cumbers land, wo nicht ungeschickt, boch sehr unglucklich geführt hatte, auf Friedrichs Vorschlag einem preufis fchen General, bem Bergog Ferbinand von Brauns fdweig anvertraut, einem Feldherrn, ber burch feine Thaten bald bewies, wie fehr er ber Empfehlung Friedrichs werth fen. Mur einen Wunsch, ben ber Konig oft außerte, namlich bag eine englische Rlotte in der Oftsee ben Reinden entgegengesezt werben mochte, konnte Pitt, obgleich es versprochen war, nicht erfüllen, aber er erklarte offen, baff, ohne fich an wichtigern Punkten zu ichwachen, es unmöglich fen, eine fo große Flotte ju fenben, die Wirkung thun konne, und bie Uhfenbung einer ichwachern nicht rathsam senn murbe. Friedrich beruhigte sich hierben, und entfagte bem vielleicht gehabten Miss trauen, als wolle ber englische Sof gegen Rufland und Schweden ber Handelsverbindungen wegen einige Schonung beweisen. Pitt versicherte, baf biefes keinesweges ber Fall, und fein Konig bereit fen, jebe Erklarung, wie fie Friedrich muniche, gu geben, um

Char. Friedr. II als Mensch und als Regent. 243 ganz Europa zu überzeugen, daß beide Monarchen nur dieselben Feinde hatten.

Diefes vollkommene Einverstandniff (von bem die neuere Geschichte tein Beispiel tennt, seit demies nigen, bas ju Unfang bes vorigen Sahrhunderts bie beiben großen Relbherren und Staatsmanner, Pring Eugen von Savopen und ber Herzog von Marlborough, gegeben) gab bem Kriege ben besten England war überall siegreich, und Pitt Erfola. erkannte, daß er biefes vorzuglich Friedrichs Mits wirkung verdanke, und, weil Frankreich burch ben untlug unternommenen Landfrieg fich fcmachte, Cas nada in Deutschland erobert werde. Friedrich em: pfand zwar den Wechsel bes Kriegsgluds; er wurde in mehrern einzelnen Schlachten befiegt, aber eriftand bennoch stets unüberwunden ba, und zeigte fich gerade nach den Niederlagen in bewundernswurdiger Groffe. Immer unerschopflich in feinen Entwurfen, suchte er die Mittel zu feiner Vertheidigung überall auf, wo sie nur gefunden werden konnten. Go bes muhte er fich besonders, die Pforte und den Tartars Chan jum Bruch mit feinen Gegnern zu bringen, und es war ihm gerade gelungen, mit dem leztern Fürsten, ber eine eigene Gesandtschaft in Friedrichs Lager abschickte, ein Bundnig zu schließen, beffen 1761

Rolge ein Sinfall in Ungarn und auch in bas ruffis fche Gebiet fenn follte, als eine Begebenheit eintrat, bie ben Dingen unerwartet eine gunstigere Wendung gab, und eine noch weitere Ausbehnung bes Krieges entbehrlich zu machen schien. Die erbitterte Feindin Janr. bes Ronias, die ruffifche Raiferin Glifabeth ftarb. Noch in ihrer legten Stunde hatte fie ihrem Nachfols ger die eifrigste Fortsehung bes Rrieges gegen Preus fen, und daß er nie ohne feine Bundesgenoffen Fries ben schließen solle, empfohlen: aber Raiser Des ter III 66) war schon lange ein enthusiastischer Bes wunderer Friedrichs. Wenn er gleich ben Krieg gegen biefen Monarchen nicht hatte verhindern tons nen, fo hatte er boch Bieles beigetragen, daß bers felbe in der Ausführung fur Preuffen nicht fo nachs theilig wurde, als er hatte werden konnen. hatte er ben Thron bestiegen, so entsagte er bem Rriege und gab bas von Ruffland bereits formlich in Besig genommene, und von Defterreich und Franks reich

<sup>66)</sup> Karl Peter Ulrich, Derzog von holftein. Gote torp, geb. 1728. Durch feine Mutter, die Großfürstin Anna, war er Entel Kaifers Peter I, wurde 1742 von feiner Tante, der Raiferin Elisabeth, zum Thronsfolger erklärt, nachdem er vorber die griechische Resligion angenommen hatte. Er gelangte 1762 zum Thron und verlor denselben und das Leben noch im selbigen Jahr.

reich bemfelben garantirte Ronigreich Preuffen burch ben in Petersburg geschloffenen Frieden zurud, ohne 1762 baben irgend eine Bedingung fur fich zu machen 67). Rap. Roch mehr, er wurde zugleich wirklich Friedrichs Bunbesgenoffe, und fein mit ben Defterreichern in Schlesien verbundetes Deer erhielt Befehl, jene fos fort zu verlaffen und zu Friedrich überzugeben. Schweben folgte Ruglands Beispiel und entsagte burch einen zu hamburg abgeschlossenen Frieden 68) 1762 bem ohne allen 3med unternommenen, und ohne May. Ruhm zu seinem Schaben bisher geführten Rriege. Friedrich murbe burch die feltene Grofmuth, mit welcher Peter III fich über bie eigennüßigen Grundfaße gewohnlicher Politik erhob, und aus einem Reinde fein Bundesgenoffe murbe, ungemein gerührt; die bankbare Erinnerung hieran ist in feinem Bergen nie erloschen 69); er munschte feine  $\Omega$  3 Danks

<sup>67)</sup> S, biefen Friedens, Traftat in Wend 1, c. T. III. p. 299.

<sup>68)</sup> G. benfelben in Bend 1, c. T. III, p. 307.

<sup>69)</sup> Roch im Jahr 1779 fagte Friedrich ju Graf Gorg in einer vertrauten Unterredung, ebe derfelbe ju dem Gesfandtschaftsposten in Petereburg abging: "Ich werde "Peter III ewig beweinen, er war mein einziger "Freund, mein Retter, ohne ihn hatte ich unterliegen "muffen." Die Thranen traten dem Konige bep diesen Worten in die Augen.

geschehen muffe, ift, wenn fie je Statt gefunden, Jeder Wunsch, den Fries nie sichtbar geworben. brich außerte, wurde, wenn es irgend möglich war, So wurde das Oberkommando ber allierten Armee, bas bisher Konigs Georg II Gohn, ber in England viel geltende Berzog von Cumbers land, wo nicht ungeschickt, boch fehr ungludlich geführt hatte, auf Friedrichs Vorschlag einem preufis fchen General, bem Bergog Ferbinand von Brauns Schweig anvertraut, einem Feldherrn, ber burch feine Thaten bald bewies, wie fehr er ber Empfehlung Friedrichs werth fen. Nur einen Munsch, ben ber Konig oft außerte, namlich bag eine englische Flotte in der Oftsee den Feinden entgegengesezt werben mochte, konnte Pitt, obgleich es versprochen war, nicht erfüllen, aber er erklarte offen, baff, ohne fich an wichtigern Punkten zu ichmachen, es unmöglich fen, eine fo große Flotte ju fenden, die Wirkung thun konne, und bie Absendung einer schwächern nicht rathfam fenn murbe. Friedrich beruhigte sich hierben, und entfagte bem vielleicht gehabten Miss trauen, als wolle der englische Hof gegen Rufland und Schweben ber Sanbelsverbindungen wegen einige Pitt versicherte, bag biefes Schonung beweisen. keinesweges ber Fall, und fein Konig bereit fen, jebe Erklarung, wie fie Friedrich muniche, ju geben, um ganz

Char. Friedr. II als Mensch und als Regent. 247

gen ware, welche ben Sachen eine minber gunftige Wendung gab. Nach dem Tode des edlen und stands 1760 haften Bunbesgenoffen, Ronig Georg II, bestieg Deter. beffen Entel Georg III ben Thron, ber, ein noch unerfahrner Jungling 71), von andern Rathgebern umringt, nicht mehr auf Pitte Stimme borte, und biesen baburch endlich bewog, aus bem Ministerium 1761 auszutreten. Gin Mann bon einem gang entgegenges Deibr. fexten Charakter und politischem System übernahm an feiner Stelle bie Leitung ber offentlichen Ungeles genheiten, Lord Bute 72). Es wurde bald mit Frank reich in Unterhandlungen getreten, und die Pralimis narien eines einseitigen Friedens mit biefer Macht wurden in Paris abgeschloffen 73), in welchem, in 1762 arabem Widerspruche ber zwischen England und Novbr. Dreuffen bestehenden Verbindung 74), Friedrich nicht

Ω 4

eins

<sup>71)</sup> Er mar 1738 geboren.

<sup>72)</sup> S. über benfelben die Beilage 5.

<sup>73)</sup> S. dieselben in Bend l. c. T. III. p. 315.

<sup>74)</sup> Die Borte des Traftats swischen den beiden Berbunbeten sind: "les hauts Contractans, savoir
"d'un côté S. M. Brittannique tant comme Roi
"que comme Electeur, et de l'autre S. M.
"Prussienne, s'engagent de ne concluie aucun

eingeschloffen und keine andere Rucksicht auf ihn genommen mar, als daß beibe Machte ber Theilnahe me am Rriege in Deutschland entfagten. Richt eins mal wurde ausgemacht, baf bie noch von den Frangofen besegten preugischen Provingen in Westphalen bem Ronige wieder eingeraumt werben follten. Desterreichs Truppen machten sich beshalb ichon bereit, diese Lande wieder zu besegen, und es wurde biefes ohne Zweifel versucht fenn, batte nicht Franks reich selbst sich bereit erklart, ben Konig wieder in ben Besig bieser Provinzen zu fegen. Moch mehr, Lord Bute ging fo weit, baf er ben ruffischen Rais fer ernstlich ermahnen lieff, bem Bunbe gegen Preus fen treu zu bleiben, wogegen er versprach, ihm alle und jede Abtretungen zu verschaffen, welche der rus fische Monarch nur verlangen wurde. Aber Dester III verwarf den verratherischen Untrag mit eds Iem Unwillen, und theilte benfelben fogleich Friedrich mit, der daburch hochlich erbittert wurde. Uuch in Wien bot Bute die Bermittlung feines Sofes gum Fries

<sup>&</sup>quot;, cun traité de paix, de trève ou de neutralité ", ni autre convention ou accord, qui ce soit "avec des puissances qui ont pris parti dans la ", présente guerre, que de concert et par un ", accord mutuel et en s'y comprenant nommé-", ment. "

Krieden mit Preugen an, und versprach, daß die Rais ferin Ronigin Schlesien, ober jeden andern Theil, ben fie felbst bestimmen wurde, von ber Friedrich abzw nehmenden Beute erhalten follte. Doch Raunis fand biefes Unerbieten zu ftart, als baf er baffelbe batte für aufrichtig halten konnen; er hielt es für einen Runftgriff / um feinen Sof von Frankreich zu trennen, und ben diesem Mistrauen zu erregen; ftolz wies er baber ben englischen Untrag ab, und erklarte, feine Monarchin sen machtig genug, ihre Forberungen burchzusegen, und nie werbe sie einen Frieden unter brittischer Bermittlung annehmen.

Diese unwurdige Behandlung, welche ber Kon nig vom englischen Hofe erfahren mußte, ift vielleicht Diejenige Begebenheit, welche ihn in feinem Berhalts nig mit andern Staaten am empfindlichften getrantt hat. Sie mußte besto schmerzhafter fenn, je mehr Friedrich mahrend Pitte Bermaltung die größte Biebertreue von England erfahren, und diefe felbst bewies fen hatte, auch je mehr er sich bewußt mar, bag ber Friede, ben England jest schließen konnte, vorzüge lich feiner Unftrengung und Aufopferung mit zu vers danken war.

l

Doch nur fcmergen konnte Friedrich ber Abfall Bunbesgenoffen, nicht ihn niederbeugen. Mit ungeschwächtem Muth ftanb er ben noch übrig gebliebenen Feinden entgegen, immer bereit gum Fries ben, und nichts weiter verlangend, als bas Aufgeben jedes Unspruchs an seine Besigungen, aber auch eben so bereit, ben Rampf bis aufe Meufferfte forts gufeBen, wenn noch irgend eine Abtretung ihm guges muthet werbe. Go viel ihn auch ber Rrieg an Menfchen und Gelb gekoftet hatte 75), fo war er boch noch nicht gang erschöpft, und die Feinde fühlten weit lebs hafter als ber Ronig bas Unvermogen, biefen Krieg fortzusegen, beffen 3med zu erreichen Desterreich bie Hoffnung nun gang aufgeben mußte, .und ber fur bie übrigen ichon lange gar teinen Zweck mehr hatte, Die Reichsfürsten gingen nach und nach einzeln von bem

<sup>75)</sup> Der König selbst schat feinen Werluft an Menschen mabrend des Krieges auf 180,000, außerdem über 30,000, welche die Verheerungen der Feinde in den verschiedenen Provinzen aufgerieden hatten, wovon auf das Königreich Preußen allein 20,000 famen. Den Unterhalt der Armee und aller andern Kriegskoken besrechnet er auf 125 Millionen Thaler, außer dem Versluft, den Kriegs Contributionen und andre feindliche Verheerungen seinem Lande verursacht hatten, doch sagt er selbst, daß er am Ende des Krieges mit Gelde noch gut verseben gewesen sep.

Char. Friedr. II als Mensch und als Regent. 247

gen ware, welche ben Sachen eine minber gunftige Wendung gab. Rach bem Tobe bes eblen und stande 1760 haften Bundesgenoffen, Ronig Georg II, bestieg Dettr. beffen Entel Georg III ben Ihron, ber, ein noch unerfahrner Jungling 71), von andern Rathgebern umringt, nicht mehr auf Pitts Stimme borte, und biesen baburch endlich bewog, aus bem Ministerium 1761 auszutreten. Gin Mann bon einem gang entgegenges Detbr. fexten Charafter und politischem Sustem übernahm an feiner Stelle bie Leitung ber offentlichen Angeles genheiten, Lord Bute 72). Es wurde bald mit Frankreich in Unterhandlungen getreten, und bie Pralimis narien eines einseitigen Friedens mit bieser Macht wurden in Paris abgeschloffen 73), in welchem, in 1762 grabem Wiberspruche ber zwischen England und Rovbr. Dreuffen bestehenden Verbindung 74), Friedrich nicht

**Q** 4

eins

<sup>71)</sup> Er war 1738 geboren.

<sup>72)</sup> G. über benfelben bie Beilage 5.

<sup>73)</sup> S. biefelben in Bend l. c. T. III. p. 315.

<sup>74)</sup> Die Borte des Traftats mischen den beiden Berbüns beten sind: "les hauts Contractans, savoir "d'un côté S. M. Brittannique tant comme Roi "que comme Electeur, et de l'autre S. M. "Prussienne, s'engagent de ne concluie aucun

So endigte Friedrich biesen Krieg ohne Gewinn an Land und Leuten, aber er war, was mehr werth ift, in ber Uchtung ber Menschen boch gestiegen. Die beharrliche Ausbauer, mit ber er unter allem Bechfel bes Glud's bem Angriffe fo überlegner Feine be wiberstanden, die Mägigung, die er im Glack, die Standhaftigfeit und unerschopfliche Erfindung immer neuer Bulfemittel, die er im Ungluck bewiesen, bats ten bie bochfte Bewunderung erregt. Er war ber Belb feines Zeitaltere geworden, hatte bie Menfchen wahrend fieben Sahren fehr lebhaft beschäftiget, und in Pallaften wie in Batten die lebendigste Theilnahme an feinem Schickfale aufgeregt. Sogar Neib und Gifersucht gestanden dem Ronige jegt eine Stelle unter ben ersten Machten von Europa zu, da sie eingestehen mußten, daß er sich berfelben wurdig bes wiesen habe. Micht mehr bemuht, ihn von diefer Stelle zu verbrangen, bachte man vielmehr barauf, feine Handlungen und Ginrichtungen nachzuahmen, um zu gleicher Grofe zu gelangen. Reldherren und Staatsmanner faben in ibm ein Vorbild, bem abnlich zu werden bas Bestreben ber Sbelsten wurde. Dies ift die naturliche, unausbleibliche Folge eines mahrhaft großen und murdigen Charakters, wie ihn Friedrich in biesem Kriege bewährt hatte. war nun einer ber am meiften geachteten Staaten,

Char. Friedr. II als Mensch und als Regent. 253

mit bem in gutem Verständniß zu senn Nahe und Entfernte wünschten. Giner solchen Achtung zu ges nießen ift für einen Staat, wie für den Ginzelnen, viel werth, und ersezt in manchen Fällen den Abgang physischer Kraft.

Fridich wunschte jezt, wo moglich noch lebhafe ter und ernstlicher als je zuvor, eines bauerhaften Friedens zu genießen. Diesen Wunsch mußte naturlich die Erinnerung des harten Ungemachs, welches mahrend fieben Jahren erbuldet hatte, bers Die Ginbilbungekraft bes Mitfühlens porbrinaen. ben kann fich kaum eine gureichende Borftellung von biesen Leiden des Konigs machen, auch wenn er ben Ausbruck feiner fcmerzhaften Gefühle, feiner quas Ienden Unruhen in seinen vertrauten Briefen 78) und in feinen Bedichten aus biefer Beit gelefen hat. fagen es, ohne zu furchten uns einer Uebertreibung Schuldig zu machen, noch nie hat ein Regent vor ihm, von bem und Machrichten übrig geblieben, fo in feis nem Innern gelitten, noch nie bat einer folche Stanbe bafe

<sup>28)</sup> Befonders in benen an Marquis d'Argend. Aus ihnen ternt man die geplagte Lage, worin fich Friedrich während des fiebenjährigen Arieges befunden hat, und feinen oft schrecklichen Gemuthszustand recht kennen. S. über diefe Briefe Brilge M. VII, 6.

Doch nur fcmergen konnte Friedrich ber Abfall Bunbesgenoffen, nicht ihn niederbengen. eine8 Mit ungeschwächtem Muth stand er ben noch übrig gebliebenen Reinden entgegen, immer bereit gum Fries ben, und nichts weiter verlangend, als bas Aufges ben jebes Unspruchs an seine Befigungen, aber auch eben fo bereit, ben Rampf bis aufs Meugerfte forts zufeßen, wenn noch irgend eine Abtretung ihm zuges muthet werbe. Go viel ihn auch ber Krieg an Mens ichen und Gelb gekoftet hatte 75), so war er boch noch nicht gang erschöpft , und die Feinde fühlten weit lebs hafter als ber Ronig bas Unvermogen, diefen Krieg fortzusegen, beffen Zweck zu erreichen Desterreich bie Doffnung nun gang aufgeben mußte, und ber fur bie übrigen ichon lange gar teinen Zweck mehr hatte. Die Reichsfürsten gingen nach und nach einzeln von bem

<sup>75)</sup> Der König selbft schätt feinen Berluft an Menschen während des Arieges auf 180,000, außerdem über 30,000, welche die Verheerungen der Feinde in den verschiedenen Provinzen aufgerieden hatten, wovon auf das Königreich Preußen allein 20,000 famen. Den Unterhalt der Armee und aller andern Ariegesoften berrechnet er auf 125 Millionen Thaler, außer dem Verluft, den Krieges Contributionen und andre feindliche Verheerungen seinem Lande verursacht hatten, doch sagt er selbst, daß er am Ende des Arieges mit Gelde noch gut versehen gewesen sep.

gleichgültig und untheilnehmend an den nenen Bers' haltniffen, die jest unter den Staaten entstanden. Er wurde keinem derselben fremd, aber er beschränkte immer mehr seinen thatigen Antheil auf den Kreis, in dem er wirken konnte. Immer überzeugt, das sicherste Mittel Frieden zu erhalten, sen, sich bestäns dig zum Kriege bereit zu zeigen, wandte Friedrich unermüdliche Sorgfalt an, sein Kriegsheer zu hohes rer Vollkommenheit auszubilden und es bereit zu halten, in jedem Augenblick gebraucht werden zu können.

Der König befand sich nach geschlossenem Fries ben ohne Bundesgenossen, und die Wahl eines sols chen soderte reise Ueberlegung. England, mit dem die Fortdauer des Bundes gewiß für beide Theile vors theilhaft gewesen wäre, hatte Friedrich auf eine ihn so tief kränkende Weise verlassen, daß an Erneuerung der Verbindung nicht zu denken war. Mit Frankreich blieb lange ein gespanntes Verhältniß. Hatte diese Macht auch während des Krieges dem Könige ben weitem nicht so viel, als sich selbst geschadet, so konnte jener doch nicht vergessen, daß ber französsische Hos, ohne alles eigene Interesse, vielmehr gegen dasselbe, den thätigsten Untheil an den seindseligen, sein Verders ben bezielenden Entwürsen genommen, und über die

So endigte Kriedrich diesen Krieg ohne Gewinn an land und leuten, aber er war, was mehr werth ift, in ber Achtung ber Menschen boch gestiegen. Die beharrliche Ausbauer, mit der er unter allem Bechfel bes Glucks bem Angriffe fo überlegner Feins be wiberstanden, die Maffigung, die er im Glack, die Standhaftigfeit und unerschopfliche Erfindung immer neuer Bulfemittel, bie er im Unglud bewiesen, bats ten bie bochfte Bewunderung erregt. Er war ber Belb feines Zeitaltere geworben, batte bie Menfchen mahrend fieben Jahren febr lebhaft beschäftiget, und in Vallaften wie in Batten die lebendigfte Theilnabs me an seinem Schicksale aufgeregt. Sogar Neib und Sifersucht gestanden dem Ronige jezt eine Stelle unter ben erften Machten von Europa gu, Da fie eingestehen mußten, daß er sich berselben wurdig bes wiesen babe. Richt mehr bemubt, ibn von biefer Stelle zu verbrangen, bachte man vielmehr barauf, feine Handlungen und Ginrichtungen nachzuahmen, um zu gleicher Grofe zu gelangen. Feldherren und Staatsmanner faben in ibm ein Borbild, bem abns lich zu werben bas Bestreben ber Sbelften murbe. Dies ift bie naturliche, unausbleibliche Folge eines mahrhaft großen und murbigen Charakters, wie ihn Friedrich in diesem Rriege bewährt hatte. Preuften war nun einer ber am meiften geachteten Staaten, mit

burch eine Revolution bestiegen hatte, sich erhalten, und ihre Macht noch furchtbarer machen werde, wenn fie, wie es ihr Vorfas zu fenn ichien, nicht nur ens ropaifche Runft und Wiffenschaften in ihr unermefflis des Reich einführte, fonbern auch ihr Bolt, beffen eigenthumlichen Charafter gemäß, ausbildete. alten Gegner Friedrichs, Defterreich und Sachsen, waren eifrigst bemubt, die Berbindung Rufflands und Preugens zu hindern, und die ruffische Monars din wieder fur bas alte politische Syftem zu gewins Aber Ratharina fabe ein, daß eine Alliang mit Friedrich ihrem Intereffe bie angemeffenfte fen, und daff fie durchaus teinen Grund babe, auf bie Schwachung biefes Monarchen zu arbeiten. Reichskanzler Graf Panin 80), welchem die Leitung ber auswartigen Staatsgeschafte anvertraut mar, bestärkte bie Raiserin in biesem System: Preugen gang ergeben und jeder Unnaherung feines Hofes zu Desterreich burchaus entgegen. Kriedrich fand alfo mit feinem Untrage Gingang, und ein Bers theidigungs : Bundniß zwischen beiben Staaten . worin fie fich ihre bermaligen Besigungen garantirs ten und die Urt bes gegenfeitigen Beiftandes beftimms

ten,

<sup>80)</sup> C. über benfelben oben B. 1, G. 488. Rote 21.

s. Dobms Denfm. 43.

haftigkett, solchen Gleichmuth, solche unerschöpfliche Fruchtbarkeit in Ersindung immer neuer Rettungssmittel wie er bewiesen. Ludwig XIV hat auch in den lezten Jahren des spanischen Erbfolge Rrieges harte Leiden bestanden, und sich in denselben mit Standhastigkeit und edler Würde benommen, aber so wie Friedrich hat er nicht gelitten; er war nicht selbst Feldherr, sahe nicht, wie Friedrich, die Verswistungen des Krieges ganz in der Nähe, auch kämpste er nicht, wie jener, um seine Existenz und seines angeerbten Staats Erhaltung, sondern nur um einen größern oder kleinern Theil, den er von den angestrebten Eroberungen behalten sollte.

Friedrich war durch diesen Krieg tief gekrankt und schmerzhaft verwundet, aber nicht murbe ges macht; er fand seine Erholung nicht blos im Aussruhen des von schwerer Anstrengung Ermüdeten, sonsdern in neuer, reger Thatigkeit, aber von angenehsmer und erheiternder Art. Diese eble Thatigkeit, zu welcher er sogleich überging, erwarb ihm noch um so mehr die Verehrung und Anhänglichkeit seiner Unsterthanen, und erregte die Bewunderung und hohe Meinung des Auslandes von ihm. Sein Wunsch, nunmehr in Frieden zu leben, machte ihn auch keinessweges ängstlich furchtsam, unwürdig nachgebend ober gleichs

gleichgültig und untheilnehmend an ben neuen Bers haltniffen, die jest unter ben Staaten entstanden. Er wurde keinem derselben fremd, aber er beschränkte immer mehr seinen thatigen Antheil auf den Kreis, in dem er wirken konnte. Immer überzeugt, das sicherste Mittel Frieden zu erhalten, sen, sich bestäns dig zum Kriege bereit zu zeigen, wandte Friedrich unermüdliche Sorgfalt an, sein Kriegsheer zu hohrerer Vollkommenheit auszubilden und es bereit zu halten, in jedem Augenblick gebraucht werden zu können.

Der König befand sich nach geschlossenem Fries ben ohne Bundesgenossen, und die Wahl eines sols chen soderte reise Ueberlegung. England, mit dem die Fortdauer des Bundes gewiss für beide Theile vors theilhaft gewesen wäre, hatte Friedrich auf eine ihn so tief kränkende Weise verlassen, daß an Erneuerung der Verbindung nicht zu denken war. Mit Frankreich blieb lange ein gespanntes Verhältniss. Hatte diese Macht auch während des Krieges dem Könige ben weitent nicht so viel, als sich selbst geschadet, so konnte jener doch nicht vergessen, daß der französische Hos, ohne alles eigene Interesse, vielmehr gegen dasselbe, den thätigsten Untheil an den seindseligen, sein Verders ben bezielenden Entwürsen genommen, und über die Theis

Theilung feiner Lande Bertrage gefchloffen batte. Auch bauerte bie Verbindung zwischen Frankreich und Desterreich noch fort, und es war darin teine Aendes rung zu hoffen, so lange Raunis die Ungelegenheiten bes Wiener Hofes, und ein biesem leztern gang erges bener, aber Friedrich abgeneigter Minister, der Duc be Choiseul 79), die bes frangofischen Hofes leitete. Die freundschaftliche Berbindung zwischen Frankreich und Preuffen kam beshalb fogar in die alte Ords worin sie bor bem Kriege gewesen, nur so 1769 langfam gurud, baf erft nach mehrern Sahren bie gewöhnlichen Gefandtichaften zwischen beiben Sofen wieder erneuert wurden, und von einer nabern Berbindung zwischen ihnen konnte schon um deshalb nicht bie Rebe fenn, ba Friedrich zu ben Gefinnungen bes frangbfifchen Ministeriums, welche Wechfel in bemfelben auch vorgingen, tein Vertrauen, und, nach Als Tem was vorgegangen war, fur beffen Politit und innere Ginrichtungen teine Achtung hatte.

Eine Verhindung mit Rußland schien bagegen in allem Vetracht die znträglichste. Ratharina IX bewies emporstrebenden Geist, und einen Charakter, der erwarten ließ, daß sie auf dem Thron, den sie durch

<sup>79)</sup> S. von ihm oben B. I. S. 200. Note 3.

burch eine Revolution bestiegen hatte, fich erhalten, und ihre Macht noch furchtbarer machen werbe, wenn fie, wie es ihr Worfas zu fenn fchien, nicht nur eus ropaische Runft und Wiffenschaften in ihr unermefflis des Reich einführte, fonbern auch ihr Bolt, beffen eigenthumlichen Charafter gemäß, ausbilbete. alten Gegner Friedriche, Defterreich und Sachsen, waren eifrigst bemubt, die Berbindung Ruflands und Preugens zu hindern, und die ruffifche Monars din wieder fur bas alte politische Spftem zu gewins Aber Katharina fabe ein, daß eine Alliang mit Friedrich ihrem Intereffe bie angemeffenste fev, und daff fie burchaus teinen Grund babe, auf bie Schwachung diefes Monarchen zu arbeiten. Der Reichstangler Graf Panin 80), welchem die Leitung ber auswartigen Staatsgeschafte anvertraut mar, beftartte bie Raiferin in biefem Spftem; Preuffen gang ergeben und jeber Unnaberung feines Sofes zu Defterreich burchaus entgegen. Kriedrich fand also mit seinem Untrage Gingang, und ein Vers theibigungs : Bunbniff zwischen beiben Staaten. worin fie fich ihre bermaligen Befigungen garantirs ten und bie Urt bes gegenseitigen Beiftandes bestimms

ten,

<sup>80)</sup> C. aber benfelben oben B, 1, 6. 488. Rote 21.

b. Dobms Denfm. 48.

1764 ten, murbe wirklich abgeschloffen; bie Daner beffels April. ben war auf acht Jahre beschränkt, nach beren Ube lauf man sich die Erneuerung, nach Maafgabe ber Umftande, vorbehielt 11). Die Verbindung mit Rufland hatte unstreitig große Vortheile; sie sicherte Preuffen an einer Seite, von welcher ein furchtbarer Reind ihm am gefährlichsten werben konnte, und wo ihm jebe Vertheibigung am fchwersten fallen mußte. Aber so wichtig biese Vortheile für ben Augenblick waren, fo hatte, wenn man etwas weiter fabe, biefe Allianz auch ihre eigenthumlichen und fehr bedeutens den Nachtheile. Friedrich mußte, wenn die Berbindung von Dauer fenn follte, in berfelben eine uns tergeordnete Rolle übernehmen, und für diese mar er nicht gemacht; es war bas erstemal, daß er eine folche übernahm. Er mußte fich in die Launen und Entwurfe feiner Bundegenoffin ichicken, und felbft für ihre immer weiter ftrebende Grofe arbeiten, bie, wie er wohl einsahe, fur ihn felbft und feinen Staat einst brudend werben konnte, so wie es schon jest bie Abhangigkeit, in welcher er fich befand, zu were ben begann. Wahrscheinlich hat er fich bierüber nie gegen irgend Jemand gang offen geaugert; aber, wenn wir Friedrichs Charakter richtig beurtheilen, fo glans

<sup>81)</sup> S. Diefen Traftat in Bend 1. c. T. III, p. 481.

Thron, und erwartete von bemfelben die Unterwur- 1764 fiateit eines Bafallen. Gie behandelte Polen vollig Cept. wie eine ruffische Proving, ohne die Vortheile einer folden zuzugefteben, welche fur ben harten Druck, ben bas land litt, einigermaßen hatten entschabigen N 4 fón,

> Umgange lebte. Er batte bep einem edlen Meufern und mannlicher Soonbeit viele natarliche gabigfeiten und ausgebreitete Renntniffe; fein Beift mar burch ben Aufenthalt in England und Franfreich gebilbet, er befag ben feinften Beltton, und mar aberhaupt ber liebensmurdigfte Privatmann, boch mar bie naturliche Bate feines Bergens mit ju viel Beichbeit verbunden, auch murbe er fur mankelmuthig und ichmankend gebalten, fogar 3meibentigfeit und Salfcheit murben ibm Sould gegeben. Er erwarb beshalb feine achte Bunei. gung und feine treue Unbanglichfeit. Seine ju große Rejeung jum Bergnagen machte ibn oft bie Bflichten feines boben Berufs verfaumen; er mar überall far ben Thron nicht gemacht, jumal nicht in fo farmifden Reiten eines fart bewegten Lanbes, als er erlebte. Beinem Beifte feblte Brofe, feinem Charafter Starte, und beider batte er gar febr bedurft. Rachdem er barte Leiden beftanden, unterlag er endlich feinem Schidfal, und murde burd eben die Sand, Die ibn auf den Ebron erboben, obne alle Sconung von deme felben beradgeftargt. Er farb 1798 in ruffifder Bes 1706 fangenicaft, die nach Ratharinens Tobe burd Raifer Baul I erleichtert marb. Unfer Befdictbud mirb, wenn es fo weit fortgefest merben follte, die warnenb lebrreiden Ereigniffe ber Regierung biefes ungludliden Sonige noch umftanblicher barfellen.

können. Dies brachte die Verzweiselten endlich zum Widerstande, aber die Polen, welche nicht so viel Einsicht als Vaterlandsliebe und Tapferkeit besaßen, auch von keiner Seite Beistand erhielten, wurden unterbrückt und grausam mishandelt. Unter dem Vorwande, die Rechte der Dissidenten beschüßen zu wollen, wurde ein dürgerlicher Krieg angesacht und von beiden Seiten mit Varbaren geführt. Die Anarchie, welche in Polen für Freiheit galt, wurde auf alle Weise unterstützt, und jeder Versuch zur Verbesserung unterdrückt, und wie Rebellion bes straft 160.

Dem

<sup>86)</sup> So murbe bie wiberfinnige Einrichtung, baf jur Saffung gultiger Solaffe auf ben Reichtagen burdaus Uebereinftimmung aller Stimmen erfordert werbe, bie bloge Debrheit nicht galt, von Rufland, unter bem Ramen alter polnifder Freibeit, mit Bewalt behauptet. Rur in Sallen, mo es barauf anfam, eine Magfregel burdaufegen, melde Rufland wollte, murbe, als Muenahme von ber Regel, Die Mebrbeit ber Stimmen vorgefdrieben. Aber in allen andern gallen follte jene Regel gelten. Rach berfelben fonnte nie ein pernanftiger Befoluß ju Stande fommen; ber Biberfprud eines Gingelnen, ber leicht gu erfaufen mar, permogte nunmerfen, mas alle Uebris gen fur bas Befte gehalten batten, und gegen einen folden Biberfpreder gab es fein anderes Mittet, als daß die Mehreren ibn aber perjagten.

Char. Friedr. II als Mensch und als Regent. 265

Dem Ronig entging gewiß bie Ungerechtigkeit biefes Werfahrens nicht, und er fühlte gang bas Be-Elemmende feiner eigenen Lage, in welche er baburch verfest wurde, baff ein ihm benachbartes und fein Reich nur noch allein von Ruffland trennenbes land so gewaltsam, mit Verhohnung alles Rechts, unterbrudt wurde. Er fabe fehr wohl die Moglichtett ein, daß eben biefer Unterbrucker einft, wenn er Polen übermaltiget, auch in Preufen werbe Gefese geben wollen; aber in jeßigem Augenblick mar teine Aussicht, bem Uebel zu wehren. Das einzige Mits tel ber Rettung Polens ware gewesen, wenn ein Mann ban wirklich großem, edlem Charafter, bet Butrauen einfloffen konnte, fich an bie Spife ber Mation gestellt, sie aus ber Berfuntenheit emporges boben, die innere Zwietracht mit ftarter Sand gebanbigt, und gum Berfuch ber außerften Bertheibis gung begeiftert batte. Gin folder Bersuch hatte N 5 wahr!

Man follte mirklich kaum glauben, bag eine folde Eine richtung in einer Sefellschaft von vernanftigen Wefen je babe gemacht werden konnen, daß fie fic bis ins achtzehnte Jahrhundekt erhalten habe, und daß für deren Aufrechthaltung Gut und Blut gewagt wordens doch eben so unglaublich, aber bennoch wahr, ift es, daß eine Natharina II und Friedrich II solche Aufrechtsbaltung und mit Gewalt der Waffen unterfägt baben

wahrscheinlich auswartigen Beiftand gefunden, ben ein unterbrucktes Bolt immer nur bann findet, wenn es fich fest entschlossen zeigt, selbst mit Aufbietung aller-Rrafte, ber Unterbrudung wibersteben zu wols Doch ein folder Retter konnte nur unter ben . Singebornen gefunden werden; unter biefen trat er sicht auf, und fo mar es einem benachbarten Regens ten, auch felbst Friedrich, wenn er auch ben besten Billen gehabt batte, gang unmöglich, fur bas uns terbrudte Bolt etwas zu thun. Ihm blieb nichts abrig, als ein Mitschuldiger feiner Bunbesgenoffin au werden, und felbft mit an ber Unterbruckung Wolens zu arbeiten. Dies fann nie gerechtfertiget und nur einigermaßen baburch entschuldiget werben, daf, wenn Friedrich fich jum Beschüßer Polens batte aufwerfen wollen, er die gange Erbitterung ber Uebers machtigen gereigt, felbft einen guten Theil bes unterbrudten Bolts murbe wiber fich gehabt, und einen barten Rampf murbe haben bestehen muffen, ber, ohne ben Zweck zu erreichen, ben Untergang bes eiges nen Staats herbeiführen konnte.

Doch Friedrich vermied es, sich über Polen mit seiner Bundsgenossen zu entzwepen; es entstanden aber Verwickelungen anderer gleichfalls sehr gefähre licher Urt. Während die übrigen Mächte von Eus

Thron, und erwartete von demfelben die Unterwürs 1764 figkeit eines Bafallen. Sie behandelte Polen völlig Sept. wie eine rufsische Provinz, ohne die Vortheile einer folchen zuzugestehen, welche für den harten Druck, den das kand litt, einigermaßen hatten entschädigen R4 4 köns

Umgange lebte. Er batte bep sinem eblen Meugern und mannlicher Schonbeit viele natarliche gabigfeiten und ausgebreitete Renntniffe; fein Beift mar burd ben Aufenthalt in England und Frankreich gebilbet, er befaß ben feinften Beltton, und mar überhaupt ber liebensmarbigfte Privatmann, boch mar bie natarliche Gate feines Bergens mit gu viel Beichheit verbunden, auch murbe er für mantelmuthig und fomantenb gebalten, fogar Zweibentigfeit und galfcheit murben ibm Sould gegeben. Er ermarb beshalb feine achte Bunei. gung und feine treue Anbanglichfeit. Seine ju große Reigung jum Bergnagen machte ibn oft bie Pflichten feines boben Berufs verfaumen; er mar überall für ben Thron nicht gemacht, jumal nicht in fo farmifden Beiten eines fart bewegten Laubes, als er erlebte. Seinem Beifte feblte Große, feinem Charafter Starte, und beider batte er gar febr bedurft. Nachdem er barte Leiden beftanden, unterlag er enblich feinem Schidfal, und murbe burd eben bie Danb, Die ibm auf ben Thron erhoben ohne alle Schoriung bon bem felben beradgeftargt. Er farb 1798 in ruffifer De Ton fangenicaft, die nach Ratharinens Cobe burd Russe Paul i erleichtert marb. Unfer Gefdictio wenn es fo weit fortgefest werben follte, be lebrreiden Ereigniffe ber Regierung Diefes wille Ronigs noch umfidnblicher barfiellen.

wollen, erregte noch mehr die allgemeine Aufmerts Besonbers betrachtete Desterreich die über famleit. alle Erwartung rafche Zunahme bes ruffischen Reichs mit unrubiger Gorge. Raunis fabe nun felbft ein, baff gang bon anberer Geite ber, und nicht bon Preus Kens, wie er ehemals geglaubt, vermeinter Bergros Kerung für bas politische System von Europa, und besonders für Defterreich Gefahr brobe; er munichte nun felbst eine enge Berbindung mit Preuffen, Die er für bie einzige Schuswehr gegen bas Uebergewicht Rufflands erklarte. Raiser Joseph II trat biefer Anficht ben, ba er mit einem mehr erweiterten polis tischen Blick, als bisher in Wien üblich gewesen, die Dinge ansahe, nicht, wie Maria Theresia, bie Wiedereroberung Schlesiens fur bas hauptziel ber bfterreichischen Politik hielt, und nicht Raunigens Saf und Groll gegen Friedrich theilte, vielmehr, bie großen Tugenden bieses Mtonarchen bewundernd, ibm mit edlem Gifer nachzuftreben, und burd gleiche Mittel wie er ben eigenen Staat zu heben munichte.

Doch so sehr Friedrich die Aesorgnisse über Ruftlands Vergrößerung billigte und sie selbst fühlte, fand er boch keinesweges rathsam, gegen dasselbe mit Desterreich eine Verbindung einzugehen. Sein Miss

Mistrauen wurde burch die argliffige Politik volls kommen gerechtfertiget, welche Raunis balb nachber gegen bie Pforte bewies, bie er, nachbem er mit ibr einen Bund zu ihrem Beiftande geschloffen, felbft bes raubte, und burch bas Benehmen eben biefes Die niftere gegen Polen, beffen unterbrackten Burgern er Schuß versprach, fie aber bann verlieff, und unter nichtigem Vorwand einige Diffrifte ihres Landes Friedrich blieb unter biefen Umftanden meanahm. feinem Bundniffe mit Ruffland treu, weil er bafur hielt, einmal eingegangene Berbindlichkeiten redlich gu' erfüllen, sen die befte Volitit, und kunftig moglichen Befahren ju wiberfteben, muffe ber Ginficht berer überlaffen werben; welche fie erleben murben. ertlarte Diefe feine Gefinnung bem Biener Sofe ofe fenherzig, und fagte ihm vorher, dag, wenn Ruffe land angegriffen wurde, er baffelbe werbe vertheibis Diefes fein Betragen vermehrte bas gen muffen. Ansehen Friedrichs ben Ratharina, aber sein Bee muben, biefe Monarchin gn einem Frieden mit ber-Pforte unter gemägigten Bebingungen zu bringen, war vergebens. Indeß entstanden zwischen ben Die fen von Wien, Petersburg und Berlin Unterhands lungen, welche ju bem Gebanten führten, bag Ruffland, einigen feiner Forberungen an bie Pforte entsagen tounte, wenn es bagegen burch ein ihm

v772 gelegnes Stud von Polen entschädiget wurde, wogn bann Desterreich und Preußen unter ber Bedins gung einwilligten, daß auch ihnen, unter bem Bors wande der unter den drey Mächten zu erhaltenden Gleichheit ihrer Besisungen, gestattet werde, einige andere Provinzen von Polen gewaltsam an sich zu reißen.

Un dieser ungerechten Vergewaltigung eines schwächern Staats von den stärkern Nachbaren, wos von die neuero Seschichte die dahin noch kein Beispiel geliesert, war Friedrich Mitschuldiger. Wir haben eingestanden, daß dieses ein Flecken in seinem Chasrakter sen, und nur die Beschuldigung für falsch erklärt, daß der erste Sedanke einer Theilung Polens von ihm ausgegangen sen, da vielmehr Desterreich das erste Beispiel dazu gegeben, und die russische Kaiserin zu dessen Nachfolge ausgemuntert hatte. Indes war Friedrich ein so thätiger Besörs derer, das vielleicht gezweiselt werden kann, ob ohne seine Mitwirkung die Ungerechtigkeit wirklich verübt sepn möchte 37).

Durch

<sup>27)</sup> Die bier angebeuteten Begebenheiten und Friedrichs Benehmen bep benfelben find im erften Banbe in ber Beilage A. umftanblich ergablt.

Durch dieselbe murbe ber Ausbruch eines Kries ges zwischen Ruffland und Defterreich verhindert, in welchen Friedrich ohne Zweifel verwickelt worben' ware, und beffen Folgen nicht leicht zu berechnen mas ren. Friedrich benugte ben Rubeftand, beffen er genoff, jum Besten feiner Lande. Geine auswartige Politit wurde nun vorzuglich burch bas Bemuben beschäftigt. bie Berbindung mit Ruffland fest zu halten, ba es bem Wiener Sofe gelungen war, biese Macht immer mehr an fich zu giehen, indem er ihr Beiftand ges gen bie Pforte, welche, ohngeachtet bes geschloffenen Friedens, Ratharina als ewige Feindin betrachtete, versprach, und die Aussicht eröffnete, burch gemeins schaftliche Vertreibung ber Demanen bochft wichtige Vergrößerung zu erreichen. Wie Friedrich biefen Entwurfen aufmertfam zugefehen und ihrem Geline gen, boch ohne fich mit Rufland zu entzwehen, ents gegengearbeitet habe, wie die Raiferhofe ihre Ents wurfe nicht ausführen konnen, aber wie auch Franke reich und Preugen es nicht gelungen feb, einen feften Begenbund, wenn gleich beibe es wunschten, unter fich zu knupfen: - bies Alles ift bereits genugend. in unferm Geschichtbuche entwickelt 88).

Drep

<sup>28)</sup> S. ater Bb. wies Rapitel.

. Drep und zwanzig Sabre bat Friedrich feit bem beendigten siebenjahrigen Rriege bes fo fehr gewunsche ten Friedens genoffen, und es ift dies vorzüglich Die Arucht feiner Staatstlngheit gewesen, mit ber er jeben Bunder, noch ehe er in größere Flammen ande brechen konnte, ausgeloscht, und bie Folge bes Uns febens, welches er burch feine Beisheit erworben hatte, das jeden Ungriff Underer abhielt und ihm das allgemeine Zutrauen ber Machte sicherte. Einmal mahrend biefer Friedenszeit mußte ber Ros 1778 nig noch wieder bie Waffen ergreifen; es geschah aus ben gerechteften und ebelften Grunden, um einen Mitftand gegen bic Bergemaltigung zu fchugen. turgem Rriege gab Defterreich bas ichon in Befig ges nommene Stud von Bavern bem grofften Theil nach 1779 gurud: boch, da nachher ber Wiener Bof ben Tausch von Bapern gegen die Nieberlande burch Orohungen 1785 zu erzwingen versuchte, und zur Ausführung bieses Plans sogar die Mitwirkung Rufflands und bie fillschweigende Billigung Frankreichs gewonnen hatte; ba trat Friedrich allein mit nachdrücklichen Erklaruns gen gegen die Gewaltthat auf, und ließ nicht zweis feln, dag er, obgleich schon in hobem Alter, sich berselben thatig widersegen werbe. Er erreichte seis nen Zweck, ohne ben Frieden noch einmal unterbres den zu burfen, und brachte, um ungerechten Ungriff auch

and ferner zu binbern, einen Bund mehrerer beuteicher Fürsten, alles bagegen erhobenen Wiberftanbes obngeachtet, zusammen, beffen 3med gemeinsame Bertheibigung gegen jebe Berlegung bes Rechts. woher sie auch kommen mochte, war. Doch die ges nauere Erzählung auch biefer Begebenheiten ift, Dauptinhalt unfere Beschichtbuchs gewesen, worauf wir und beziehen, und wir endigen also biermit die Schilderung bes Benehmens, welches Kriedrich gegen andere Staaten bom Unfang feiner Regierung bis au deren Ende, mabrend einer langen Reibe von Sabs ren, bewiesen bat.

Wir schließen biese Materie mit einigen allges Wir haben gezeigt, baß meinen Bemerkungen. biefer Konia mit großem Unrecht zuweilen den Erobes rern beigezählt sen. Dies war er nicht, wenn gleich er ben feinem erften Rriege allerbings eine Eroberung bezielt bat : boch eine einzelne Bandlung barf nicht das Urtheil über den Charafter bes Mannes bestims Um biefen richtig zu murbigen, muß man bie Handlungen bes gangen Lebens gufammennehmen. und biese sprechen ben Friedrich laut baffir, bag et ben Frieden geliebt und aufrichtig gestrebt babe, beus felben feinen Landen zu erhalten, fo lange es mit Behauptung feiner Ehre gefchehen tonnte, und ohne bied . v. Dobme Denfm. 4 8.

bies hat der Friede weder Werth noch Beffand. Wenn ber Konig gleich beinahe ben vierten Theil fels ner Regierungszeit Rriege geführt bat, fo ift boch nur ber erfte berfelben bon ihm angriffemeife unters nommen worden, und die Anspruche, die ihn bagu aufforberten, maren, wie wir bewiesen haben, nicht ungegrundet, wenn er gleich in ber Art, biefelben geltend zu machen, größere Magigung hatte beweis fen tonnen. Sobald er wegen folder Unsprude Benugthuung erhalten, machte er Frieden, fo febrauch der gluckliche Erfolg bes erften Unternehmens und ber erworbene Ruhm ihn reigen konnten, ben Rrieg fortzusegen und noch größere Eroberungen ans guftreben. Diefe mitten im Glud und im Befühl ber Jugenbtraft bewiesene Herrschaft über feine Leis benichaft burgt für seine Friedensliebe. Der zweite Rrieg wurde jum Schuß bes bart bedrangten Dbers banpte bes beutschen Reichs unternommen. Dèn britten mußte er führen, um feinen Staat vom Uns tergange gn retten, und ber vierte wurde aus ben ebelften Beweggrunden unternommen, um Deutsche lands Freiheit und Verfaffung zu vertheibigen. nen biefer Rriege konnte Friedrich, mit Bestand feis ner Chre und ohne bochfte Gefahr fur die Sicherheit feines Staats, vermeiben; jeben endigte er, fobald er ben Aweck erreicht hatte. Sebesmal kehrte er in ben

ben Friedenszustand zuruck, ohne irgend eine Bergrößerung ju verlangen, und bie Erhaltung bes Friedens war bas unabläffige Bestreben seiner Polis tit, biefes Friedens, beffen feine Lande auch bina nen sieben und dreifig Jahren von den feche und vierzig, die seine Regierung gedauert bat, zu ihrem größten Gluck genoffen haben, und mit welcher Gie detheit war biefer Benug verbunden! Diefes barf nicht übersehen werben, weil ber Werth bes Genuffes Dadurch ungemein erhöhet marb. Friedrichs Unters thanen mußten, daß ben dem großen Unsehen, befe fen ihr Konig in gang Europa genoff, nicht leicht ein. andrer Staat ihn angreifen werbe, wenn biefes aber versucht werben follte, fo hatten fie die Soffnung, baff ihr zur Bertheidigung immer mohlgerufteter Ronig folden Ungriff gludlich zuruchschlagen werbe. Dies 'gab eine Ruhe und Sicherheit, von ber jungere Beitgenoffen, welche gang einen andern Buftand ers. lebt, und an oftere Umtehrung bes Bestehenden, immer wieberholte Abtretungen und Umtauschungen ber Lande fich haben gewohnen muffen, taum einen Begriff fich machen konnen. Friedrich mußte, wie viel diese Sicherheit den Unterthanen werth fen, wie fie ihre Bufriedenheit, Treue und Anhanglichkeit an ben Staat vermehre; aber er mußte auch, wie viel folde Unterthanen dem Staat werth find. Er

var beshalb seber Abtretung, so wie jedem Umstansch alter Unterthanen gegen neue, wenn auch des ren Scelenzahl die größere gewesen wäre, immer abstenigt. Von Abtretung oder Vertauschung ganzer Provinzen oder Landstriche ist unter ihm nie die Redegewesen; aber auch nur von einer kleinen Zahl alter Unterthanen trennte er sich immer sehr ungern, und hat dieses nur in seltnen Fällen gethan, wenn etwa überwiegende Gründe der Lokalität den einigen, in seemdes Gebiet eingeschlossenen Unterthanen, deren Austauschung gegen fremde, die sich in seinem Gesbiet in gleichem Verhältuis befanden, durchaus rathe sam machten.

In der Wahl der Bundesgenoffen folgte der König nie seiner Neigung oder Abneigung gegen die Persönlichkeit andrer Regenten, Staatsminister und Nationen, oder irgend einer andern blos persönlichen Rücksicht; sondern hier leitete ihn ganz allein die Betrachtung des Wohls seines Staats. Auf standshafte Treue eines Bundesgenoffen rechnete er nur in so weit, als das eigene Interesse besselben mit dem seinigen verbunden war. Er hielt diejenigen Versbindungen für die besten, welche einen bestimmten Zweck hatten und anch in Absücht der Dauer bes schränkt waren, weil nur bep solchen Misverständsnisse

and ferner zu binbern, einen Bund mehrerer beute icher Fürften, alles bagegen erhobenen Wibberftanbes obngegchtet, jusammen, beffen Zweck gemeinsame Bertheibigung gegen jebe Berlegung bes Rechts. wober sie auch kommen mochte, war. Doch die genauere Erzählung auch biefer Begebenheiten ift. Dauptinhalt unfere Beschichtbuche gewesen, worauf wir und beziehen, und wir enbigen also hiermit bie Schilderung bes Benehmens, welches Friedrich gegen anbere Staaten bom Unfang feiner Regierung bis au beren Ende, mabrend einer langen Reihe von Sabe ren, bewiesen hat.

Wir fcbließen biefe Materie mit einigen allges meinen Bemerkungen. Wir haben gezeigt, baf biefer Ronig mit großem Unrecht zuweilen ben Erobes rern beigezählt sep. Dies war er nicht, wenn gleich er ben feinem erften Rriege allerbings eine Groberung bezielt hatz boch eine einzelne Handlung barf nicht bas Urtheil über den Charakter des Mannes bestime men. Um biefen richtig ju murbigen, muß man bie Danblungen bes gangen Lebend aufanmunnehmen. und diese sprechen ben Ariebrich laut daffir. Dag en ben Frieden geliebt und aufrichtig geftrebt, babe, beua felben feinen Landen zu erhalten, fo lange es mit Behauptung feiner Ehre gefcheben tounte, und obne . Dobms Dentm. 4 8.

wahrend best fiebenjahrigen Rrieges, einer gang uns verhaltniffmaffigen Macht siegreich zu wiberfteben, er diefen Erfolg zum großen Theil bem Glud, ben Don feinen Gegnern begangenen Rehlern, bein Mans gel bes Ginverstandniffes unter ihnen, endlich feiner eigenen so wie feines Bolks außerorbentlicher Uns Atengung verbante, Umftanbe, auf beren verbuns benes Wiedereintreten nicht noch einmal gerechnet Er schätte bie moralischen Rrafte werben burfte. fehr hoch, aber eben beshalb fahe er ein, baf von benfelben nur in feltnen und außerorbentlichen Fals len Gebrauch gemacht werden tonne, weil ber Enthus fiadmus fich nicht langer erhalten laft, als bie aufferordentlichen Umftande, die ihn aufregten, borbanden find; Friedrich rechnete also in seinem Bertheibigungestanbe gegen anbere Machte nur auf bie gewöhnlichen, immer bleibenden phyfischen Rrafte und Mittel, und fuchte biefe moglichst vollkommen zu machen.

Seine Unternehmungen gelangen vorzüglich des halb, weil er, ehe er zu handeln anfing, alle Schwies rigkeiten, die sich entgegensegen konnten, wohl übers dacht, und die Mittel, ihnen zu begegnen, nach Rücksicht auf die verschiedenen Falle, welche eintreten konnten, bereit hielt. Garzu schwierige Dinge unternahm er nie,

Char. Friedr. II als Menfc und gis Regent. 279

wenn er nicht durch die Umstande bazu gezwungen war. Sorgfältig vermied er, was ihn in Weitlaufe tigkeiten oder Frrungen mit andern Staaten verwischeln konnte; auch dasjenige, was, wenn es von der einen Seite Vortheile versprach, von der andern bedeutendere Nachtheile voraussehen ließ. So hat er nie die Vorschläge zur Errichtung einer Seemacht, zum Erwerb von Kolonien in fremden Frotheilen, genehmigt, weil er einsah, daß er auf diesem Wege es nie zu einer Größe von einiger Bedeutung bringen konne, wohl aber sich schwächen und abhängiger von andern Mächten machen werde. Für das Geld, sagte er, wofür ich ein Kriegsschiff baue, kann ich auch ein neues Regiment errichten, und dies ist bester.

Die Krafte anberer Staaten schätte er nicht zu gering, und er sabe es nicht als Mangel bieser Krafte an, wenn in einzelnen Fallen durch deren und geschickte Unwendung gesehlt wurde. In seiner vers gleichenden Schätzung dessen, was andere Staaten gegen einander vermögten, nahm er, um nicht zu irren, immer an, daß seder seine Krafte auf das Beste benußen, und dadurch dassenige bewirken wers de, was zu bewirken möglich war. Für seinen eiges nen Staat aber brachte er in Abzug, was durch Zus fälle die bezielte Wirkung vermindern konnte.

war seine politische Berechnung immer ben minbesten Ferthamern unterworfen, und seine Regierung war beshalb bie glücklichste, weil er in allen Fällen seine Entwürse mit reisster Ueberlegung und mit Erwägung aller Umstände machte, und mit großer Kraft, Ordnung und unermädlicher Thätigkeit sie ausschihrte, anch den Sinsing der Leidenschaft auf seine Entschließungen möglichst abhielt.

Wir gehen zu bem über, was Friedrich für das Kriegswesen gethan hat. Die Sorge um bast selbe war ihm besonders angelegen, und mußte es sen, da er den bedeutenden Rang, zu dem er sich unter den europäischen Staaten mit rascher Schnels ligkeit erhoben hatte, gegen die geweckte Gisersucht andrer Machte behaupten mußte, und es, wie wir bemerkt haben, eine Hauptmaxime seiner Politik war, dadurch seinem Staate einen dauerhaften Friesden zu sichern, wenn er sich immer wohl gerüstet und zum Kriege bereit zeige.

Der große Churfürst hatte zuerst bas brandens burgische Rriegswesen auf einen regelmäßigen Fuß gebracht. Er führte eine neue Art von Abgaben, bie Accise, ein, gab berselben wenigstens eine feste Sinrichtung, welche ihm die Sinkunste verschafte, ein bebeutenbes Deer unterbalten an konnen, obne bie Unterthagen mit erhöhten bireften Abgaben belas Gegen bas Ende feiner Regierung ften zu burfen. stieg dieses Heer auf 30,000 Mann; er hatte einige aute Kelbherren, und bie Beisheit und ber Muth, mit welchem er feine Rriege führte, gab ben bratts benburgifchen Truppen einen triegerischen Geift. Diefer erhielt fich auch unter feinem Rachfolger, Rb nig Friedrich I, welcher an ben Kriegen feiner Beit gegen bie gefürchtete Obermacht Frankreichs thatigen Untheil nahm. Diefes Konigs Truppen zeichneten fich burch Capferteit, feine Kelbberren burch gute Einsicht vortheilhaft aus. Die Starte feines Beers war nicht zu allen Zeiten gleich, boch foll fie bis auf 48,000 Mann gebracht fenn, neben welchen noch eine wohlgesibte Land Milly von 60,000 Mann unterhalten wurde. Friedrich I konnte eine folche Macht nicht auf eigne Roften erhalten: er bezog pon ben Geemachten Gubfibien. Aber ba bleser Ronig bie Summen, bie er erhielt, nicht wieber mit Weisheit zur Aufnahme feiner Lande anzuwenden wufite, fonbern einen groffen Theil bes Gelbes in unnliger Pracht vergenbete; fo murbe ber Rachtheil, ben bie Bevollerung erlitt, nicht erfest. Noch arde ffer war unstreitig die Thorbeit, das Friedrich I mit bem Blute feiner Unterthanen bie Anerkennung

ben toniglichen Burde vom taiferlichen Sofo ertaufte, bem en unter biefer Rebingung ein ansehuliches Corps feiner Truppen übentles.

Kriebrich Wilbelm I fühlte, baff er bie Stelle, welche sein Bater unter ben unabhangigen Herrschern eingenommen batte, nur burch ein verhaltnigmäßiges, auf eigne Rosten erhaltenes Kriegsbeer behaupten tonne. Die Corge fur baffelbe wurde feine hanpte beschäftigung, boch: war hierben bie Ueberzengung won ber politischen Mothwendigkeit vielleicht weniger Urfache, als die entschiedene Reigung, welche biefer Monarch von fruber Jugend an fur bas Golbatens wefen hatte. Rriegerische Uebungen machten fein arofftes Vergnügen aus, und es war fein unermubes tes Befreben, in biefe Uebungen bie moglichfte Ordnung., Genaufgfeit und Punktlichkeit zu bringen, und Goldeten zu haben, bie burch Richtigkeit und Schnelligkeit ihrer Bewegungen, Reinlichkeit und Schönheit bes außern Anzuges alle andere Truppen übertrafen. Durch großen Fleiß und unermubete Unfmerksamkeit erreichte Friedrich Wilhelm wirklich bicfen 3med. Seine Urmee bestand ans so wohl gebilbeten, großen und schonen Leuten, und biefe waren in allen Uebungen bes Krieges so fertig und gu bem punktlichsten Geborfam fo gewohnt, daß Lein

Lein anderes Heer in Suropa ibm hierin gleich tam. Schon zu Unfang seiner Regierung, 1718 , foll bies fes Beer auf 60,000 wirklich unter bem Gemehr ftebenbe Golbaten gebracht fenn, und am : Enbe feiner Regierung unterhielt Friedrich Wilhelm I 76,000 Mann, wovon 26,000 Mann Auslander waren. Qualeich batte er Waffen und Rrieagbebunfe nisse aller Art immer in hinlanglisher Menge, sogar im Ueberfluß vorrathig. Durch bie gute Orbnung und große Sparfamteit, welche Friedrich Milhelm in allen Theilen ber Verwaltung: einführte, erwarb 'er bie Mittel ju ben großen Ausgaben, welche ein foldes Deer erforderte, ohne feine Lande burch neue Abgaben febr zu bruden. Um auch die Bevolles rung nicht gar zu fehr zu fdmaden, murben nicht nur Fremde unter bie Armee gern aufgenommen, und burch gutes Handgelb und versprochene Bortheile gum preuffifchen Dienft angelockt; fondern biefer Ris nig fdrieb ausbrucklich vor, bag man fo viele tangliche Auslander, wie nur immer moglich, burch bie . Werbung auswarts zu verschaffen suchen, und es babin bringen folle, baf die Armee bis zu zwen Drittel aus Fremben beftehe, welches Berhaltnig jeboch nie ers reicht ift. In Abficht ber Ginlauber mar es bis bas bin, fowohl unter Friedriche Wilhelms I Borfahren, als mabrend bes größten Theile feiner Regierung,

ben Regimentern überlaffen gewesen, fo viele junde Leute, als fie nur immer vermogten, gur Unnahme von Kriegebienften willig zu machen. Durch diese geftattete Billtubr waren aber fur bas Land groffer Machtheil und Druck entstanden. Die Regimenter wetteiferten mit einander, die gröffte Babl von ftarten und wohlgebildeten Golbaten aufftellen gu tonnen, ba biefes bas befte Mittel far bie Chefs mar, fich ben bem Ronige beliebt zu machen. Die Regimens ter febicten baber überall ihre Lente im Lande umber. mit angumerben finchten auch wol oft burch falfche Berfprechungen, ober far burch Lift und Gewalt Refruten zu erhalten. Da hierzu bas gange Land offen fand, fo mat die Folge, baf ein Regiment bas andere überbot, eins bem anbern entgegenarbeis tete, und baff bierburch bie Last, Menschen gu Rriegebienften ju ftellen, ohne alle verhaltniffmaffige Gleichheit von ben verschiedenen Provinzen und Orten getragen wurde. Ein Diffritt, ein Dorf batte oft alle feine traend branchbaren jungen Leute bergeben muffen, wenn bagegen ein anberes in febr langer Beit nur febr wenige ober gar teine lieferte. Diesem Rachtheil suchte Konig Friedrich Wilhelm I burch bie fogenannte Rantoneinrichtung im Sahr 1733 abzuhelfen. Das Reglement, welches biefe Einrichtung feststellte, ift zwar nie offentlich bes fannt

## Ch. Fr. II zc. Benehmen in Abficht b. Rriegewef. 285

kunt geworden; wie dieses sehr oft mit ben Borsschriften, welche wegen der Werbung ertheilt wurden, der Fall war. Das Wesentliche bieser Sinrichtung, dessen Bemerkung um so mehr hieher gehört, da es auch unter Friedrich II mit wenigen Abanderungen beibehalten ist, bestand in Folgendem.

Das ganze Land wurde, mit wenigen Ausnahe, men 19), in gewisse Distrikte, Kantons genannt,

368

<sup>89)</sup> Die ausgenommenen Provinzen waren, unter Abnig Rriedrich Wilhelm I, Cleve, Gelbern, More, Ateliens burg, Lingen und ein Theil ber Graficaft Marta Der Grund diefer Ausnahme mar, weil Die Einwohner Diefer Provingen eine große Abneigung vor bem Rrieges Rande batten, und Die gurcht vor bemfelben fle bauff jum Austreten bewog, welches burd bie Rabe freme Der Lande, befonders Sollands, mo jeder Fremde immer leicht Arbeit und Unterfommen fand, Sehr bes aunftigt murbe. Ronig Friedrich 11 beftatigte biefe Rreibeit ben genannten Brovingen, und ertbeilte fie aud que gleichem Grunde bem von ibm neu erworbenen Rurftenthum Offriesland, wie auch einigen Diftriften in Schleffen, wo die bort blabenben gabrifen Die Befreiung vom Militair : 3mang burchaus nethwendie au erfordern ichienen. Er ertheilte fogar biefelbe Befreiung aud ben Stabten Berlin, Botsbam, Brede lau, Brandenburg und Altftadt Magdeburg. Alle in Diefen Stadten Geborne maren nicht au Rriegsbienften verpflichtet. Den politifden Grund biefes leatern Brivilegiums miffen mir nicht anjugeben. GLOB6

ï,

••

gethelt, beren jeber einemgewiffen Regiment jugetheilt: mar, bas die Befugniff hatte, aus bemfelben jahrlich so viele tangliche junge Lente andzuheben, als es beburfte, um bie ihm nothige Bahl von Ginlandern immer wollzablie zu erhalten. Der Ranton eines Infanterie s Regiments hatte 5000 Fenerstellen, ber eines Ras vallerie : Regiments 1800; bas Infanterie : Regis tient war in Friedenszeiten jahrlich breifig, in Krieges geiten aber bis hundert auszuheben befugt 90). Was Ben Regimentern mehr abging, follte burch Auslans Jeber folder Diftrift war wies ber ersezt werden. berum in kleinere gertheilt, und biefe waren ben Rompagnien zugewiesen, aus benen bas Regiment beftand. Go gehorte also jedes Raus im Lande eis ner bestimmten Rompagnie, und alle in bemfelben geborne Knaben waren, sobald sie das gehorige 211s ter

große Bolfsmenge jener Stadte, besonders von Berlin, unftreitig dem Staate nachtheilig ift, so scheint
es, daß es vielmehr rathfamer gewesen ware, benfelben keine Befreiungen zu ertheilen, welche dem zu
großen Andrang der Menschen nach jenen Orten noch
einen bedeutenden Reiz mehr geben mußte.

<sup>90)</sup> Wie viel ein Kavallerie. Regiment auszuheben berechtiget gewesen, finden wir nicht bemerkt. Die Bahl
war aber verhältnismäßig weit geringer, theile, weil
zur Ravallerie nur angeseffene, vorzäglich ficher gehaltene Leute genommen wurden, theils auch fich immer
mehr Freiwilige zum Ravallerie. Dienft melbeten.

## Ch. Fr. II 2c. Benehmen in Abficht b. Rriegewef. 287.

ter und bie verlangte Groffe etreicht hatten, auch ihr rer Tanglichkeit zum Dienft fonft nichts abaina. verpflichtet, unter biefer Kompagifie auf gang unbedftimmte Beit, fo lange fie bie Befehlshaber branche bar fanden , zu bienen. Doch water einige Ausnahmen von biefer allgemeinen Regel geftattet, namlich bie Sohne bes Abels, von beneh man voraussezie, bag fie freiwillig fich jum bobern Relegsbienfe meld ben marben; bie Gobne ber Beifelichen ale bobert Staatsbebienten , auch bie Gblie bet Fremben; bie unter bem Berfprechen ber Befreiung vom Releass bienste für fich und ihre Rinder fich im Lande anfästig demacht batten ; ferner bie Sobne gewiffer Rabris Kanten, auch biejenigen jungen Lente, welche Emplae Sobne, ober gu Fuhrung ber von ihren Eltern ers erbten Wirthfchaft, ober ga Unterftugung ber vers wittweten Mutter unentbehrlich gehalten witeben endlich auch die Sohne aller deter, welche ein bes tradtliches, zu verschiedenen Zeiten verschieden bes Rimmtes Bermogen nachweisen konnten : - alle biese waren von der Aushebung fren. Diefe Ansi nahmen waren aber in ber wirklichen Anwendung fo vielbeutiger Auslegung fabig, baf bas Militair immer leicht Bormande fand, fie nicht gelten ju lafe fen, beshalb haufig Streifigkeiten entftanben, "und pielfache Rlagen über Berlegung ber Borfdriften Street & Street, Stree

und über barten Druck gebort murben. Diefes mar umfo unbermeiblicher, ba bie wirkliche Anshebung gu Rriegsbienften gang allein bem Militair überlaffen war. Bebes Regiment Schickte jabrlich feine Leute (einen Officier mit einigen Unterofficiers) in ben ibm augewiesenen Ranton, und lieft burch fie über bie barin gebornen Rnaben Liften halten, und fomobl den Zumachs, als den burch Tobesfälle ober bewiesene. Untanglichteit jum Rriegebienft entftanbenen Abgane bemerten. Den Eltern ber neugebornen Knaben wurde bie Berpflichtung berfelben, fo wie die eigne Perantwortlichkeit ber Eltern, die Rinber, fo oft ce verlangt murbe, gu ftellen, erklart, und gum Beis chen eine rothe Binbe 91) gegeben. Jahrlich wurden bie jungen Leute gemeffen, und ihre Große in ben Liften bemerkt; von benen, welche bie geborige Gros Le erreicht hatten, wurden bann jabrlich fo viele gum wirklichen Dienft ausgehoben, als bas Regis ment behanptete an Ginlandern zu bedurfen, um vollzählig zu bleiben. Ben allen biefen Verfüguns gen wirkten die Civilbeborben gar nicht mit g fie ere hielten von benselben nicht einmal Kenntniff,

<sup>91)</sup> Diefe rothe Binde mar eigentlich ein Chrenzeichen, welches ben Wohlhabenbern bep ber Geburt eines Sohns von bes Legiments gelbwebeln gegen eine Erbfenntlichfeit gebracht murbe.

konnten also ben sie bestürmenben Rlagen ber Unters thanen gar nicht abhelfen, da bie ben Regimentern ertheilten Vorschriften ihnen nie vollstandig bekannt waren, so baff es also bem Militair, auch wenn je eine Klage über gar zu arge Misbrauche bis zur bochsten Behorde gelangte, nie an Grunden fehlte, fein Berfahren zu rechtfertigen. Noch ein fehr arger Misbrauch bestand ben biefer Ginrichtung. Die jum Kriegebienst verpflichteten Unterthanen wurden von bem Augenblick an, wo fie in die Rollen eines Regis ments eingetragen waren, ober wenigstens bon ber Beit an, ba fie ben Golbateneib hatten ablegen muffen, welches fogleich nach ber Confirmation ber june gen Leute geforbert murbe, aller Aufficht ihrer ges wohnlichen Obrigkeit entzogen, und waren nur ber Berichtsbarkeit bes Regiments, zu bem fie gehorten, unterworfen. Gin Enrollirter, und eben fo ein Beurs laubter mahrend feines Aufenthalts in der Beimath, tonnte, mas auch fein Vergeben fenn mochte, nur ben bem Gerichte feines oft fernen Regiments in Uns fpruch genommen merben; bies mar bie fruchtbare Quelle von großen Unordnungen, bie noch badurch berniehrt murden, baf fich oft in einem Orte Ene rollirte und Beurlaubte von mehrern Regimentern Alle Thatigkeit ber burgerlichen Obrigs befanden. keit wurde hierdurch gelähmt, und die ruhigen Uns **.** X. terthas v. Dobms Denfm. 48.

terthanen fahen fich haufigen Beleidigungen aller Urt von ben Enrollirten ausgefegt, ohne bagegen Bulfe erhalten ju tonnen; benn von ben Regimentern wurde fie, nach lange angewandter Muhe, felten ertheilt. Noch mehr, ein Enrollirter burfte ohne Erlaubnig bes Regiments, zu dem er gehorte, sich nicht von feinem Orte entfernen, tein Gewerbe ans fangen, befonders nicht heirathen, noch einen Sause balt errichten. hierdurch befand fich ein guter Theil ber Unterthanen in Absicht ber wichtigsten Sandlune gen feines Lebens in ganglicher Abhangigkeit, und in wirflicher Sklaveren ber Chefs der Regimenter und Rompagnien. Die Rlagen waren haufig, bag biefe bie jungen Leute, ftatt fie ju Rriegsbienften auszus heben, gu Arbeiten gum eigenen Bortheil auf ihren Gutern gebrauchten. Daf es Mittel gab, fich von bieser Abhängigkeit ganz ober Theilweise, ja wol gar bon ben Kriegsbiensten selbst zu befrepen, bag biefe Mittel von Allen, die es vermogten, fehr haufig angewandt wurden, und baben oft mit ungerechter Partheilichkeit, mit Begunftigung bes Ginen gum - harten Druck bes Andern verfahren wurde; dies wird von Riemanden, ber die Menschen kennt, bes zweifelt werben. Das Ranton : Reglement Fries brich Wilhelms I machte also ben Zustand bes Lans bes nicht beffer, es hatte nur ben Streitigkeiten zwis Schen

iden ben verschiedenen Regimentern abgeholfen, bie porher oft entstanden, so lange allen Regimentern bie Werbungen burch bas gange Land frey ftanben. Nachbem aber ben Regimentern bestimmte Diftrifte zur Aushebung angewiesen maren, fo mar jedes aufe merkfam genug, fich in feinem Befig zu behaupten. und jedem Eingriff eines andern durch Rlage ben ber hochsten Behorbe zu wehren. Aber ben Unterthanen wurde hierdurch nicht geholfen, vielmehr waren fie jest nur noch ofter aller Willführ bes Militairs überlaffen, ba jedes Regiment, fo lange es fich nur innerhalb feines Rantons hielt, auf benfelben ein bestimmtes Recht behauptete, und in beffen Muss übung keiner Kontrolle unterworfen mar. Die Kalle ungerechten Drucks maren hierben um fo haufiger, ba bie Chefs ben diesen Geschäften febr oft von Subalterns Officieren, ober gar bon Unterofficicten geleitet wurden, oft auch diesen die Aushebung allein übers lieffen. Leute biefer Urt, oft jedem edlen Gefühle fremd, murben nicht felten nur burch Gigennuß, oder andere niedere Beweggrunde bestimmt. Den burch alle diese Misbrauche geplagten Unterthanen, ben sie, wenn es gar zu arg wurde, zuweilen unters flüßenden Civilbehorden (welche lextere doch, wie bereits bemerkt, zu folder Unterftußung eigentlich nicht befugt, noch auch, wegen ber ihnen abgehenden £ 2 Rennts

Renntniff von den Befugniffen des Militairs, recht Im Stande waren) wurde es ichwer, mit ihren Rlas gen Behor zu finden. Dem Militair ward es bagegen leicht, auch die offenbarsten Ungerechtigkeiten zu bes Ben einem Monarchen, deffen hochste schönigen. Freude ber Unblick eines ichonen und wohlgeubten Regiments war, konnte nicht leicht Recht erhalten werden gegen ben Rommandeur eines folden Regis mente, bem er diefe Freude verdankte. Ram es vollends barauf an, baf ein ichoner junger Menich, ber eine ungewöhnliche Grofe hatte, jum Rrieges bienst ausgehoben worden, bann waren auch bie fprechendsten Billigkeite : Grunde, bie nach ben Porschriften gultigften Ausnahmen nicht hinreichend, einen folden bom Rriegebienfte gu befreben. Leute von jedem Stande und Vermogen, ja fogar Ramilienvater und Manner in geiftlichen und weltlis chen Memtern, wurden, wenn sie ungewöhnlich groß waren, mit Lift- und Gewalt aus ihren Saufern Nachts aus bem Bette geholt, und zu Golbaten ges Biele haben mehrere Jahre, andere bis gu macht. erreichtem hohen Alter, ober bis jum Tobe, Rummer und Rrankheit beschlennigten, in biefem Stande gubringen muffen. Biele entwichen beimlich aus bem Lanbe, um ber Sklaveren zu entgehen, mit Verluft ihres Vermögens, beffen Confistation bie gefeßs

gefegliche Strafe folder Defertion mar. Reine Bors stellungen konnten biergegen belfen, und nur in feltes nen Fallen gelang es einem menschlicher gefinnten militairifden Befehlshaber, eine gute Laune Friedrichs Wilhelms I zu benugen, um in einem bringenben Falle eine Musnahme von ber Strenge ber harten Regel, oder auch bie Verbesserung einer wider bie Regel begangenen Barte zu bewirken. 3mang und Druck, unter welchem ein großer Theil ber Unterthanen in beständiger Furcht leben mußte, machte unter biefem Ronige bie preugischen Lande, ohnerachtet aller übrigen guten Ginrichtungen in benfelben, jum Schrecken und Abschen aller andern der Fremde vermied ben Aufenthalt in benfelben, sogar die Durchreise, und die Eingebornen fahen es als bas größte Ungluck an, wenn ihre Sohne ju einer mertlichen, besonders zu einer mehr gewohnlichen Groffe aufznwachsen schienen. als Man suchte Kinder, Die in diesem Falle waren, so gut und lange wie moglich vor ber militairischen Defe fung und Hufzeichnung zu retten, verbarg fie in ben geheimsten Bufluchtsorten, ober fandte fie ben Beiten ins Ausland. Wurde bies entbedt, fo maren bie Eltern ber Abwesenden ben ftrengsten Strafen und bem Verlufte bes Bermbgens ausgesezt; es murbe alfo, wenn es nicht möglich war, bas Dafenn ber £ 3 llns

Ungludlichen zu verbergen, Gelb und jebe Anfopfestung angewandt, um Begunftigung zu erschleichen, welches auch oft, aber nicht immer, gelang.

Die Herbeischaffung ber Auslander wurde auf nicht minder ungerechte und bruckende Urt bewirkt. Gin groffer Theil ber angeseffenen eingebornen Gols baten war mahrend gehn Monate bes Sahrs beurs laubt und konnte mabrend berfelben in ber Beimath leben und fein Gewerbe treiben, mar aber baben als lein der Gerichtsbarkeit seines Regiments unterwors Wenn and burch biese Ginrichtung bie Barte fen. gezwungenen lebenslanglichen Rriegsbienftes einigermaßen erleichtert wurde, und biefe Laft ohne Diefelbe gar nicht hatte getragen werden konnen; fo hatte boch auch biefe Ginrichtung wieder unvermeibs lich bruckenbe Folgen. Der Solb ber Beurlaubten wurde namlich mahrend ber Zeit ihrer Abmesenheit eingezogen und gehorte, bem größten Theil nach, ben Rompagnie : Chefs, welche bagegen verbunden mas ren, theils die Dienste ber Beurlaubten von ben in ber Garnison gurudgebliebenen Goldaten, Die biers für befonders bezahlt murben, verfeben zu laffen, theils aber die Roften ber auswartigen Werbung gu bestreiten, und bafur zu forgen, bag immer eine möglichst große Zahl Auslander im Dienst mar.

Mit

Mit je geringern Roften biefes bewirkt merben konns te, besto größer war naturlich ber Bortheil bes Rompagnie . Chefe. Deshalb murben nicht nur alle Frembe, welche fich nur furge Beit im Lande aufhielten, oder auch daffelbe nur durchreiften, und beren Große und Geftalt bas Militair anreigte, mit Lift ober Gewalt jum Rriegsbienft gebracht, fonbern die Regimenter ichidten Officiere und Uns terofficiere in fremde Lande, um burch Bandgelb und Berfprechen andrer Bortheile, die nicht immer gehalten wurden, taugliche Leute gum Dienft gu überreben, auch fie wol mit Gewalt wegzunehmen und beimlich über bie Granze zu führen. Borguas lich wurden diese Werber in die Reichsstädte, ober in bie kleinen beutschen Lande gefandt, beren Regies rungen über begangene Gewaltthat sich nur schwer Gehor verschaffen konnten. Much an bie Grangen großer Staaten und in die Rabe ber Garnisons Stabte berfelben murben bie Werber verlegt, fremde Soldaten gur Defertion gu verleiten ?2). Noch

<sup>92)</sup> Es find uns fogar Beispiele bekannt, daß von ben im Auslande befindlichen Werbern felbft aus preußischen an der Gränze gelegenen Beftungen die eigenen Soldaten zur Defertion verleitet und dann für ein anderes Regiment angeworben wurden. Diese waren nastürlich vorzüglich angenehm, da fie schon die Uebung bes preußischen Dienstes hatten.

Moch ein anderer bas eigene Land febr bruckenber Misbrauch entftand burch biefe Ginrichtung. namlich bie Roften ber fremben Werbung möglichft an vermindern, bemubten fich die Rompagnie : Chefe, viele Ginlander an die Stelle von Fremden eingugieben; bierzu murbe jeder Vormand gebraucht. Die Sohne ber Auslander, wenn fie auch in ber Barnison geboren maren, galten wiederum für Muslander, und gehorten ohne Biderrede der Roms pagnie, in ber die Bater ftanben. Reder Ginlans ber, ber zu entfliehen versucht hatte, aber wieder ergriffen, ober bem wegen irgend eines Bergebens eine harte Regiments : Strafe querkannt mar, murs be als ein Auslander angeseben. Endlich wnrben auch diejenigen Gingebornen, die fein Landeigenthum befagen, für unficher erklart und ben Fremben que gezählt.

Go bestand das Heer, welches ber Stolz und die Freude Friedrich Wilhelms I war, einem großen Theil nach aus leuten, die wider ihren Willen dienten, und von denen nur durch harte Behandslung die Erfüllung der Pslichten, die man von ihnen forderte, erhalten werden konnte; nur durch bars barische Strafe, die ben jeder versuchten Entweischung gewiß bevorstand, konnten diese Menschen in

dem

## b. Fr. II zc. Benehmen in Abficht d. Kriegewef. 297

bem Rerter ihrer Garnisonen, aus beren Mauern fie oft in Sahren nicht entlaffen wurden, gefangen gehalten werden. Die Gingebornen maren ju biefer Stlaveren febr oft auf Zeitlebens verdammt, boch war ihnen die bemerkte lange Beurlaubung in die Beimath eine bedeutende Erleichterung, aber das Schicksal ber Auslander mar ungleich harter. Denn die ihnen gegebnen Rapitulationen, wodurch nach gewissen Dienstjahren ber Abschied versprochen war, murben gewöhnlich, und fo lange die Leute noch einigermaßen brauchbar maren, nicht gehalten. Bon benjenigen, welche ben boherm Alter endlich entlaffen wurden, erhielten nur wenige eine febr fargliche Unterftugung, und wurden meiftens ber bitterften Durftigkeit preisgegeben. Ben allen dies fen Unftanden murde ber preuffische Rriegestand für bas größte Ungluck gehalten, bas einem Menfchen bon Bilbung und einigem Gefühl begegnen konnte, und Seber, ber es irgend vermogte, fuchte fich und feine Rinder vor demfelben ju retten. Dur Ginfalt und gangliche Unkunde, jugendlicher Leichtfinn, ober burch große sittliche Verberbtheit herbeigeführte vers zweifelte Umftanbe, wol gar begangene Berbrechen, konnten Jemand bewegen, freiwillig Dienste au nebe Die auffere Ehre, welche mit bem Golbas men. tenstande verbunden mar, und bie bemfelben gegebs

nen Vorzüge, besonders die Erlaubniß, andern Unterthanen auf vielsache Weise lästig zu fallen, konnten nur leichtsinnige Menschen, auch gewöhnslich nur auf kurze Zeit, für das Elend entschädigen, in dem sie lebten. Auch waren die den Soldaten außer dem Dienst gestattete Zügellosigkeit, und die thnen überall zum Nachtheil andrer Unterthanen zugestandenen Rechte und Vortheile noch ein bedeustender Zusaß der Veschwerden, welche das Land durch dieses Heer erleiben mußte.

Dies waren die Sinrichtungen, welche Fries brich II fand, als er ben Thron bestieg 93). Die Klas

<sup>93)</sup> In Absicht ber Kriegeverfaffung unter Friedrich II und . feinem Borfabr, beren Schilderung bier in einander flieft, weil fie burd Friedrich nur wenig Abanderuns gen erhalten bat, ift von uns das Mirabeau. Mauvillonfche Bert von ber Breußis fden Monardie Bb. IV. benugt, morin ber beute foe Ueberfeger von Blantenburg (felbft preußis fder Officier) Diefen Begenftand mit vieler Ginfict und richtigem Urtheil bearbeitet, und manche unriche . tige Borftellungen der Urbeber bes framgofifden Origie nale berichtiget bat. G. von diefem Bert Beis lage M. Dr. 84. 85. - Ueber Die altern Einrich: tungen findet man gute Radrichten in von Bennekendorf Charakterzägen aus dem Leben Ronig Friedrich Bilbelmet. Berlin 1787;

bem Kerter ihrer Garnisonen, aus beren Mauern fie oft in Sahren nicht entlaffen wurden, gefangen gehalten werben. Die Gingebornen maren ju biefer Stlaveren febr oft auf Beitlebens verdammt, boch war ihnen die bemerkte lange Beurlaubung in die Beimath eine bebeutenbe Erleichterung, aber bas Schickfal ber Auslander war ungleich harter. Denn bie ihnen gegebnen Rapitulationen, woburch nach gewissen Dienstjahren ber Abschied versprochen mar, murben gewöhnlich, und fo lange die Leute noch einigermaßen brauchbar maren, nicht gehalten. Bon benjenigen, welche ben boberm Alter enblich entlaffen wurden, erhielten nur wenige eine felm fargliche Unterftugung, und murben meiftens ber bitterften Durftigkeit preisgegeben. Ben allen bies fen Uniftanden wurde ber preuftiche Kriegestand für bas größte Ungluck gehalten, bas einem Menfchen bon Bilbung und einigem Gefühl begegnen tonnte, und Seber, ber es irgend bermogte, fuchte fich und feine Rinber vor bemfelben ju retten. Rur Ginfalt und gangliche Unkunde, jugendlicher Leichtsinn, ober burch große fittliche Berberbtheit herbeigeführte vers zweifelte Umftanbe, wol gar begangene Berbrechen, konnten Jemand bewegen, freiwillig Dienfte gu nebe Die auffere Ehre, welche mit bem Golbas tenstande verbunden mar, und die bemselben gegebs

baff fie bem alle Bortehrungen ber Regierung aufs merkfam beobachtenden Rronpringen batten unbes Kannt bleiben tonnen. Er fah auch ohne Zweifel die Ungerechtigkeit diefer Ginrichtungen und beren verberbliche Folgen fur bie Bevolkerung und ben Wohlstand feiner Lande fehr gut ein; aber gang abs belfen konnte er biefen Rolgen nicht. Druck, welchen bie Leibenschaft bes Batere fur vorguglich fcone und lange Solbaten bervorgebracht hatte, nur bie übertriebene Strenge, oft unmenfche liche Behandlung, welche Friedrich Wilhelms I pebantische Forderungen einer überfpannten Bolls kommenheit bes kleinen Dienstes nothwendig ges macht hatten, horten ben Friedrich II auf; Rriegewesen mar fur biefen Konig teine Spicleren. Er hielt feine Golbaten, um fie ju gebrauchen, und er wußte, bag bie bochfte Bollfommenheit bes fleis nen Dienftes diefe Brauchbarkeit nicht bermehrt, wohl aber den Goldaten ihren Zustand unerträglich macht und fie gu ber Bergweiflung bringt, ihrem Elend durch

fere folde Ergablungen nicht oft batten gebort werben, sollen. Jest wird fich dieses Andenken nach und nach werlieren, aber gang barf es nicht vergeffen werben, um ben beffern Buftand, ber uns geworden ift, und ben Nachsommen hoffentlich noch vollkommener werden wird, gerecht und dankbar zu wurdigen.

# Ch. Fr. II 2c. Benehmen in Absicht b. Rriegewes. 301

burch Defertion, fogar burch Gelbftmord zu entgehn. welches unter Friedrich Wilhelm I febr gewöhnlich war, und auch unter Friedrich fortbauerte. unmenschliche Sarte, mit ber Gingeborne und Frembe jum Kriegebienft gezwungen wurden, borte auf, ba ber Ronig nicht bagu ermanterte, indem er nicht, wie ber Bater, große und ichone Leute außerorbentlich bes gablte, und diejenigen Befehlshaber, welche fie vers ichafften, fo wie biejenigen, welche burch befonders ftrenge Mannszucht bie hochste Fertigkeit in ben Rriegeubungen, und bie gröffte Schonheit bes aufern Unfehne gu erreichen mußten, mit Gnaben überhaufte. Der Kriegsbienst wurde also unter ihm in vielen eine gelnen Punkten menschlicher, und ber Druck ertrage licher, ohne daß es beshalb vieler Verordnungen beburft hatte, die auch nicht erlaffen wurden. war genug, wenn nur auf ben alten Borichriften nicht weiter bestanden murde. Friedrich schonte ben allen Gelegenheiten gern bas Unbenten feines Bas ters, und wollte auch hier auf die von ihm begans genen Rehler nicht burch beren auffallende Berbeffes rung aufmertfam machen.

Alber im Sanzen konnte Friedrich feinem Bolke den Druck nicht abnehmen, oder benfelben auch nur merklich erleichtern. Nicht Laune und Leibenschaft bewog

baff fie bem alle Vortehrungen ber Regierung aufs merkfam beobachtenben Kronpringen hatten unbes Kannt bleiben tonnen. Er fah auch ohne Zweifel bie Ungerechtigkeit diefer Ginrichtungen und beren verberbliche Folgen für bie Bevolkerung und ben Wohlstand feiner Lande fehr gut ein; aber gang abbelfen konnte er biefen Rolgen nicht. Druck, welchen bie Leibenschaft bes Baters fur vorzuglich schone und lange Golbaten bervorgebracht hatte, nur bie übertriebene Strenge, oft unmenfche liche Behandlung, welche Friedrich Wilhelms I pebantische Forderungen einer überfpannten Bolls kommenheit bes kleinen Dienstes nothwendig qes macht hatten, horten ben Friedrich II auf; Rriegswesen mar fur biefen Ronig feine Spieleren. Er hielt feine Golbaten, um fie zu gebrauchen, und er mußte, bag bie bodifte Bolltommenheit bes fleis nen Dienstes diese Brauchbarteit nicht vermehrt, wohl aber den Goldaten ihren Zustand unerträglich. macht und fie gu ber Bergweiflung bringt, ihrem Elend durch

fere folde Ergablungen nicht oft batten gebort werben, sollen. Jest wird fich dieses Andenken nach und nach werlieren, aber gang barf es nicht vergeffen werben, um ben beffern Buftand, ber uns geworden ift, und ben Nachfommen hoffentlich noch vollfommener werden wird, gerecht und dankbar zu wurdigen.

## Ch. Fr. II 2c. Benehmen in Absicht d. Kriegeweß, 303

laffene Gewalt, weil fie mehr ins Ginzelne und Rleinliche ging, noch brudenber, bie Misbrauche ben berfelben noch vielfacher und fcmerer gu ubers feben maren. Die Aushebung follte alfo, nach Friedrichs Borichrift, fur bas gange Regiment ges ichehen, beffen Rommandeur die Bertheilung ber Einzelnen unter bie Rompagnien, nach beren Beburfniff, oblag. Much bas Recht, enrollirte junge Leute zu verabschieden, und die Erlaubnif gum Deis rathen berfelben zu ertheilen, murbe biefen Roms mandeurs beigelegt; die Abschiede und Trauscheine follten unentgelblich ertheilt, auch benen (biefes murbe ichon in Friedrichs erftem Regierungsiahr porgeschrieben) nie verweigert werden, fur melde fie von ben Civilobrigkeiten, nach Maafgabe ber Umftande ber Unterthanen, verlangt wurden. Much in ber uber die Enrollirten und Beurlaubten auszus übenden Gerichtsbarkeit wurden die Regimenter bes fchrankt, bagegen bie Alusnahmen, welche vom Rriegebienft befreiten, vermehrt und genauer bes stimmt.

Doch bie Hauptverbesserung in der bisher bes standenen Kantoneinrichtung, welche Friedrich erst nach dem siebenjährigen Kriege vornahm, bestand darin, daß die Aushebung zum Kriegedienst nicht mehr

mehr bem Militair allein überlaffen, fonbern von ihm nur gemeinschaftlich mit ben Civilbehorben bes wirft werden follte. Nach ben beshalb erlaffenen Borfdriften, ben welchen besonders der mit biefem Gefchaft beauftragte General von Mollendorf 24) fich thatig bewies, follten die Liften aller zum Rrieges bienft pflichtigen jungen Leute gemeinschaftlich von bem Regiment und ben Land ; und Steuerrathen ges führt werben, immer ein gleichlautenbes Exemplar biefer Liften im Bermahr beider Behorden fenn: auch follte Alles, mas die Anshebung betraf, nur mit Bugiebung ber Civilbeamten gefcheben. Sahrlich kamen, diefer Borfdrift gemag, einige bagu tommanbirte Officiere ber Regimenter in bie Rantons, und untersuchten gemeinschaftlich mit jenen Beamten ben wirklichen Buftanb ber jungen Mannschaft; alle in ben Rantons feit ber lege ten Revision vorgegangenen Veranderungen wurden gemeinschaftlich bemerkt, und bafur geforgt, baff nicht Jemand, ber nach feinem Stande, feinem Alter, seiner korperlichen Beschaffenheit und feinen ôfonos

<sup>94)</sup> Die von diesem Feldherrn in den Jahren 1763 und 1764 über diesen Gegenstand erlaffenen Werordnungen find in der ermähnten Schrift des hrn. v. Arnim: über die Rantonverfassung in den preußischen Staaten, abgedruckt.

Ch. Fr. II 2c. Benehmen in Absicht b. Rriegewef. 305

denomifchen Berhaltniffen gum Rriegebienfte bers pflichtet und tuchtig mar, in ben Liften ausgelaffen, aber auch Reiner in benfelben aufgeführt murbe, ber nach ben ertheilten Vorschriften befreit mar. enrollirten jungen Leute mußten fich vor biefer jahrlis den Commission ftellen, fie murben gemeffen, und wenn sie Grunde anzuführen hatten, weshalb fie glaubten Befreiung verlangen ju tonnen, bamit ges bort. Alle biejenigen, beren Grunbe bie Civilbes horde billigte, und welche fie fur ihr Gewerbe und ihre Familie unentbehrlich hielt, follten bom Regiment ohne Weitlauftigfeit und unentgelblich verabschiedet werben. Es wurde auch bie Bahl von Solbaten, welche ein Ranton ftellen, und immer vollzählig hale ten mußte, genau bestimmt, und nicht mehr als bierzu erfoberlich follten ausgehoben werben 95).

Huch

<sup>95)</sup> Ueber das wirkliche Bedarfnif der Regimenter murden indes die Civildeborden, aller Borfdriften ungeachtet, nie zureichend unterrichtet, benn hierzu mare erfoders lich gewesen, daß jedesmal auf eine ganz befriedigende Art die vorhandene Jahl der Ausländer nachgewiesen, und unter diesen keine andere, als wirkliche Ausländer, oder solche Einländer, die nach gesehlichen Borschriften für Ausländer galten, ausgeführt wären. Solche Rachweisung wurde abet den Civilbeborden selsten, vielleicht nie vorgelegt.

Auch in Absicht ber auswartigen Werbung fand nach bem fiebenjährigen Rriege eine wichtige Abans berung Statt. Richt mehr ben Regimentern follte fie überlaffen fenn, und gur Beftreitung ber Roften berfelben ber innebehaltene Golb ber Benre laubten ben Rompagnie : Chefs gehoren; fonbern ber Ronig ließ biefen ersparten Golb fur fich einziehen, und übernahm bagegen, ben Regimentern bie Muss Den Inspekteurs, benen bas lanber zu liefern. gange Militair untergeordnet mar, murbe bie Bes forgung und Oberaufficht der Unwerbung in frems ben Landen und die Vertheilung ber burch biefelbe erhaltenen Refruten unter bie Regimenter, nach Maaffgabe beren Bedurfniffes, übertragen. biese neue Einrichtung wurde allerbings bem Nachtheil gesteuert, bag ben ber alten manche Roms pagnie : Chefs aus Gigennuß zu wenige Auslander angeworben, und bagegen Ginlander auf unrechtliche Beise an beren Stelle jum Dienft gezwungen bats Dagegen aber bemertte man, baf mit biefer neuen Ginrichtung ein febr wichtiger Bortheil gang wegfalle, welchen die bisher bestandene gehabt Es war namlich unftreitig ben lezterer ber hatte. Bortheil ber Rompagnie : Chefs, bon ben auf ihre Roften angeworbenen Muslanbern moglichft lange Dienfte ju genießen, alfo Defertion ju berhaten,

wenigstens felten ju machen. Dies tonnte nur bas burch bewirkt werben, wenn für Nahrung, Wobs nung und Rleibung bes gemeinen Golbaten aut ges forgt, er in allen Dingen menschlich behandelt, und baburch mit feiner Lage zufrieden gemacht murbe. Diefer Beweggrund bes Rompagnie : Chefe, biefur zu forgen, fiel aber weg, wenn ber Ronig ben Abs gang ber Auslander erfezte; fogar mogte mancher Rompagnie : Chef jest gern von altern und gebreche lich werbenden Solbaten ben Zeiten fich losmachen, um fie mit jungen und fraftigen Leuten, bie auf Roften bes Ronigs herbeigeschaft murden, ju bers taufden. Much murbe ber Befis ber Rompagnien burch bie neue Ginrichtung bebeutend minber eins traglich, als er ben ber vorigen es gewesen war. Wenn nach der legtern die Rompagnie : Chefs ihre answartigen Werbungen gut einrichteten, und bie Soldaten lange erhielten; fo blieb ihnen von ihren Gintunften fo viel übrig, baf ber Befig einer Roms pagnie gewohnlich bem Befig eines magigen Ritters authe gleich geachtet murbe. Bierin fabe ber junge Officier ben Erfaß fur die in frubern Sahren erbule beten Entbehrungen und ausgestandenen Strapagen; baber mar ber Befig einer Kompagnie bas Biel aller Bunfche, und um fo angenehmer, ba ber Inhaber, auch wenn er ju bobern Dienststufen und damit ver-

banbenen großern Gehalt hinaufrudte, feine Rome pagnie immer beibebielt. Unverkennbar ist., daß beide Einrichtungen ber auswartigen Werbung Diss brauchen ausgesest maren, beibe ihre Mangel, aber auch einige Bortheile hatten. Auf welcher Seite bas Uebergewicht fenn mochte, barüber hat immer, auch ben einsichtsvollen und erfahrnen Militairs, Berschiedenheit ber Meinung obgewaltet, und Fries brich felbft scheint hieruber nicht gang fest ben fich entschieden ju haben; er führte beshalb in diefein Dunkt teine gang gleichformige Ginrichtung ben ber Armee ein. Ben ben meiften Regimentern übers nahm er die auswärtige Werbung, und zog zur Beftreitung ber Roften berfelben ben erfparten Golb ber Beurlaubten ein; ben einigen Regimentern aber behielt er die alte Ginrichtung ben. Legteres icheint eine Begunftigung gewesen ju fenn, und ohne Zweis fel verfuhr er hierben mit Rudficht auf den ihm bes fannten verschiebenen Charafter ber Chefs, und ben von ihnen in ihren Regimentern eingeführten Geift.

Nach ben verbesserten Einrichtungen Friedrichs follten immer nur diejenigen jungen Leute zu Goldas ten ausgehoben werben, welche nach dem Urtheil der Civilobrigkeit mit dem mindesten Nachtheil für Ackerbau und Sewerbe entbehrt werden könnten, und

und bagegen follten nicht gerabe biejenigen verschont werben, wie es bisher oft gefchehen mar, ben mels den bie militairifche Bucht am wirkfamften fem Connte, fie bon jugenblichen Berbrungen gurudins bringen und zu branchbaren Gliebern ber Gefells Schaft zu bilben. Um ber Willführ und Ungereche tigleit moglichft Ginbalt zu thun, mar bie ftete Dits wirkung ber Civilbehorben gemeffenft worgeschrieben. Diefe Borfdriften tamen auch wirklich manchen Rlagen gubor, ober bemirtten, baff gerechten Be fchwerben abgeholfen wurde; aber ben allen verbef ferten Ginrichtungen war allen Misbrauchen bod nicht abzuhelfen, immer blieb noch Bieles ber Wills Tuhr bes Militairs überlaffen, welches ben biefem Geschaft weit machtiger als die Civilbehorbe eins wirkte. Jeber Officier, ja jeden gemeine Golbat wußte febr gut, baf bas Militair ber geehrteffe und erfte Stand war, ju bem ber Ronig fich felbft rechnete, und ben er nicht, wie fein Bater, aus leibenfchaftlicher Borliebe, fonbern aus politischer Nathwendigkeit ehrte und ichonte. Es war baber auch unter biefem Ronige nicht leicht gegen bas Dis Litair . gumal wenn es einen in Unfeben flebenben Seneral betraf, Recht zu bekommen. Auch bie Cie vilbeborben wiberftanben oft bem Militair nicht, wie fie follten, entweber aus angftlicher Sirge, ans

gesehene Militaire zu beleidigen, beren Ungunft thnen fcaben tounte, ober and Rachlaffigfeit. Manche biefer Beborben fugten auch bon ihret Seite noch neuen Drud und Partheilichkeit bingu. . Gine erofe alle anbern üblen Kolgen noch vermehrende Unbolltommenheit, bie ichon unter Friedrich Will belm I gewesen war und auch unter Friedrich forts bauerte, mar ed, baf bie vielen Berordnungen und :Borfdriften, nach welchen ben ber Hushebung und anbern Berpflichtungen ber Unterthanen gegen bas Militair berfahren werben follte, gewohnlich nicht gur allgemeinen Runde tamen. Die üblichfte Art der Bekanntmachung war ein jahrliches Ablesen fols wher Verordnungen von ben Rangeln; aber auch ben Geubteften mufite es fdwer fallen, bie verwickelten Bestimmungen und vielfachen Ausnahmen folcher Berordnungen im Gebachtniff zu behalten, und bem gemeinen Manne war bies wirklich unmbalich. Gos gar ben Civilobrigfeiten murben biefe Borithriften felten bollståndig bekannt, und fehr oft maren fie nicht mit ber nothigen Dentlichkeit und Bestimmts Gewöhnlich hoben bie neuern Berheit abgefaßt. pronungen bie altern nur jum Theib, aber nie gang auf, fonbern ließen einige Berfühungen ber lextern hweigend beftehen, fo, daff man meiftens eine Babl diefer Berordnungen aus verschiedenen

Ch. Fr. II 2c. Benehmen in Abficht b. Rriegewef. 311

Beiten zusammen haben und muhsam ihre oft einans ber widersprechenden Vorschriften mit einander vers gleichen mußte, um zu wissen, was in einem bes stimmten Falle gesesslich sen ober nicht; und ben dies sen Umständen war nicht leicht ein Fall möglich, in welchem ein Militair sein Versahren, wenn über dasselbe geklagt wurde, nicht durch irgend eine vers altete Verordnung, die wenig bekannt geworden, ober durch eine andere, welche verschieden gedeutet werden konnte, zu beschönigen vermogt hatte ...).

So blieb auch unter Friedrich die Berbindliche keit zu harten Kriegsbiensten von unbestimmter Dauer ber harteste Druck, ben die preußischen Uns kerthanen leiben mußten. Fur diejenigen, welche U 4 nicht

<sup>96)</sup> Befcaftsmanner ans jeuen Beiten, welche mit diefen Dingen ju thun gehabt haben, werden die Bahrhelt unfrer Schilberung bekätigen, die vielleicht Manchem, der damit gar nicht bekannt ift, übertrieben scheinem möchte, was fie doch nicht ift. Dem Verfasser find Beispiele bekannt, daß den Civilbehörden die Mitthellungen der das Militair betreffenden Verordnungen ausbrücklich geweigert, oder das sehr bilige Berlangen abgelehnt wurde, es möchte in die neuern Verordnungen gen alles dasjenige ausbrücklich aufgenommen werden, was aus den altern gultig bleiben sollte, damit der abrige Inhalt der leztern einmal als aufgehoben anges sehen werden könne.

nicht gerabe unmittelbar burch benfelben litten, was ren andere mit bem Militair wefentlich verbundene Einrichtungen nicht minber laftig. Die Lieferuna ber Fourage für bie Ravallerie war ein harter Druck für bas platte Land, es mochte unn jene wirklich in Matur abgeliefert werben muffen, ober ben Unterthanen freigelaffen fenn, fich burch Abkaufung mit bem Militair abzufinden, ale weshalb, nach Bers ichiebenheit ber Provingen und ber Zeitumftaube, verschiedene Ginrichtungen bestanden. Die Gins quartierung ber Golbaten ben ben Burgern war auch verschieden eingerichtet, blieb aber gleichfalls unter jeber Gestalt immer eine barte Laft. Endlich was ren unlaugbar es allein bas große Deer und bie Militair , Auftalten , welche die Abgaben zu einer fo großen Sobe, wie wirklich geschabe, gu fteigern nos thig machten. Wir vermogen nicht mit Gewigheit anzugeben, wie viel bie Erhaltung bes gefammten Rriegswesens unter Friedrich gekoftet bat. Ginige haben behauptet, baf zu biefer Ausgabe eilf 3molfs tel aller Ginfunfte erfodert maren. Wenn biefes auch, wie wir glauben, übertrieben fenn follte, fo ift boch gewiß, bag weit über die Salfte ber Gins nahmen ju biefem 3med verwendet murbe. bebente, wie viel andere nußliche und nothige Bers wendungen biefer Ausgabe megen baben unterbleiben สนน์โร

Sh. Fr. II 2c. Benehmen in Absicht di Rriegswef. 313 muffen! Noch mehr, welch ein ungleich hoherer Wohlstand im Lande gewesen senn wurde, wenn wes nigstens ein bedeutender Theil ber Abgaben, welche bas Rriegswesen erfoderte, ben Unterthanen hatte erspart werden konnen!

Alber konnen wir Friedrich anklagen, bag er fo brudenbe Laften feinem Bolte aufgelegt, ober mes niaftens, baf er biejenigen, bie er fcon anfgelegt fant, besteben laffen, and fie nicht merkicher ers ·leichtert bat? Wenn wir unpartheilich und im Bes Ronigs Berhaltniffe benten, fo tonnen wir ibm wahrlich beshalb nicht Vorwurfe machen : Er bes fanb fich, befonbere nachbem er feine Staaten burch ben Erwerb von Schlessen vergrößert und bie Aufmertfamteit in fo bobem Grabe auf fich gezogen hatte, in einer Lage, baff er mit großer Babs icheinlichkeit beforgen mußte, von eifersuchtigen und ihm an Rraften weit überlegenen Dadchten angegrife fen und unterbruckt zu werben, wenn er in feinem Bertheibigungs : Stande irgend hatte nachlaffen, fein Deer hatte vermindern, ober es minber fertig jum Rampf, minder wohl verfeben mit allen Ers forberniffen batte halten wollen. Die Nothwens bigkeit ber Dinge zwang ibn, nicht nur benselben Wertheibigungeftand, ben er bon feinem Bater ge-U 5 erbt

erbt hatte, beizubehalten, sonbern auch ihn, nach Berhaltnis bes vermehrten Umfangs seiner Lande, und ber größern Gefährlichkeit seiner politischen Lage, und zu vergrößern.

Seit bie ftebenben Beere einmal eingeführt End, but bas Ranbenken ber Weiseften und Wohls gesinnteften aller Lande fich oft mit Entwurfen bes Maftiget, wie die Vertheibigung ber Staaten auf eine minber brudenbe Urt bewirkt werben tonnte; aber immer hat biefes Rachbenten leiber auf bas :Refultat geführt, bag - ftebenbe immer in ben Baffen wohl geubte und zum Angriff wie gur Bertheibigung, jeben Augenblick bereite Beere ein fehr hartes, fehr bruckenbes, jedoch nothwendiges und unvermeibliches Uebel find, weil teine andere Urt ber Bertheibigung im Stande ift, einem feindlichen Angriffe von ftebenben Beeren wirkfamen Biberftanb gu teiften. 3mar wollen wir die hoffnung eines beffern Zustanbes in biefen fur bas Glud ber Menfche beit wichtigen Berbaltniffen teinesweges aufgeben. Schreiber dieses, fo wenig er auch geneigt ist, von ber nachften Butunft gar zu glanzenbe Erwartungen ju begen, theilt boch mit frohem Bergen bie Uneficht, welche grabe jest fich zeigt, baff ein befferer Buftanb in Ubsicht ber Rriegseinrichtungen in unferm Baters lande

lande nicht mehr febr entfernt fenn tonne. Die Gpannung ift wirklich fo hoch getrieben, bag es nothwendig fcheint, diefelbe muffe nachlaffen. Die ftebenben Brete find überall fo laftig geworden, ihre Erhaltung fobent eine folche Unstrengung aller Krafte, einen fo uns verhaltnifmäßigen Aufwand, bag bie Regierungen fich jur Berminderung ber großen Beere genothigt finden wurden, auch wenn die Bolter nicht eine entschiebene allgemeine Albneigung zeigten, blefe bruckenben Laften langer zu tragen, burch welche ber Buftanb bes Friebens faft eben fo unertraglich wiet, ale ber bes Rrieges. Die großen Erfahrungen ber neuern Beit haben überall bie Ginficht gereift ; bas einzige Mittel, wodurch bie Bolter sich gegen jeden Ungriff fichern konnen, bestebe barin, bag fie ibre Bertheidigung nicht einer besondern bafur bezahlten Rlaffe bon meiftene gezwungenen Menfchen übertie gen, fondern biefe beiligfte aller Pflichten felbet übernehmen, und beren Laft unter fich fo vertheilen. baff alle Glieber ber Gefellschaft fie abwechselnd tra Mur erft wenn die Bolfer gu biefer Gelbfts vertheibigung sowohl fahig als willig gemacht find, werben stehende Beere auf bisherigem brudenben Rug entbehrt werden tonnen, und nur fo viel moble 'geubte Rrieger nothwendig bleiben, um immer einen Stamm gu haben, an ben fich bie bewaffnete Boltes

`).

mer.

maffe im Kall ber Roth anschließt, und in beren Unführern fie bie Lehrer finden tome, um in turger Bett im Gebrauch der Waffen bie fehlende volltoms mene Uebung zu erhalten. Gewiff find Ginrichtungen dieser Alrt sehr moglich, und weil sie bieses sind, durfen wir ihre Verwirklichung um so gewisser erwars ten, da eben fest in allen Landen die Nothwenbigkeit berfelben gefühlt wirb, und man überall mit Ente wiefen biefer Urt lebhaft beschäftiget ift 97). Mogen fie ben besten Erfolg kaben! Didgen besonders die Berathungen ber eblen und einfichtsvollen Manner, welche burch ben beutschen Bundestag bereinigt finb, bem gefammten bentichen Baterlande balb einen Buftand geben, ber alle feine Burger mit bem feurigften Enthusiasmus und bem festen Willen, für biefes Buftanbes Bertheibigung Alles aufzuopfern, · Beleben muß! Wird nur biefer Wunfch erfullt, fo wird es auch an ben zwedmäffigsten Ginrichtungen nicht fehlen, burch welche bie Lasten mit moglichster Gleichheit getragen und baburch weniger bruckenb

<sup>97)</sup> Es find hieraber in ber neueften Zeit in mehrern Schrifs ten icon manche der Bebergigung der Regierungen werthe Gedanken vorgetragen. Borgaglich verdient, nach unfrer Sinficht, Aufmerkfamkeit, was aber diefen Gegenftand gesagt ift in Schwidts gehaltvoller Schrift: Deutschlands Biedergeburt. Jens 1814.

# Ch. Fr. II 2c. Benehmen in Absicht d. Kriegswef. 317

werben. Alle Sohne des Baterlandes werden die Fähigkeit erwerben, dasselbe zu vertheidigen, und hierin nicht mehr eine brückende kast, sondern viels mehr kust und Freude finden. Ein so unglücklicher, Bustand, als derjenige war, den wir beschrieben has ben, wird dann nie wiederkehren, und bessen Schils berung wird vielleicht den Nachkommen unglaublich und übertrieben scheinen.

Friedrich hat eine fo große menschenbegludenbe Berbefferung nicht bewirkt, nicht einmal fie bezielt. In allen seinen Schriften findet fich teine Spur, baf er eine Abschaffung, ober eine bebeutende Vermindes rung bes ftehenden Deers, unter ben Berhaltniffen wie sie einmal in Europa waren, nur fur moglich gehalten hatte. Wielmehr fabe er bie beftanbige Bermehrung diefes Beerd, die immer vollkommnere Ruftung zum Rriege, als bas einzige nothwendige Mittel an, feinem Staate einen dauerhaften Fries ben zu fichern. hierauf ging fein unausgefeztes Bes streben, bies mar bas Ziel feiner unablägigen Thas tiafeit und Mube. Unftreitig hat fein Beifpiel hierin übel gewirkt, und die herricher andrer Staas ten bewogen, die immer fortgebende Bermehrung ihrer Heere, die unausgesezte Bereithaltung jum Rriege gleichfalls fur nothwendige Bedingung ihrer

Erhaltung anzusehen. Munbern wir uns nichtbarüber, baf fogar ein Friedrich ben feiner umfaffens ben Ginficht, ben feinem feit fo vielen Jahren auf biefen Gegenstand gerichteten angestrengten Rachbens ten nicht auf Ideen einer beffern Ginrichtung getoms men ift; welche, wenn man fie einmal gefaßt bat, doch so naturlich scheinen. Höchst wahrscheinlich wurden biefe Ideen auch jest noch nicht entstanden fenn, wenn nicht die Betrachtung ber Begebenheiten, welche nach Friedrichs Tode fich ereignet haben, ben ben Regierungen endlich die Ueberzeugung gur Reife gebracht hatten, daß ein minder brudender Bertheis bigungestand eben so nothwendig als möglich fen, and wenn nicht auch die Wolfer biefe Berbefferung bringend verlangt, und zugleich burch bie That bes wiefen hatten, dag im Fall ber außersten Roth ftes hende Deere, auch wenn sie noch so geubt und wohls geruftet find, boch nicht hinreichen, fondern bie 2866 ter felbst aufstehen und ihren entschloffenen Billen bewähren muffon, daß fie fich nicht unterbrucken laffen wollen.

Ju biefer Ueberzeugung war man in ber Zeit Friedrichs noch nicht gelangt, und diefer große König ist hierin nicht über die Ansicht feiner Zeit hinansges gangen. Doch, auch wenn ihm je eine Ahnung ber Moge

#### Ch. Fr. II zc. Benehmen in Abficht b. Kriegewes. 319

Möglichkeit einer volltommnern Ginrichtung getoms men mare, wir zweifeln fehr, ob er einen Berfuch bieser Urt gewagt haben murbe. Denn in ber That scheint auch in unfrer Beit die Soffnung eines beffern Buftanbes vorzüglich nur barauf gegründet werben gu konnen, daß bie Ueberzeugung von beffen Rothwendigkeit und Moglichkeit ben ben Regierungen faft aller großen Staaten zugleich geweckt ift. hieran war aber in Fries briche Zeit noch nicht zu benten. Auch unter beguns ftigenden Umftanben wird bie Berminderung ber fes benden Heere und beren Ersegung durch andere Ginrichtungen, an welche, auch wenn sie burch bie Ers fahrung minder brudend befunden werben follten, boch bas Bolk weniger gewohnt ift, nur mit groffer Porficht und allmählig geschehen muffen. zelner Staat, ber einen folden Versuch machen wolls te, und diese Borficht versaumte, durfte fich großen Gefahren aussegen und ben Zweck schwerlich erreis chen; auch nur fur wenige Staaten, beren Berricher bierüber einen Augenblick gang gleichgefinnt bachten. burfte es fehr schwer fenn, deshalb bestimmte Abres ben zu treffen und fich gegenseitig zu binden. Kries brich hielt wenigstens biefes nicht rathfam. Sahre nach bem siebenjahrigen Rriege hatte ber Biener Sof ben gewiß febr moblgemeinten Gebanten eie -

ner folden Abrede. Maria Therefia trug Friedrich an, bie beiberseitigen Beere in vollig gleichem Bers haltniß zu minbern, und fich bas Wort zu geben, aber einen Urmeebeftand, wegen beffen man fich eins mal vereinbart hatte, nie hinauszugehen, woburch fehr bebeutenbe Roften erspart, bie gegenseitigen Bers Baltniffe aber gang biefelben bleiben murben. Fries brich lehnte ben Antrag ab, ohne Zweifel weil er Ach überzeugt hielt, bag bie Bestimmung bes Mage fes, in welchem verminbert werben follte, ju gros Re Schwierigkeiten finden, auch eine folche Ginrich. tung, wenn fie zu Stande gebracht murbe, an beiben Seiten eifersuchtige Beobachtung, in wies fern ber Abrede vollig genuget werbe, gur Folge has Ben, und biefes zu unangenehmen Erorterungen und Ber einigen führen werbe. Ber einigem Nachbenken findet man fich überzeugt, bag biefes richtig gefeben. und eine folche Abrede zwischen zwen Staaten gar nicht möglich fen. Mur ein auf gleiche Ueberzeugung gegrundetes, gleichzeitiges Verfahren aller aroffen Staaten kann eine Verminderung ber ftebenden Becre allmablia bervorbringen, so wie beren Entstehung auch einst gleichzeitig überall erfolgt ift; weil ein Staat bem Beisviele bes andern ju folgen fich gende thigt glaubte. Das beffere Beifpiel einiger unfrer machtigften Derricher, auf meldes wir zu hoffen

## Ch. Fr. II zc. Benehmen in Absicht b. Kriegswef. 321

und berechtiget halten, wird aber um so schnellere Rachfolge sinden, je unfehlbarer die Erfahrung bes weisen muß, daß jeder Staat in eben dem Verhälts niß, in welchem er sich der Burde des stehenden Beers entladet, und seine Vertheidigung allein auf den einzig sichersten Grund, die Fähigkeit und den entschiedenen guten Willen seines Volks daut, auch durch den ersparten großen Auswand und den erhöheten Wohlstand seines Landes einen Zuwachs an relas tiver Kraft und Sicherheit gewinnen werde, der Als les übertrift, was je durch Eroberer erreicht oder nur angestrebt ist.

Doch wenn wir Friedrich mit guten Gründen gegen die Anklage vertheidigt haben, daß er sein Bolk burch ein zu großes Heer und alle zur Kriegerüsstung erforderlichen kostbaren Sinrichtungen zu übersmäßig ohne Noth gedrückt habe; so unternehmen wir nicht, ihn von dem Vorwurf ganz fren zu spreschen, daß er die Sache etwas übertrieben habe. Hat bieser König auch nicht, wie sein Vater, die immer fortgehende, höchst mögliche Ausbildung seines Heers mit Leidenschaft betrieben; so war die Sorge für diesen Zweck doch eine zu anhaltende Beschäftisgung für ihn, daß sie ihm nicht endlich um ihrer selbst willen hätte lieb werden sollen. Dies ist nun

einmal bie Schwache ber Menschen. Wenn wir lange Beit, ununterbrochen, mit großem Gifer bies felben Mittel anwenden, um einen Zwed zu erreis den, fo merben uns gulegt bie Mittel, befonders wenn wir guten Erfolg berfelben erfahren, eben fo werth als ber 3med felbft. Wir werben ben Ges brauch jener Mittel übertreiben, vielleicht ohne an ben 3med felbst weiter zu benten. Dies mag auch ben Friedrich in Absicht des Kriegwesens bis auf eis nen gewiffen Grab ber Fall gewesen senn. Er machte sich die Ausübung aller feiner Pflichten zur Luft; fo fand er ohne Zweifel auch an den kriegerischen Gins richtungen, die seine beständige Aufmerksamkeit fors berten, beren Unwendung und Aufficht gang in feine Lebensordnung übergegangen mar, ein febr lebhaftes Beranugen, und biefes um fo mehr, je glucklicher er bier in Erreichung feiner Abfichten mar. Er brachte fein Deer zu einer größern Bolltommenbeit, Fertigs feit und punktlichen Ordnung, als irgend anderes mo gefunden murbe. Der Anblick biefer von ihm geschaffenen, von Jahr ju Jahr fortidreitenben Bolls kommenbeit, die Bewunderung berfelben von naben und fernen Buschanern, mar ber gerechte Lohn für alle die mubvollen Anstrengungen, bie er fich mit uns erbittlicher Strenge auflegte, für bie Aufopferungen jetes ihm angenehmern Gennffes, die wachsame 5000

## Ch. Fr. II 2c. Benehmen in Abficht b. Kriegswef. 323

Sorgfalt, bie unausgesezte Gebulb, mit ber er bie ermubenfte Ginformigteit fo vieler bier nothigen Ses Wir geben also zu, daß Friedrich schäfte ertrug. bie Vermehrung seines heeres und die friegerischen Einrichtungen überhaupt etwas weiter getrieben has ben mag, ale bie politische Nothwendigkeit, auch beren Richtigkeit zugegeben, burchaus erforberte; baf er vielleicht mit einem etwas kleinern Beere, mit ets was minderer Anstrengung, biefelbe Rolle in Europa hatte fpielen konnen. Es wird und diefes um fo mahrs scheinlicher, ba wir überzeugt find, bag Friedrich nie auf Eroberungen ausging, sonbern fein 3med nur immer ber war, zu Abweisung jedes Ungriffs in pollkommenster Bereitschaft zu fenn. Wer vermag hier das Maaf zu bestimmen, das in gerechten Verhaltniff zu ben ftete wechselnben Umftanben nicht überschritten werben tann, ohne gum Fehler gu merben?

In welchem Verhaltnis bas Kriegsheer sich zu ber Volksmenge befunden habe, läst sich für die ganze Zeit von Friedrichs Regierung nicht genau bes stimmen, weil sowohl die Bevolkerung als die Zahl ber Ausländer in der Armee in den verschiedenen Pes rioden verschieden gewesen ist, und hierüber und die genauern Data fehlen. Zu Anfang der Regierung X 2

Friedrichs war, nach feiner eignen Angabe, Starte ber Armee an Ginlanbern funfzig taufenb Mann, und er bemerkt felbit, bag biefes fur bie Volksmenge zu viel gewesen sen. Sogleich nach ber Erwerbung von Schlesien murbe bas Deer vermehrt, und mit ber machsenden Bevolkerung nahm biese Vermehrung verhaltnigmägig ju, bis zum fiebenjahe rigen Kriege. Durch diesen wurde die Volksmenge fehr vermindert, sowohl weil der Rrieg so viele Leute wegraffte, als weil im Lande weniger geboren wurden; aber feche Sahre nach geschloffenem Frieden befand fich bas Deer ichon wieber auf bem Fug, wie por bem Rriege; jedoch mag in biefer Zeit bie Zahl ber Auslander nach Werhaltnif am hochsten gebracht Nach ber Erwerbung von Westpreugen fand bie lezte große Vermehrung Statt. Da nach bem Zuwachs an Lande die Armee jedesmal in gleichem wo nicht gros ferm Verhaltnif vermehrt murde, fo brachte ein folder Buwachs ben alten Provinzen nie Erleichterung. In ben lezten Jahren mar bas heer auf zweihundert taufend Mann, vielleicht noch etwas hoher, gebracht. Man kann wol im Durchschnitt annehmen, bag mahrend ber langsten Zeit von Friedrichs Regierung ungefahr ber vierzehnte streitbare junge Mann Solbat gewesen fen, ber aber zehn Monate im Sahr beurlaubt, also bem Ackerbau und andern Gewerben ben weitem nicht

Ch. Fr. II 2c. Benehmen in Absicht b. Rriegewef. 325

nicht gang entzogen mar. In biefer Ginrichtung lag uns ftreitig bie wichtigste Erleichterung, welche es möglich machte, daß eine fo ftarte Unshebung wenigstens mabs rend ber Friedenszeit ertragen werben tonnte. Durch bie immer bedeutende Zahl ber Auslander wurde allers binge bie Bevolkerung bes landes gefcont. Db aber biefer Bortheil nicht burch ben Machtheil überwogen fen. bag bie Urmee burch biefe Auslander, und bie Barte, mit welcher biese behandelt werben muften, mertlich verschlechtert murbe, - vermögen wir nicht zu ente Daff jedoch ber Wohlstand bes Landes , Scheiben. überhaupt burch bas Kriegewefen nicht fo fehr gelite ten habe, wie es oft geglaubt worden, erhellet bars aus, baff die Bolksmenge und die naturliche und kunfts Liche Produktion feit bem fiebenjahrigen Rriege immer im Bunehmen gewesen finb.

Wenn ein Kriegsheer brauchbar, kraftig und gegen einen nicht in aller Rücksicht gar zu überleges nen Feind unüberwindlich senn soll, so ist nicht genug, daß dasselbe zahlreich, in allen mechanischen Uebungen des Krieges vollkommen gewandt, und mit allen Ersorbernissen wohl versehen, auch zum pünktelichsten Gehorsam gewöhnt sen; sondern es kommt auch vorzüglich darauf an, daß es von einem guten Geiste belebt werde, der bewirkt, daß der Ofsicier

٠,

١

wie ber gemeine Golbat seinen Beruf selbst achte und liebe, und die Pflichten beffelben mit Luft und Bobls gefallen erfulle. Ginen folden Beift in feinem Deere fortbauernd zu unterhalten, und ihn ben jeder Geles genheit neu angufachen, mar Friedrich unabläßig bes Ben ben Officieren mußte bas Gefühl ber Chre immer lebenbig und wach fenn, und diese Chre bestand barin, ben jebem Unlag perfonlichen Muth und Berghaftigkeit zu beweisen, und nicht zu bulben, baff je ber kleinste Mangel biefer Tugenben auch nur vermuthet werben konne. Die Ehre muftte bem Dfs ficier bas toftlichfte aller Guter, ihm ein Leben ohne Chre ein unerträglicher Buftanb fenn. Streng in Forberungen ber ihm gebuhrenben Achtung von Uns bern, mar ber preufische Officier eben fo forgfaltig, bie Achtung, welche Unbere zu forbern berechtigt was ren, nie zu verlegen. Ueberhaupt mußte eine eble Sefinnung alle feine Handlungen auszeichnen, und er mußte fich über alle niebrigen Gefinnungen, befondere schmusigen Gigennus, weit erhaben beweisen. Bon ben Untergebenen foberte er ben ftrengften Behorfam im Dienst, und gestattete nicht bie mindeste Wiberrebe; aber aufferbem behandelte er fie mit Menfche lichkeit, und fabe gern, wenn es feinen Golbaten an nichts fehlte, wenn sie immer wohlgemuth waren, und in ben Stunden ber Erholung fich ber Freude übers

überlieffen. Während bes Rrieges fuchte ber preufis iche Officier ben feindlichen in Belbenmuth und allen Tugenden bes gemeinschaftlichen Berufs zu übertrefe fen, aber gern bewies er biesem alle Achtung, bie er verdiente, und glaubte auch im feindlichen Rames raden sich selbst ehren zu muffen; wenn er ihn übers munden hatte, suchte er ihm auf alle Beise ben Uns fall erträglich zu machen. Much im feindlichen Lande bielt der preugische Officier gute Mannegucht, erlaubte nie, baf ber ruhige Bewohner mehr leibe, als die Verhaltniffe bes Krieges unumganglich nothe wendig machten. Gelten borte man ber einem preus Mifchen Beere von gewaltsamen Erpreffungen, muthwilliger Verlegung ber Personen und bes Gis genthums ber Ginwohner, und wenn fich ein Unmurs biger bergleichen Frevel erlaubt hatte, wurde es, fos bald es bekannt geworben, von ben Obern ftrenge geahndet, und ber Frevler burch allgemeine Berache tung bestraft. Durch biese Menschlichkeit und Burs be ihres gangen Betragens übertrafen mahricheinlich bie preufischen Officiere ihre Zeitgenoffen in andern Diensten, so wie burch bobere Bilbung und Ginsicht. Gehr viele Officiere ftrebten bem Beispiel nach, bas ber Konig felbst gab; sie suchten sich wissenschaftlich auszubilden und grundliche Renntniffe in Allem gu erwerben, mas jur Kriegewiffenschaft gebort. X 4 mußte,

mußte, bies fen bas beste Mittel sich zu empfehlen und ichnell beforbert zu werden; aber man wußte auch, baf Friedrich ben blogen Schein und oberflachs liche Renntniffe nicht liebte und biefelben balb ers fannte; man ftrebte alfo nach grundlicher Renntnig. Biele Officiere hatten ihren Beruf wirklich studiert, und erfülleten bie einzelnen ihnen ertheilten Auftrage um fo beffer, ba fie ben Zweck und ben Bufammens bang berfelben einfahen. Aber besonders herrschte wahrend bes siebenjahrigen Rrieges unter ben preu-Bifchen Officieren ber gute Geift, baf Jeber am eifs rigften bemuht war, basjenige möglichst vollkommen gu thun, mas ihm auf ber Stufe, worauf er ftand, oblag, und baff er, auch ben erweiterter Ginficht und erhohtem Rachbenten, fich nicht erlaubte, bie Entwürfe und Handlungen ber Vorgesezten tabelnb su beurtheilen. Wie bochst wichtig biese Tugend, und wie schablich beren Gegentheil fen, hat bie Erfahrung ber in neuern Zeiten geführten Rriege bewies fen, wo der untere Felbherr zuweilen die Plane bes ihm borgefezten laut tabelte und fogar eigenmachtig thut entgegen zu handeln magte, wo auch felbst Subaltern : Officiere oft mehr beschäftigt maren, Opes rations = Plane fur ben Feldzug im Ganzen zu mas den, ober bie gemachten ber hochften Felbherrn gu Eritifiren, ale bie Pflichten ihres befchrankten Berufs

zu erfüllen. Go etwas wurbe in Friedrich's Deere nicht gehort; bie bobe Meinung, welche Alle von bes Ronigs Talenten, von seiner Ueberficht bes Gangen, von feiner ftete regen Dachfamteit und Beobachs tung bes Gröften, wie bes Rleinften hatten, lief ben Miemandem einen Tabel feiner Unternehmungen aufs kommen, oder wer bamit bervortrat, wurde nicht gehort. Much die Ginsichtsvollsten waren fest übergeugt, bag Friedrich am besten wiffe, was in jeber Lage zu thun fen, bag Niemand beffer, als er felbft, fich aus einer Berlegenheit gieben tonne, baf er als Ien seinen Gegnern an richtigem Blick ben weltem überlegen fen, und baf fogar basjenige, mas in ber Kerne Fehler und Vernachläfigung geschienen, ges wiff, wenn es naber erkannt worden, einen neuen Bes weis eben dieser hohen Ginficht und richtigen Blicks geben werbe. Mit herglichem Bohlgefallen erzählte man sich bie Vorfalle, worin biefes oft auffallend und wiber alles Erwarten bewährt worden, und bes ftartte Giner ben Unbern in bem festen Bertrauen und in ber achtungsvollen Unhanglichkeit zu biefem einzigen und wirklich unüberwindlichen Relbberrn. Diesen Seift suchte Friedrich auf alle Beise unter feinen Officieren zu erhalten, und überzengte fie ben jeder Gelegenheit von feinem Bohlwollen und feiner Achtung: bies geschah auf die mannichfachste, immer

neue, hochk einnehmenbe Weise. Zeber Beweis von Ginficht, Entschloffenheit und guter Ueberlegung, jebe schone muthvolle That wurde vom Konige bes merkt und nie vergeffen, und biefes oft bewiefen, wenn es am wenigsten erwartet war. Gein Beifall wurde immer auf folche Urt bezeugt, baf fie bem, ber mit bemfelben beehrt wurde, vorzüglich anges nehm senn mußte. Dies spornte sowohl einen fols -chen, als auch Andere zu immer neuer Unstrengung und ausgezeichneten Thaten. Much ber Tabel, ober bieStrafe mar immer fo eingerichtet, baf ber, wels der betroffen war, nicht gang niedergebeugt und in feinen eigenen Augen zu tief herabgesezt, vielmehr ermuntert wurde, burch fein kunftiges Betragen ben begangenen Fehler gut ju machen. Die Berdienste ber bobern Feldberren murben von Friedrich ben jeder Gelegenheit gern hervorgehoben und in ihr volles Licht gefest, auch burch vorzügliches Vertrauen belohnt. Die Geschichte seiner Rriege beschrieb ber Ronig vorzüglich für seine Officiere, sowohl um die Runft, wie ber Rrieg geführt werben muffe, ju lehren, und bes gangene Fehler burch ihre freimuthige Erzählung lehrreich zu machen, als auch bie gute Meinung, bie er felbst von ben vortreflichen Gigenschaften feiner Urmee hatte, und bas Vertrauen, welches er in fie feate, offentlich zu beweisen. Um die gum Officiers stande - stande bestimmte Jugend zu bilden, wurden Kriegseschulen angelegt, mit deren Einrichtung sich der Kesnig sehr beschäftigte, für welche er vorzüglich geschickte Lehrer auswählte, benen er selbst Instruktios nen ertheilte. Der Borzug, den Friedrich ben Beses zung der Officierstellen dem Abel gab, mag in der Nation selbst, in welcher dadurch kriegerischer Geist und Shrgefühl zurückgehalten wurde, nachtheiliger gewirkt haben, als in der Armee. Der zum gemeisnen Soldaten angewordene Bürgerliche und Bauer wußte, daß er nach einmal beskehender Einrichtung nicht weiter als hochstens die zum Unterofsicier und Feldwebel kommen könne, und er beruhigte sich hiers ben, als ben etwas Unabänderlichem.

Die Unterofsiciere waren in der preußischen Arsmee vorzüglich wichtig. Auf sie kam in Ansehung des kleinen Dienstes besonders viel an, und sie trugen am meisten ben, den gemeinen Mann in Ordnung und zu stets punktlicher Erfüllung seiner Pflichten anzuhalten. Der König wußte dieses, und er hielt also darauf, daß zu Unterofsicieren verständige, gesezte und durchaus rechtliche Leute gewählt wurden, unter denen er einen guten Geist, und das Gefühl der ihrem Stande eigenen Ehre dadurch erhielt, daß er selbst ben jedem Anlaß ihnen Achtung und Vertrauen bewies, und

baranf hielt, daß die bohern Officiere ein Gleiches thaten, und biefe nachsten Borgefegten ber Golbaten mit befonderer Undzeichnung und Boflichkeit behans Bu Officierstellen beforberte er fie aber nur angerst felten, weil er wußte, daß biese Leute sich in ihrer Lage beffer befanden, als wenn fie, ploglich in eine bobere verfest, benen gleich gemacht wurden, bie fie von Jugend an als über fich Erhabene gu betrachten gewohnt waren, und in beren von der ihrigen verschiedene Sitte und Lebensweise fich ju schicken ihnen beschwerlich fiel. Friedrich wußte, bag ben meiften Menschen, und vorzüglich benen vom unverdorbens ften naturlichften Gefühle weit mehr baran liegt, in ihrer Rlaffe und unter ihres Gleichen zu ben Erften au geboren, als in einer bobern Rlaffe bie Unterften gu fenn, und nach beren Bornrtheilen, vielleicht wes gen ihres herkommens, mit unverblenter Nichtachs tung behandelt zu werden. Er besohnte also die Uns terofficiere, wenn sie vorzügliches Berdienst bewies fen, lieber auf andere Art, und wenn sie burch Als ter und Rranklichkeit jum Rriegsdienst minder taugs lich geworden, versorate er sie burch aute Stellen im Civilftande, die gesunden Verftand, Ordnung und Wertragen erfoberten, und nuzte also auch hier noch einmal bie guten Gigenschaften braver Manner. Beging bagegen ein Unterofficier einen groben ibn ents

## Ch. Fr. II zc. Benehmen in Absicht d. Rriegewef. 333

entehrenden Fehler, so wurde er sofort mit Beschinne pfung degradirt, oder mit noch harterer Strase bez legt. Renner versichern, daß diese Sinrichtung eine der besten und nüglichsten in der Armee gewesen sen, daß gute Unterofficiere zuweilen die Mangel der Ofesiciere ersezt, und am meisten beigetragen haben, die innere gute Beschaffenheit des preußischen Deers zu bewahren.

Ben bem gemeinen Solbaten wurde ein guter Seift vorzüglich baburch unterhalten, bag ibm für fich felbst und seinen Stand Achtung eingeflöft marb, der Beifall seiner Obern ihm über Alles werth war, und er biefes Beifalls fich verfichert halten konnte, wenn er seine Pflichten mit Punktlichkeit und Orde nung erfüllte. Sute Rompagnie : Chefs ließen es fich befonders angelegen fenn, ihre Goldaten gut gu gieben, weniger burch Strafen, als burch Ermuntes rung und gute Behandlung berer, welche fich burch Ordnung und Sittlichkeit bes gangen Betragens por Undern auszeichneten. Ben bem geringen Solbe wurde es bem gemeinen Golbaten fchwer, feinen Uns terhalt nur nothburftig zu gewinnen, besonders wenn er verheirathet mar und Rinder batte. Bum Beiras then wurde baber eine besondere Erlaubnig ersodert, und biese nur bann ertheilt, wenn ber Golbat nache weisen

weifen tonnte, bag er, außer feinem Trattament, auch burch feinen anberweitigen Erwerb im Stande fen, eine Familie zu ernahren. Wohlbenkenbe Dfs ficiere faben barauf, baf ihre Golbaten eine aute Birthschaft führten, und wirklich befanden Manche berselben sich, besonders in Garnisonen, wo es an Alrbeit nicht fehlte, in einer gang behaglichen Lage, und auch in biefem Stande wurden zufriedne Mens ichen gefunden. Um wenigsten' war bies ber Kall in ber koniglichen Garbe, worin ber ftrengfte Zwang und bie größte Ginformigkeit bes kleinen Dienftes uners tragliche Plagen waren. Mancher Solbat berfelben tam oft in Jahren nicht aus ben Thoren von Pots: bam, keiner durfte heirathen, weshalb auch Mus-Schweifungen aller Urt bier herrschend maren, und in keinem Regimente so viele Selbstmorbe, wie in biesem vorkamen. Auch ben dem gemeinen Solbaten war die hohe Meinung, welche berfelbe von Fries briche Alles übertreffenden Ginsichten, ber Festigkeit feines Charakters, und auch bon feinem Sluck hatte, eine wichtige Triebfeber, um ihn immer ben gutem Die Herablaffung und Theils Muth zu erhalten. nahme, welche ber große Ronig ben feber Belegens heit and dem gemeinen Goldaten bewies 98), feine Bes

<sup>98)</sup> Im flebenjahrigen Rriege bat man ben Ronig fic oft am

Bereitwilligkeit, gleiche Entbehrungen und Mühses ligkeiten selbst zu erdulden, erwarb ihm das Herz und die Liebe des gemeinen Mannes. Jeder war stolz darauf, unter diesem Könige zu dienen, und man will bemerkt haben, daß während des siebens jährigen Krieges, wo die Desertion in den nahe bep einander stehenden Heeren oft groß war, dieselben Leute sich ungleich braver und besser ben Friedrichs. Heere, als ben den seindlichen bewiesen haben.

Der Glaube an Friedrichs Gluck that ben ben Soldaten auch sehr viel. Sie waren sest überzeugt, ber Ronig siehe unter bem besondern Schuse ber Borsehung, und, troß aller Wechsel des Schicksals, werde er am Ende doch gewiß oben bleiben. Die so außerordentlichen Begebenheiten des siebenjährigen Krieges, das immer vergebliche Anstreben so vieler Feinde, die oft wunderbare Rettung des Königs, hatten diesem Glauben eine große Festigkeit gegeben;

am Bactfeuer der Soldaten erwärmen, oder mitten unter ihnen bingestreckt, sich einem furzen Solummer überlassen seben. Auch ritt er oft neden den marschirenden Soldaten und börte ihren traulichen Gesprächen oder muntern Liedern zu, gleich jenen römischen Feldberrn, deren Triumphwagen die Soldaten voranzogen und oft sogar Spottlieder auf den siegenden Jeidberrn sangen.

es herrschte in der Armee, ben einem großen Theile ber Officiere fowohl als der Gemeinen, ein religibser Seift 99), ben Friedrich allerdings noch fehr wurde vers mehrt haben, mare er felbft von gleichem Geifte belebt gewesen. Satte er auch nur zuweilen bem Gottesbienfte beigewohnt, und nach großen Zagen ein religibses Keft in seinem Beisenn fevern laffen (welches außerft felten geschehen ift), es wurde fehr gewirkt haben. Des Konigs Unfichten und Ueberzeugungen erlaubten bieses nicht, und andere, als er hatte, wollte er nicht beucheln. Aber jum Glud kannte bie Menge bie irreligible Denkungeart bee Ronige nicht genau, und wenn ibm zuweilen eine Meufferung entfiel, welche auch fein Bertrauen ju der Borfehung bewies, fo wurde biefe begierig aufgefaßt, verbreitet und machte großen Ginbruck.

Die Aussicht bes gemeinen Solbaten für bas Alter war schrecklich. Die Zahl berer, welche in ben Invaliden "Häusern aufgenommen werden konns ten, war nach Verhältniß der Bedürftigen sehr klein, und die Unterstüßung, welche einige außer benselben erhiels

<sup>99)</sup> Sute Selbprediger trugen febr bep, denfelben ju unters balten. Man wird hiervon burch Lefung der Schriften Rufters, eines gewesenen Zeldpredigers, (S. von demielben Beilage W. Mr. 59. 60.) febr überzeugt.

## Ch. Fr. II zc. Benehmen in Abficht b. Rriegewef. 337

erhielten, außerft unbebeutend. Bochfte Durftigfeit und gangliche Berlaffenheit mar baber, wenn fie teine Werwandten hatten die fich ihrer annahmen, bas Schicksal derer, welche im muhvollsten Dienste ihr Leben ber Bertheibigung bes Baterlandes gewihmet hatten. Dag Friedrich ben febr wichtigen Rachtheil, ben biefes hatte, nicht eingesehn, und warum er bem Uebel nicht abgeholfen hat? gehört zu ben Unbegreife Auch fur die Erhaltung und Erziehung ber Kinder ber gemeinen Golbaten wurde unftreitig au wenig geforgt. Es ift auffallend, baf es ber Aufmerksamkeit bes Ronigs bat entgeben konnen, wie burch biese Rinber, beren viele im Elend umfas men, bie Urmee treflich batte ergangt werben tone nen, und baburch ber brudenbe 3mang ber Ginges bornen zu Kriegsbienften, und bie toftbare Werbung ber meiftens fo unfichern Auslander wenigftens jum Theil zu ersparen gewesen maren!

Mun mare noch zu reben bon bem Gebranch, ben Friedrich von seinem so wohlgeubten Seere wirks lich im Rriege gemacht bat, von bem Eigenthums lichen seiner Kriegstunft beim Ungeiff und ben ber Bertheidigung, und in allen Beziehungen. Hieruber zu reben gehörte allerbings zu einer vollständigen Chas ratteriftit Friedrichs, beffen Felbherrn's Rolle eine fete

Aber ber Berfaffer, ein feiner bebeutenbften mar. Lape in ber Kriegswiffenschaft, wurde weber für Renner noch Nichtkenner belehrend und unterhaltens genug über diese Dinge ichreiben tonnen. laft es baher lieber gang, boch wunscht er febr, bag ein Militair, ber, gleich bekannt mit ber altern Rriegsgeschichte, als vertraut mit ben Grundfagen ber neuern Rriegswiffenschaft, bie Lucke, welche wir in unferm Wert abfichtlich laffen, ansfullen, und Friedrich schilbern moge als Felbherrn mit allen feis nen Vorzügen und Mangeln, in unpartheilscher Vergleichung mit ben ebelften (benn nur biefe burfen nes ben Friedrich genannt werben), die vor und nach ihm eine Runft geubt haben, welche ben feltenften Berein ber aufferorbentlichsten Talente bes Beiftes und eine eben fo feltne Große und Starte bes Charatters Da bas Unbenken an Friedrichs Feldzuge noch genug erhalten ift, um Beziehungen auf beren Geschichte gang zu verstehen, und ba vor ben Angen ber jegigen Zeitgenoffen Rriege nach gang andern Grundfagen, ale bie feinigen, geführt find, fo scheint uns grabe jest ber bequeme Zeitpunkt gu fenn, um eine folche Schilberung, wie wir fie und benten, ju Im preugischen Beere Befinden sich unternehmen. gewiß mehrere Manner mit allen Renntniffen ausges ruftet, um biefelbe auf die lebrreichfte Urt entwerfen

Char. Fr. II 2c. Gefeggebung und Rechtspflege. 330 zu konnen. Mochte unfer Wunsch einen biefer Fas bigen ermuntern!

Rachst ber Sorge für die Vertheidigung seines Bolts, ber Unabhangigfeit und ber Ghre feines Staats, war es Friedrich als Regent bas angeles genfte Geschaft, feinen Utterthanen eine aute Rechtes pflege zu verschaffen. Er mußte, bag ben Menschen unter allen Bortheilen ber burgerlichen Gefellschaft ben weitem ber wichtigste ift, Person und Gigenthum gegen jebe Beeintrachtigung geschütt ju wiffen, alle ihre Rechte gehörig bestimmt, und Gerichte zu haben, burch welche entftehende Streitigkeiten bald und unpars theiisch entschieden werben. Er wußte, daß wenn ihre · Forderungen in Absicht biefes Puntes befriedigt wers ben, sie manchen anbern Druck bes gefellschaftlichen Bereins leichter tragen, bagegen gar tein anderer Bortheil, sen er auch noch so groß, ben Mangel guter Rechtspflege je ju erfeßen vermoge. Deshalb war Friedrichs unablagiges ernftliches Befchaft, feinen Unterthanen möglichst gute Gefete und schnelle unpar: theilide Rechtspflege ju verschaffen. Man kann mit Wahrheit fagen, baff er mit biefem Gefchaft anges fangen, und mit eben demfelben geendet habe. Diefe feine wohlgemeinte Thatigkeit ift auch immer allges mein anerkannt und gepriefen, nur bat man fie gu: **2** 2

wei:

weilen, wol gar in der Meinung sie recht boch zu ers heben, in einem unrichtigen Lichte bargestellt, und Friedrich die Absicht beigemeffen, Alles, was vor ihm in Absicht auf Gesetgebung geschehen war, als ju unvollkommen gang zu vertilgen, und in biefem Kache etwas burchaus Neues und ibealisch Bollkoms menes an ichaffen. Go etwas bat er nie angestrebt. Dazu hatte er über bas, was burch Gefege in ber Welt von jeher erreicht ift, und erreicht werben kann, an viel nachgebacht. Wir konnen hierüber gar nicht im Zweifel seyn, ba er seine Gebanken über biese Materie in mehrern Stellen seiner Schriften 100) bentlich genug geäuffert und baburch bewiesen bat. baf er in feiner Untersuchung des Ursprungs aller Gesekgebung bis zu eben ben Granzen gekommen war, über welche hinaus bie tundigften Forfcher noch immer nicht

rungsjabren geschriebener Auffag: dissertation sur les raisons d'établir on d'abroger les loix.

6. denselben in Oeuvres de Frédéric publiés da son vivant T. II. p. 165. Dringt Friedrich gleich nicht sehr rief in die Materie ein, und redet über die Besetzebung aller Staaten etwas zu oberflächlich, vers weilt er auch oft mehr bep öffentlichem Recht und Berfaffung der Staaten, als beim Privatrecht, von dem er doch nur reden wollte; so bewährt diese Schrift doch genug, daß er die Beschränftheit unster Kenntnis in dieser Materie sehr gefühlt dabe.

nicht gebrungen find. Ueberall, wo bie alteften Sahrs bucher ober Reifebeschreiber in ben entfernteften Beiten und Weltgegenben und Menschen zeigen, find biefels ben, ichon mehr ober minber volltommen, mit eins ander verbunden. In ben außerst feltnen Kallen, mo man ein burch fonberbare Bufalle in fraber Rinds heit verirrtes menschliches Wefen gang einzeln gefuns ben, mar baffelbe ein Thier, bas, wenn es nicht aufgefangen und gepflegt wurde, obne fich fortzus pflanzen als ein folches babinwelfen mufte. mo unter allen himmelsftrichen mehrere Menschen neben einander gefunden wurden, waren sie auch im Befig von Sigenthum und Rechten, und batten bes reits Ginrichtungen getroffen, um biefen Befis gegen fremben Angriff zu behaupten, und ihn auch auf bie Machkommen weiter zu bringen. Wie biefer Befis und biefe Ginrichtungen ursprünglich entftanben fenn mogen, 'barüber fehlt überall bie Runbe. So wie Mles, mas ben Urfprung der Dinge betrift, über alle Gefchichte hinandreicht, fo wiffen wir auch burchs . aus nichts vom Anfang ber Gefeggebung und gefelle Schaftlicher Ginzichtungen. Wo bie altefte Schriftlich aufbehaltene Gefchichte anbebt, ba finden wir nirgenbs erfte Gefeggeber, bie etmas gang Renes ge-Schaffen batten, fondern überall nur Reformates ren, die das Bestebenbe, mas fcon vor ihnen ba

war, ausbesserten, erganzten, naher bestimmten und bann bestätigten. Gin Mehreres, als dieses, vers mag also auch kein Regent in bem verfeinerten Zus stande ber Bilbung ber neuern Zeit.

Gewiß fabe auch Friedrich bie Sache fo an, und fo wollte er in feiner Gefeggebung nie etwas Uns beres, als den Mangeln und Gebrechen, die vorhanden waren, abhelfen, und bie Gefege, bie er in feinen Landen fand, fo weit verbeffern, daß fie ben Beburfniffen und ber Bilbungestufe feiner Unterthas nen moglichst angemeffen wurden. hieruber binauss jugeben mar nie fein Gebante. Durch bie Rlagen, die bis zu ihm gelangten, und bie er mit Aufmerts famteit anhorte, glaubte er ju bemerten, bag bie haupturfachen ber Uebel, welche bas Bolt brudten, theils in ben fo verschiedenen, oft einander widerspres chenben, buntel ausgebruckten, in einer fremben, langst nicht mehr unter uns gesprochenen Sprache verfagten, nicht einmal in achten Handschriften auf uns gekommenen, baber bon ben Rechtsgelehrten Derschieden ausgelegten und angewandten Gefegen lies gen; theile aber burch die Unwiffenheit, Rachlaffige feit, ben Gigennuß und anbere bofe Leibenschaften ber Richter und Abvokaten veranlaft werben. Es war daher fein angelegenfter Bunfch, in feinen Staaten

Die Berschiedenheit, Berworrenheit und 3meideutige keit der Rechte abgethan, und ftatt beren ein festes, sicheres und allgemein verständliches Recht, und bant eine folde Rechtspflege eingeführt zu feben, vermittelf welcher die Gesege mit volliger Unpartheilichkeit ans gewandt, und alle Streitigkeiten in moglichft kurger Beit genau und gang pollftanbig entschieden wurden. Kriedrich wuffte recht aut, daß es in den verschiebes nen Provingen, die feinen Staat ausmachten, eine Menge fehr verschiebener, jum Theil recht guter Befege gab, die theils von frubern Regenten Schriftlich verfaffet, theile burch unbenkliches Berkommen und Sitte, beren erfte Entstehung Niemand anzugeben vermag, Gultigkeit erhalten hatten, daß neben bies fen allen das romische Sesesbuch in febr vielen Rale len, für welche es gar teine einheimische Rorm gab, bie alleinige Entscheibung mar, baf aber biefe mans derley Gefege theile in Abficht bes Landerumfanges, binnen welchem sie galten, beschrankt, theils eines verschiedenen Sinnes fabig maren, und von ben Ges richten und Rechtsgelehrten nicht an allen Orten und ju allen Zeiten gleich ausgelegt wurden. Diefe Bie berfprüche brachten Ungewiffheit bes Rechts und bes Besibes hervor, welche eine fruchtbare Quelle von Streitigkeiten maren, ohne daß man bem einen ober bem anbern ftreitenben Theile beshalb eine Schuld

beimeffen konnte. Diesem Uebel wollte Friedrich abs geholfen wiffen; er hatte alfo grade eben die Absicht, bie uns von einem berühmten Berricher ber alten Beit, welcher ihm an Groffe bes Beiftes und an Erhabens beit ber Gefinnungen in allem Betracht verglichen werben kann, erzählt wird, und wir wiffen in ber That ben 3weck, welchen Friedrich sein ganzes Leben bindurch verfolgte, nicht beffer auszubrucken, als mit eben ben Worten, welche ein Geschichtschreiber 101) gebraucht, um Cafars 3med anzugeben: "jus scivile ad certum modum redigere atque ex immensa diffusaque legum copia optima equaeque et necessaria in paucissimos con-"ferre libros" -. Grabe biefes, und burchans nicht mehr, wollte auch Friedrich. Er wufte fehr wohl, daß bas romifche Recht große Bollkommens beit habe, und baf auch in ben übrigen Gefegen. welche in feinen Landen feit ben altesten Beiten gals ten, febr viel Gutes fen. Diefes abzuschaffen fiel ibm nicht ein; er wollte nur bie zwischen ben ber Schiebenen Rechten fich finbenben Wiberspruche ente ichieben, bie in allen befindlichen Dunkelheiten aufe metlart, alles verschiebener Deutung Fabige genau bestimmt, und nur basienige gang weggeraumt has ben.

<sup>201) 6.</sup> Suetonius Vita Caesar. C. 44.

## Char. Fr. II 2c. Gefeggebung und Rechtspflege. 345

ben, mas fur ben gegenwartigen Buftanb ber Bib bung, und fur bie jegigen Sitten und Bedurfniffe nicht mehr paffte, ober mas auf Spisfinbigkeiten und verschiebenen Meinungen ber Rechtsgelehrten alter und neuer Zeit beruhte; alles vorhandene Gute und für jeßige Berhaltniffe Branchbare aber follte gesammelt, genau bestimmt und ind Rurge gezogen werben. Es follte burchaus tein Zweifel mehr bleis ben über bas, mas in feinen Landen Rechtens fet, und die Gefeße follten in ber Landessprache und in einer allgemeinen verftandlichen Schreibart abgefage fenn, jugleich aber follten ber Willführ und ben Leis benichaften berer, welchen bie Unwendung ber Gefeße übertragen war, folche Schranten gefegt, und fur bie enbliche Abmachung aller Rechts Streitigkeiten folls ten folde unüberfdreitbare Beitperioben bestimmt werben, baf über ungerechte Ertenntniffe, ober Bers abgerung bes Rechts, mit Grunde feine Rlage mehr geführt werben tonne.

In biesem Sinne hat Friedrich während seiner Regierung zu zweien Malen sich sehr ernstlich und eifrig damit beschäftiget, Gesetzgebung und Rechtsepflege zu verbessern. Das erste Mal geschahe dieses, wie er, nach dem zweiten schlesischen Kriege, eines dauerhaften Friedens zu genießen hosste. Merkwurs

big ift, baf gerabe ju eben biefer Beit, um bie Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts, in zwen andern deuts ichen Landen bas Bedürfniff einer beffern Gefeggebung ebenfalls fuhlbar wurde, und bie Regenten von Defterreich und Bavern, gleich bem preufischen, ernfts haft barauf ausgingen, ihren Wolkern neue, ben jegis gen Berhaltniffen und Gitten angemeffene, Gefeße zu geben. Maria Therefia feste zu biefem Zwecke im Sabre 1753 eine Commission erfahrner Rechtsgelehrs ten nieber, welche 1767 ein Gefegbuch zu Stande brachte, bas, wenn es auch vielen Mangeln abhalf, boch ben Absichten ber großen Mongrchin noch nicht Benuge that 102). Die Bollenbung biefer wichtigen Arbeit blieb ihr mahrend ihrer gangen Regierung wichtig, sie hat aber dieselbe nicht erlebt; ihre Nache folger bewiefen gleichen Gifer fur bies Unternehmen, und

nardin in acht starken Folianten vorgelegt; sie gab ihn mit dem Befehl nochmaliger Umarbeitung jurud, und machte besonders darauf aufmerksam, daß aus dem Gesehuch Alles wegbleiben muffe, was in ein Lehrbuch des Rechts gebere. Sie schried vor, Alles in möglichk einfache Sage ju faffen, Zweideutigkeit und Undeutslicheit zu vermeiden, und das römische Recht nie weizer, als inspfern es mit der natürlichen Billigkeit übereinstimme, beizubehalten. Sie verfuhr also in dieser Sache gerade nach denselben Grundsaben, als Kriedrick.

Char. Fr. II 2c. Gesetzebung und Rechtspflege. 347
und dasselbe hat endlich in unsern Tagen durch Kaiser
Franz I in hoher Vollkommenheit vollendet werden
können 103). Auch Churfurst Max Joseph von
Vapern ließ zu eben jener Zeit, von gleich löblichem Eiser belebt, an einem nenen Gesetzbuche für seine Lande arbeiten, bessen Vollendung er auch noch ers lebt hat 104). Wenn gleich Friedrichs Thatigkeit in diesem Fache schon einige Jahre früher angesangen hat, so wollen wir boch nicht behaupten, da wir bierüber

<sup>103) 3</sup>m J. 1811 ift erfchienen: "Allgemeines bar-"gerliches Befegbuch für bie gefammten "bentfden Erbianbe ber bfterreichifden "Monardie." Es baben an bemfelben bie einfichte polifien und erfahrenften Rechtegelehrten gearbeitet, unb allerdings bie Fortidritte benugt, welche burd bas preufifde Gefegbuch und nach bemfelben bie legislatorifche Ginfict in Deutschland gemacht batte. Giner ber thas tigften Mitarbeiter, herr von Beiller, bat in ber "Borbereitung jur neueften ofterreidis . "fden Gefentunde, Bien 1810,4 eine febt belehrende Radricht gegeben, und einen guten Abris Diefes Befebbuchs findet man in: Bonners. Mr.chip "får bie Befeggebung und Reform bes ite "riftifden Studiums. 4ter Bb. ates beft? "Landsbut 1814."

<sup>104)</sup> Das baperifche Gefetbuch ift 1750 angefangen, unb 1768 vollendet. Der Saupturbeber beffelben mar ber Kangler Baron von Kreitmaper, ein Mann von großer Einficht und Gelebrfamfeit.

weilen, wol gar in ber Meinung sie recht boch zu ers beben, in einem unrichtigen Lichte bargeftellt, und Friedrich die Absicht beigemeffen, Alles, was vor ihm in Absicht auf Gefeggebung geschehen mar, als an unvollkommen gang zu vertilgen, und in diesem Kache etwas burchaus Menes und ibealisch Bollkoms menes ju icaffen. Go etwas bat er nie angeftrebt. Dazu hatte er über bas, was burch Gefege in ber Welt von jeher erreicht ift, und erreicht werben kann, an viel nachgebacht. Wir konnen hieruber gar nicht im Zweifel fenn, ba er feine Gedanken über diefe Materie in mehrern Stellen feiner Schriften 100) beutlich genug geäuffert und baburch bewiesen bat, bak er in seiner Untersuchung bes Ursprungs aller Gefeggebung bis zu eben ben Granzen getommen mar, über welche hinaus bie tundigften Forscher noch immer nicht

proces Dieber gehört besonders ein in den frahern Regierungsjahren geschriebener Auffag: dissertation sur
les raisons d'établir ou d'abroger les loix.

L'enselben in Ocuvres de Frédéric publiés de
son vivant T. II. p. 165. Dringt Friedrich gleich
nicht sehr rief in die Materie ein, und redet über die
Gesetgebung aller Staaten etwas zu oberfächlich, vers
weilt er auch oft mehr bep öffentlichem Recht und
Berfaffung der Staaten, als beim Privatrecht, von
dem er doch nur reden wollte; so bewährt diese Schrift
doch genug, daß er die Beschränktbeit unster Renntnis
in dieser Materie sehr gefählt habe.

nicht gebrungen find. Ueberall, wo bie alteften Sabre bacher ober Reifebeschreiber in ben entfernteften Zeiten und Weltgegenben uns Menfchen zeigen, find biefels ben, icon mehr ober minber volltommen, mit eine ander verbunden. In ben aufferft feltnen Rallen, wo man ein burch fonderbare Jufalle in fraber Rinds beit verirrtes menfdliches Wefen gang einzeln gefuns ben, war baffelbe ein Thier, bas, wenn es nicht aufgefangen und gepflegt wurde, ohne fich fortzus pflanzen als ein foldes babinwelfen mufte. mo unter allen Dimmeleftrichen mehrere Menschen neben einander gefunden wurden, waren fie auch im Besig, von Sigenthum und Rechten, und hatten bes reite Einrichtungen getroffen, um biefen Befis gegen fremben Angriff gut behaupten, und ihn auch auf bie Machtommen weiter zu bringen. Wie biefer Befis und biefe Ginrichtungen ursprunglich entftanben sein mogen, barüber fehlt überall die Runde. So wie Mues, was den Ursprung ber Dinge betrift, über alle Geschichte hinansveicht, so wiffen wir auch burchs and nichts vom Unfang ber Gefeggebung und gefelle Schaftlicher Ginrichtungen. Wo bie altefte fchriftlich aufbehaltene Geschichte anbebt, ba finden wir nirgenbs erfte Gefengeber, bie etmas gang Renes ge-Schaffen batten, fondern übergli nur Reformates ren, die das Bestebende, mas icon vor ihnen ba

war, ansbesserten, erganzten, naher bestimmten und bann bestätigten. Gin Mehreres, als bieses, vers mag alsn lauch tein Regent in bem verseinerten Zus stande der Bilbung ber neuern Zeit.

Gewiff fabe auch Friedrich die Sache fo an, und fo wollte er in feiner Gefengebung nie etwas Uns bered, ale ben Mangeln und Gebrechen, die bors handen waren, abhelfen, und bie Gefese, bie er in feinen Landen fand, fo weit berbeffern, bag fie ben Bedürfniffen und ber Bilbungeftufe feiner Unterthas nen möglichst angemeffen wurden. Hierüber hinauss jugeben war nie fein Gebanke. Durch bie Rlagen, die bis zu ihm gelangten, und die er mit Aufmerts famteit anhorte, glaubte er ju bemerten, baf bie Banpturfachen ber Uebel, welche bas Bolt brudten, theile in ben fo verschiebenen, oft einander widerfpres chenben, buntel ausgebruckten, in einer fremben, langst nicht mehr unter uns gesprochenen Sprache verfaften, nicht einmal in achten Sanbfdriften auf und gekommenen, baber bon' den Rechtsgelehrten Derfchieden ausgelegten und angewandten Gefegen lies gen; theile aber burch die Unwiffenheit, Rachlafig. feit, ben Gigennuß und anbere bofe Leibenschaften ber Richter und Abvokaten veranlaft werben. Es mar Daber fein angelegenfter Bunfch, in feinen Staaten Char. Fr. II 2c. Gefeggebung und Rechtspflege. 351

von großer Fahigkeit und umfassenden Kenntnissen in allen Fachern rechtlichen Wissens, großer Arbeitsams keit und Thatigkeit, auch, so viel wir erforschen konnen, von rechtschaffenem Charakter, welches auch Friedrichs Urtheil über ihn bestätigt, obgleich über die Harte, die er ben den Resormen bewiesen haben soll, oft geklagt ist; was aber unbillig scheint und bes greislich wird, wenn man erwägt, daß durch die eins geführten Verbesserungen nicht nur herrschende Meisnungen in ihrem langen Besiß gestört wurden, sons dern auch viele Menschen an Einkunsten sehr berloren, welche sie durch die alten Misbräuche gehabt hatten, auch die Obliegenheiten des Dienstes nach den neuen Vorschriften Manchen beschwerlicher fallen mochten, als sie bisher gewesen waren.

Mit ber Prozesorbnung wurde ber Anfang ber Berbesserung gemacht, weil der König mit ben Besschwerben über die Verwickelung und Langsamkeit der Rechtspflege am meisten war behelliget worden. Bis dahin galten in den verschiedenen Provinzen verschies dene oft sehr von einander abweichende Prozesordnuns gen; unstreitig ein großes Uebel! Statt bessen sollte

١

nun

Berdienft ehre, lieft ber König in bem Dofe bes Gebaudes, in welchem die hobern Juftig. Collegia fic versammelten, ein marmornes Brufbild beffelben aufftellen.

unn in allen Landen ein gleichformiges Verfahren eins geführt, und dieses so vereinfacht werden, daß jeder Prozest binnen einem Jahre durch alle Instanzen zu Ende gebracht wurde. Man kann denken, daß dies ses überall eine sehr auffallende Veränderung hervors brachte <sup>107</sup>). Da aus Pommern die meisten Rlagen eingegangen waren, so wurde für diese Provinz die neue Prozestordnung zuerst, unter dem Namen Codex Fridericianus Pomeranicus, eingeführt. Nach ders

207) Aud verurfacte biefe Reuerung nicht aberall Bufrieben. beit, felbft nicht bep ben ftreitenben Barthepen, und ber Phria erfuhr, baß bie Richter und Abvofaten nicht allein an ber Menge und langen Dauer ber Prozeffe Sould maren. Ginft beflagte fich ein Commericher Ebelmann febr bitter über Die unertragliche Langfamfeit, Die er ben allen Berichtebofen erfabren muffe, und reichte eine lange Lifte von Prozeffen ein, die er bereits feit vielen Jahren betreibe, aber mit benen es gar nicht aus ber Stelle wolle. Der Ronig bezeugte fein Bedauern, und melbete bem Manne, er babe allen Gerichten, bev benen feine Prozeffe anbangig maren, ernftlich befoblen, biefelben auf bas Schleunigfte vorzunehmen und genalich abjumachen; ber Ronig boffe, biefes merbe mirfen, und binnen einem Jahre folle ber Supplifant feinen einzigen Prozeg mehr baben. Aber Diefer antwortete nun: "er bante amar febr fur bie große Snade, bitte "jeboch, es mit bem Befohlnen nicht gar ju ftrenge gu "nehmen, denn er muniche bod einige feiner Projeffe atbrig ju behalten, und nicht gleich neue anfangen ju "barfen, ba er obne Projeffe nicht leben tonne, indem per an Diefen Beitvertreib von jeber gemobnt fep."

felben wurden binnen acht Monaten 2400 alte gum Theil hochft verwickelte Prozesse, welche fcon lange por ben Dommerichen Gerichten geschwebt batten, theils burch gutliche Bergleiche, theils burch befinis tive Erkenntniffe abgemacht. Dag hierben Giniges übereilt worben, weil bem Groffangler Alles baran lag, burch möglichst schnelle Erfullung bes toniglichen Millens fich zu empfehlen, mag teine grundlofe Rlage gewesen fenn; indef machte biefer Erfolg in gang Deutschland groffes Aufsehen, und einige Fürften fandten ihre Rechtsgelehrten nach Berlin, um fich von ber Runft einer Methode, welche fo etwas ju bemirken vermoge, genauer zu unterrichten. Coccejf murbe baburch ermuntert, ben erften Entwurf, ben er in ber Pommerschen Gerichtsordnung gegeben, noch einmal umzuarbeiten, und etwas noch Wolltommnes res, unter bem Titel: "Projett bes Codicis "Fridericiani Marchici, ober eine nach "Gr. Ronigl. Majeftat von Preugen Gelbft "vorgefchriebenem Plan entworfene Rame "mers Gerichtes Ordnung, nach welcher alle "Prozesse in Ginem Sabre burch bren In-"fangen gu Ende gebracht merben follen "und muffen," im S. 1748 108) herausjugeben.

Die &

<sup>108)</sup> Coon 1749 erfdien gine neue perbefferte Muflage.

v. Dobms Dentm. 48.

big ift, baf gerabe ju eben biefer Beit, um bie Mitte bes achtzehnten Jahrhunderts, in zwen andern beuts ichen Landen bas Bedürfnig einer beffern Gefengebung ebenfalls fühlbar wurde, und bie Regenten von Defterreich und Bayern, gleich bem preufifchen, ernfts haft barauf ausgingen, ihren Bolkern neue, ben jegis gen Berhaltniffen und Gitten angemeffene, Gefeße zu geben. Maria Thereffa feste zu biefem 3mede im Sabre 1753 eine Commission erfahrner Rechtsgelehrs ten nieber, welche 1767 ein Befegbuch ju Stande brachte, bas, wenn es auch vielen Mangeln abhalf, boch ben Abfichten ber großen Monarchin noch nicht Genuge that 102). Die Bollenbung biefer wichtigen Arbeit blieb ihr mabrent ihrer gangen Regierung wichtig, fie hat aber biefelbe nicht erlebt; ihre Nache folger bewiesen gleichen Gifer für bies Unternehmen. und

nardin in acht ftarken Folianten vorgelegt; fie gab ihn mit dem Befehl nochmaliger Umardeitung jurad, und machte besonders darauf aufmerksam, daß aus dem Gefehuch Alles wegbleiben muffe, was in ein Lehrbuch des Rechts gebere. Sie schried vor, Alles in möglichk einfache Sage ju faffen, Zweideutigkeit und Undeutslicheit zu vermeiden, und das römische Recht nie weister, als insofern es mit der natürlichen Billigkeit übereinstimme, beizubehalten. Sie verfuhr also in bieser Sache gerade nach denselben Grundsagen, als Friedrich.

Char. Fr. II 2c. Gefeggebung und Rechtspflege. 355 Zonnte, und jene erfte an Bolltommenheit allerdings weit übertrift.

11eberzeugt, baf eine verbefferte Gerichtsorbe aung, so hochwichtig sie sen, boch allein nicht hins reiche, liegen Friedrich und Cocceji auf Dieselbe febr buld ein neues Gesegbuch folgen in bem Sinne, ben wir bereits angebeutet haben. Es erschien unter bem Attel: "Projekt bes Corporis Juris Fri-"dericiani, b. i. Gr. Königl. Majestät bon Preufen in ber Bernunft und bes "Landes Berfaffungen gegründetes Lands "recht, worin bas Romische Recht in eine naturliche Ordnung und richtiges Syftema ngebracht, bie Generals Principien, welche "in ber Bernunft gegrundet find, bey eis .nem jeben Dbjett feftgefest und bie noe othigen Conclusiones, als fo viele Ges "fege, barans beduciret, alle Gubtilitas aten und fictiones, nicht weniger mas "auf ben beutichen statum nicht applis mcable ift, ausgelaffen, alle zweifelhafte "Jura, welche in ben romifchen Gefegen "bortommen, ober bon ben Doctoribus mamadt worben, decidiret und folders ngestalt ein Jus certum und universale

nis alles Dero Probingen statuiret men Diefer umftanbliche Titel fagt bentfich; daß bie Abnicht keine andere mar, als ein gewisses und guverlagiges, auf bie jehigen Berbaltniffe gang paffenbes Recht einzuführen, und baben alles bereits Borbandene, vorzuglich bas romifche Recht, ju benugen. Um bem jesigen Gefesbuche bie fo febr gewünschte Fefrigleit ju geben, und allen tunfe tigen Ungewisheiten vorzukommen, wurde ausbruck lich alles Commentiren, Amplificiren und Limitiren bes neuen Rechts unterfagt, und auf ben Universitäs ten follte vor wie nach nur über bas romifche Recht gelefen werben, fomobl, weil es ber Grund: bes preußischen war, als and wegen ber Auslander, welche preufifche Uniberfitaten besuchten. Ber erfte Theil bes neuen Berts enthalt bas Versonen . Recht. ber zweite bas Sachen : Recht. Gener erschien 1749, Dieser 1751. Der britte Theil, welcher bie Obligas tionen umfaffen follte, ift nie bffentlich bekannt ges worden, und von Cocceji, fo fleifig er auch bis an fein Enbe baran arbeitete, nicht vollendet. Jene beis ben ersten Theile erschienen ebenfalls nur als Projekt. Sowohl alle Justigs Collegia und Stande, als auch Einzelne, die fich dazu berufen fanden, murben auf gefodert, ihre Bemerkungen über baffelbe bekannt gu maden. Es muß aber mit bem Gingehen folder

Bemerkungen, und fo auch mit beren Bearbeitung langfam gegangen fenn, befonbers nach Cocceil's Tobe (1755). Die auf biesen folgenden Groftangler Scheinen auf die Gesetgebung nicht gleichen Gifer, wie er, gewandt zu haben; ber fiebenjahrige Rrieg lentte naturlich die Aufmerksamkeit des Konigs und bes Mis nisteriums noch mehr bavon ab, und während beffelben gerieth bie Arbeit allmablig gang ins Stocken. bon Cocceji angefertigte Gefegbuch bat im ganzen Lande nie Geseges Kraft erhalten; nur in einzelnen Provins gen ift biefe bemfelben beigelegt, und zwar auch hier nicht bem Sangen, fonbern nur einzelnen Theilen. So hat also mahrend Friedrichs Regierung, seines auten Willens ohngeachtet, ber preugische Staat nie bes Glucks eines allgemein gultigen und verständlichen Befegbuche genoffen, und es blieb in ben verschiebes nen Provinzen bie Mannichfaltigkeit verschiebener Rechte, die der Konig so gern abgeschafft haben wollte. Er bemertte biefes mit großem Misfallen, und immer mar es fein angelegenster Bunfc, bas anaefangene verbefferte Gefesbuch ju vollenden. Er befprach fich beshalb oft mit feinen erften Suftigmans nern'109), aber immer wurden ihm hinderniffe und 33uns

109) Diese waren vorzäglich ber Großkanzler von Fürft (f. von ihm Bb. 1. S. 269. Note 14.), ein fehr eins nun in allen Landen ein gleichformiges Berfahren eine geführt, und biefes fo vereinfacht werden, baf jeber Prozest binnen einem Jahre burch alle Instanzen zu Ende gebracht murbe. Man tann benten, bag bies fes überall eine febr auffallenbe Beranderung berbors brachte 107). Da aus Pommern bie meiften Rlagen eingegangen maren, fo murbe fur biefe Proving bie neue Prozeffordnung guerft, unter bem Namen Codex Fridericianus Pomeranicus, eingeführt. Rach bere

feb

<sup>207)</sup> Aud verurfacte biefe Reuerung nicht aberall Bufrieben. beit. felbft nicht bep ben ftreitenben Wartbepen, und ber Pania erfubr, daß bie Richter und Abvofaten nicht allein an der Menge und langen Dauer ber Prozeffe Sould maren. Ginft beflagte fich ein Pommericher Ebelmann febr bitter über bie unerträgliche Langfamfeit, Die er ben allen Berichtebofen erfahren maffe, und reichte eine lange Lifte von Projeffen ein, Die er bereits felt vielen Sabren betreibe, aber mit benen es gar nicht aus ber Stelle wolle. Der Konig bezeugte fein Bedauern, und melbete bem Manne, er babe allen Berichten, ben benen feine Prozeffe anbangig maren, ernftlich befohlen, biefelben auf bas Schleunigfte vorzunehmen und ganglich abaumachen; ber Ronig boffe, biefes merbe mirten, und binnen einem Jahre folle der Supplifant feinen einzigen Projeg mehr baben. Aber Diefer antwortete nun: "er bante gwar febr fur bie große Onade, bitte "jeboch, es mit bem Befohlnen nicht gar ju ftrenge au "nehmen, denn er manfche bod einige feiner Drogeffe antbrig ju behalten, und nicht gleich neue anfangen ju "barfen, ba er obne Prajeffe nicht leben tonne, inbem wer an biefen Beitvertreib von jeber gewöhnt fep. ...

der ihm offen zu erkennen gab, daß eine gründliche Reform der bestehenden Geseße und der Rechtspslege eine eben so nothige, als auch sehr wohl mögliche und aussührbare Sache sen. Nach des Königs Ausstrage legte er ihm mehrere Entwürse hierüber vor, und Suarez 121), den Carmer hieben zuzog, arbeistete 1775 die Coccesische Processordnung (oder den Codex Fridericianus) ganzlich um 122). Carmer legte sie dem Könige vor, aber weil dieser, welcher in Absicht dieses Gegenstandes mit größter Vorsicht versuhr, zuvor die übrigen Justizminister darüber hörte, kam es damals noch nicht zur Aussührung.

Bil) Bon ihm ift auch bereits im Bb. 1. Rap. 6. gerebet. Er was 1746 ju Schweidnig geboren, und Oberamt. Regierungsrath ju Breslau, als ihn Carmer, nach des Königs Willen, ju seinen Arbeiten gebrauchte. Als lezterer 1780 als Großkanzler nach Berlin ging, wurde auch Suarez dahin versezt, und erhielt den Charafter Geheimer Ober. Juftigrath. Er hatte von num an den wichtigken Antheil an dem neuen Gesehbuche, und ift 1798 gestorben. Alein hat seinen Charafter nach Wahrheit geschildert in "Jahrbüchern der "preuß. Monarchie." Ochbr. 1798.

Diefe noch jest in Guares Sanbfdrift vorhandene Umarbeitung ift die Grundlage ber vorzäglich durch ihres erften Urhebers unabläßige Arbeit zu großer Boll tommenheit gediehenen allgemeinen Gerichts ordnung geworden, die aber erft nach Friedrichs Lobe 1795 publiciet murbe.

Diefe Gerichtsordnung follte gunachft in ber Churmart eingeführt werben, bemnachst aber allen Provinzen mit får fie paffenden Beranderungen gum Mufter bienen. Aber schon bamals hielt Cocceji, wie spater nach ihm Carmer, sich überzeugt, daß ein Werk biefer Urt nicht von einem Manne gemacht werden konne, fondern, wenn es einigermaßen volls tommen fenn foll, ben bemfelben die Ginficht ber Beits genoffen benutt werben muffe. Deshalb wurde biefe Gerichtsordnung zuerft als Projekt bekannt gemacht, über welches, nach bem baffelbe begleitenben Gbitt, ben Juftig . Collegiis, ben Stanben, und überhaupt einem Beben fren fteben folle, binnen Sahresfrift Monita einzureichen, welche man bemnachft mit ben Stanben reguliren wolle. Rur um die verbefferte Ginrichtung nicht aufzuhalten, wurden die Juftig-Collegia angewiesen, einstweilen nach bem Projett wirklich zu verfahren. Dieses geschahe. Biele Monita gingen indeff von allen Geiten ein: fie wurben bon den erfahrenften Rechtsgelehrten in Berathung genommen, und nach ihnen ward manche Abanderung gemacht, und fo ist viele Jahre hindurch an allmablie ger Verbefferung biefer erften Gerichtsordnung gears beitet, und baburch ber Grund gu ber zweiten gee legt, welche erst nach Friedrichs Tobe, bas Werk bon Carmer und Suares, enblich erscheinen Lounte. Char. Fr. II 2c. Gefeggebung und Rechtspflege. 301

ses, und war auf diese Mängel schon früh um so mehr ausmerksam geworden, da, wie wir bemerkt haben, sein Vater während des Kastriner Arrests thm Eriminal. Urtheile zur Bestätigung oder Resorm zugeschickt hatte. Nachdem er zur Regierung ges laugt war, suchte er durch einzelne Verordnungen den Mängeln möglichst abzuhelsen, und besonders die Eriminal. Justiz menschlicher zu machen. Sine seiner ersten, vielleicht die allererste 114), Verordnung seiner Regierung hatte diesen Zweck, da durch dies selbe der Gebrauch der Tortur ganz allgemein abges schafft wurde, nur allein das Verbrechen der beleis digten Majestät und Landesverrätheren ausgenoms men 115). Friedrich hat hierdurch zuerst ein Beispiel

5

Defteigung bes Throns. Man findet fie nicht in der Großen Sammlung von Berordnungen des Mylius, ohne Zweifel aus dem sogleich anzusährenden Grunde, weil der König diese Aufbebung der Kortut nicht alls gemein bekannt gemacht wissen wollte. Aber fie ist spacetr in mehrern Privatschriften erwähnt und abgehauft, d. B. in Behmeri Nov. Jus Controversum T. I. Observat. LXXV.

<sup>115)</sup> Wir gefteben, daß wir diese Ausnahme, wenn gleich fio bep Abschaffung ber Tortur auch in andern Landern wiederholt ift, nicht angemeffen und gerecht finden. Richt

amübersteigliche Schwierigkeiten entgegengesezt, nie die Leichtigkeit, ober auch nur Möglichkeit der Ands führung seines Wunsches gezeigt. Nur in dem Jusstitzminister von Schlesien, von Carmer 110), fand er einen Mann, der in seine Ideen ganz einging, und ber

fictevoller, gelehrter und book rechtschaffener Mann, ber befonders auch burd große Arbeitfamfeit fic bem Ronige empfahl. Aber feine oft ins Rleinliche gebenbe, faft pedantifde Benauigfeit und feine Aubanglichfeit an alte gormen, und befonders die ibm beigemeffene Bartheilichfeit fur die Borrecte bes Abels misfielen. Berner ber Juftigminifer von-Dandbaufen; biefer mar ein wirklich großer Ropf von ben liberalften Unfichten, ber aber ber beabsichtigten neuen Berbefferung ber Rechtspflege um bethalb nicht bold mar, weil er glaubte, diefelbe merbe bem ganbesberrn und bem Umte bes Richters, ju viele Gemalt geben. Auch ber Braffe dent des Rammer . Gerichts von Rebeur, ein Mans von lebhaftem Ropf und großer furififder Gelehrfam. feit, batte ben Friedrich in Abficht Diefer Gegenftanbe viel Anfebn, und er trug burd bie mannichfaden Somierigfeiten, melde er bemerflid madte, vorgige lich bep, bag es fo lange mabrte, che ber Ronig fic gang får bie Carmerice Reform erflarte. 216 bies enblich gefdeben mar, jog fich Rebeur gang von ben Befdaften jurad, fucte aber noch in einigen fleinen Schriften bas Bedenfliche und Sehlerhafte ber neuen Sefengebung ju jeigen.

<sup>210)</sup> Er war wie Cocceji ein Pfälzer, 2720 ju Rreuznach geboren. S. mehr von ihm oben Bb. I. S. 264. und S. 280.

bon groben Berbrechen abgufdreden, auch beren wirkliche Unwendung in einzelnen Fallen noch nothe wendig werden konnte, obgleich Friedrich barte Stras fen im Allgemeinen in einem neuen Gefesbuch angus broben auch nicht gut fand. Die Lobesftrafe ichaffte er nicht ab, weil er wußte, baf teine Strafe, wenn fie auch wirklich harter mare, ersonnen werben tonne, beren Vorstellung auf die Ginbilbungefraft ber Menfchen alles Alters, Standes und Vermogens eine gleiche Wirkung bervorbringt, wie die Lobess Aber wenn er ihre Beibehaltung, versteht strafe. fich mit angemeffener Beschräntung auf die Falle, fur' welche fie allein fich eignet, burchaus nothig hielt; fo mar er auch überzeugt, bag bie einfache Worftellung bes Tobes ben bem Menfchen Wirkung genng thue, ohne daß es nothig fen, dem legten Uns genblice noch barbarifche Martern vorhergeben gu Doch wurden auch bie schrecklichen Tobes ftrafen, 3. B. burche Rab, burch Berbrennen, nicht formlich abgeschafft, aber bochft felten find biefelben angewandt. Der Ronig ging barin, baf er bas milbere Berfahren, welches er eintreten lief, burch eigne Verordnungen nicht vorher bekannt mas den wollte, fo weit, baff auch bie gangliche Abschafs fung ber Tortur noch lange nachber, nachbem fie verfügt worben, nicht nur bem Bolte, fonbern fos

gar ben Untergerichten ein Geheimniß blieb, unb, um bie Meinung aufrecht zu erhalten, baff bie Zors tur noch zuweilen angewendet werben tonne, mußten ben ben Obergerichten in allen Fallen, wo bavon bie Rebe fenn konnte, Die Grunde fur und wiber. gegen einander abgewogen werben, bie bann aber allemal mit bem Beweise enbigten, baf unter ben Dorliegenden Umftanden bie Folter nicht angewandt werden burfe 116), wobnrch bann immer bie Deis nung fich erhielt, baff unter gewissen Umftanben ber Gebrauch ber Folter noch immer Statt finbe. aber die Tobesstrafe ohne grausame Martern volls führt wurde, fo wollte Friedrich auch bagegen, bag ibre volle Wirkung burch nichts geschwächt murbe. Da ber Unberftand einiger Geiftlichen die von ihnen bes wirkte Bekehrung von gum Tode verurtheilten Bers brechern als eine besondere gottliche Gnade fehr ges pries

rigen praktischen Rechtsgelehrten, des Gebeimen Erisbunalraths Behmer, siehe bessen novum jus controversum Tom. I. Observat. LXXV., wo ders seibe zugleich versichert, die Tortur sep auch in den auss genommenen Jällen unter Friedrichs Regierung nie zur Anwendung gebracht. Die Verheimlichung dieser Maxime ist ohne Zweisel der Grund, daß in verschies denen Schriften der Abschaffung der Tortur unter Friedrich widersprochen is.

priesen, die ganz ohnsehlbare Seligkeit als gewisse Fols ge solcher Bekehrungen geschildert, und die Verbrecher gleichsam in einem Triumphzuge zum Richtplaß ges suhrt hatte; so besurchtete man hiervon eine üble Wirs. Inng auf die Sindildungskraft ungebildeter Meuschen. Der weise König verordnete beshald, daß die Vers brecher ohne alle Begleitung der Geistlichen und ohne Gesang zum Tode geführt werden sollten; eine Vers brodung, die ansangs als zu hart manchen Tadek fand, und der Frreligiosität des Königs beigemessen wurde, deren Weischeit aber in der Folge allges mein-anerkannt und von denkenden Gesetzgebern nachgeahmt wurde.

Wenn ber König harte Strafen öffentlich abs zuschaffen nicht rathsam hielt, so bewachte er besto ausmerksamer beren Unwendung. Ein Urtheil, das auf Tod, Bestungsstrase ober anderes Gefüngs nis von längerer Dauer erkannte, mußte von dem competenten Gerichte zuvörderst dem Justizministes rium vorgelegt werden, welches dann alle Gründe nochmaliger strenger Prüfung unterwarf, und, wenn es nichts zu erinnern sand, dasselbe dem Könige mit einem kurzen Verichte, der das Wesentliche der gesführten Untersuchung enthielt, vorlegte, der dann, ehe er sich zur Vestätigung entschloß, die höchste ber Menschlichkeit gegeben, bas von allen Regierungen in Europa nachgeahmt ist, und es verbient bes merkt zu werben, daß er hierin auch ben theoretischen Schriftstellern zuvorgekommen ist, welche sich nachs her gegen den Gebrauch der Tortur erklart haben. Aber ein allgemein verbessertes Eriminal: Gesesbuch zu erlassen fand er nicht gut; ohne Zweisel, weil er es gesährlich hielt, harte Strafen ploßlich durch mille dere zu ersehen, da ben der Roheit vieler Menschen es ersoderlich schien, sie durch die Furcht vor senen

DOE

Rict bie Ratur bes begangenen Berbredens fann ein Grund fepn, aber bie Butraglidteit eines Bemeifes, daß daffelbe mirflich begangen worden, au entideiden, vielmebr, fdeint es, je großer bas Berbrechen ift, und je barter alfo bie auf baffelbe gefeite Strafe, Defto mehr maffe in Annahme ber Beweife beffelben Borfict und Sorgfalt bemiefen werden, und eine Beweisart, Die ben geringern Berbrechen nicht angenommen wirb, tonne ben grobern noch wemiger gelten. Rur-in bem einzigen Salle burfte bie Tortur mit allem Recht angewandt werben fonnen, wenn ein wirflich geftanbiger Berbrecher fic meigert, feine Mitfduldigen, Die er gehabt ju baben nicht laugnet, ju nennen. Dann bat bie angetbane Deinis gung aber nicht bie Abfict, bas Geftanbnig eines begangenen Berbrechens berauszubringen, fonbern fe if verdiente Strafe ber Beigerung bes Berbrechers ibm befannte Umfande anjugeigen, beren Renntnif bem Richter nothig ift.

Char. Fr. II 2c. Gefeggebung und Rechtspflege. 367 bern Gunft bes Monarchen versichert waren, folche Fürbitten nicht leicht wagten, und es find uns einige Beispiele bekannt, wo Versuche ber Urt vergebens. gemacht worben.

In eben bem Getfte, in welchem Friedrich ben Bestrafung größerer Bergehungen berfuhr, bie an feiner eigenen legten Entideibung gelangten, ftruirte er auch bas Juftigministerium, und die Bes richte überhaupt, ben Berwaltung ber Criminals Gefege überall zu verfahren. Die Maximen, die er ben jeder Gelegenheit einscharfte, batten immer ben 3med, baf bem Bolte bie Ueberzengung geges ben werben follte, es werbe nicht leicht ein Bergeben unentbeckt und ungeahndet bleiben, und daß in ber Untersuchung möglichst unpartheiisch und fonell verfahren, in wirklicher Ausübung ber Strafen aber alle Barte entfernt werbe, bie nicht burchaus nothig fen. Go murbe Friedrichs Bolf regiert, und wirks lich waren mahrend feiner Beit grobe Berbrechen und harte Strafen in ben prenffifchen Landen merte lich feltner als anderswo, und als fie es in jenen porher gewesen waren. Doch wollen wir teineswes ges verschweigen, bag ber Mangel eines angemes fenen Ertminal : Gefegbuchs bennoch große Rachtheile hervorgebracht habe, und wir halten allere dings

bings bafur, Friedrich habe barin geirret, wenn er wahrend feiner gangen Regierung ein folches Gefes huch nicht nothwendig gehalten bat. So preismurs big bie Aufmerksamkeit war, mit welcher biefer Ros nig über die Unwendung der Strafgefefe felbft mach: te; fo fehr burch diefelbe verhindert murbe, daff ein Unschuldiger gestraft, ober ein Schuldiger mit uns angemeffener ju harter Strafe belegt werden tonnte; fo gewiff; burch diefe bestandige Machfamteit Ginbeit in ben Grunbfagen, nach benen bie von feinem bumanen Geifte belebten Gerichte verfuhren, bervorgebracht murbe; so war dies doch nicht Alles, mas burch eine gute Criminal : Berfaffung batte bes wirkt werden follen. Der Konig konnte nicht von Allem, mas vorging, unterrichtet fenn; er erfuhr nur Worgange, die feiner Entscheibung vorgelegt werben mußten, ober beren Renntnig in gang aus ferprbentlichen Fallen burch befonbers Gebruckte bis au ihm gelangte. Aber von bem alltäglichen fchleps penben Gange ber Criminal . Untersuchungen, burch melden fo Manche, Die nicht den Muth und die Bewandheit hatten, ihre Rlagen laut werden zu laffen, oft febr bart leiben mußten, mußte ber Ronig nichte. Noch weniger konnte er ben bochft elenden Buftant ber Befangniffe tennen, in welchen fo viele Ungludliche, oft noch mabrent ber Untersuchung,

Char. Fr. II 2c. Gefeggebung und Rechtspflege. 369 und ehe fie eines Vergebens schulbig erkannt maren. fchreckliche Behandlung erdulbeten, und eben fo menia bie groben Misbrauche, die mit der Aufsicht über bie Gefangen . Unstalten verbunden maren, die uble Bers waltung der fur dieselben bestimmten Belder. Gleich unbekannt blieb ibm eine ber ichrecklichften Uebel, nam. lich ber gang hulflose Buftand, in welchem biejenigen, Die Jahre lang in Gefangniffen geschmachtet batten. wieder in die Welt gestoffen wurden, benen schlechters bings gegen ben Hungertod kein Mittel blieb, als neue Verbrechen zu begeben, zu denen fie oft im Bes fangniff burch bie Gefellschaft geubterer Berbrecher noch Unleitung und neue Fertigkeit erworben hatten. Dies Alles kannte Friedrich nicht, und konnte ihm also auch nicht abhelfen, boch ist gar kein Zweifel barüber, baf alle diese schrecklichen Uebel unter feis ner Regierung wirklich vorhanden gewesen find, ba noch geraume Zeit nach dem Tode bes Konigs ein von Diesen Dingen wohl unterrichteter edler Mann in eis ner hochst lesenswerthen Schrift eine wirklich schaubers hafte Schilderung von ber noch fortbauernben schleche ten Beschaffenheit ber Straf : Unftalten gemacht bat, Die gang unmöglich gewesen ware, wenn Friedrich feine wohlthatige Aufmerksamkeit nicht blos auf ges rechte Unwendung der Strafgefege, sondern auf Mb · les bas gerichtet hatte, was eine vollkommene Crimis nal : Verfassung im ganzen Umfange bieses Worts umfaßt 118). Wir können uns nicht enthalten, auch ben diesem Anlaß noch einmal aufmerksam darauf zu machen, wie unter einem Regenten, der mit so gros ßer Einsicht, so edlem Willen, so unglaublicher Thatigkeit, wie Friedrich sechs und vierzig Jahre selbst

<sup>118)</sup> Das Berf, bas wir bier im Sinne baben, und bas mir Lefern , benen diefe Materien wichtig find , nicht genug empfehlen fonnen, beift: "Brudftude über Ber. "breden und Strafen, ober Bebanten aber die in den Preußischen Staaten be-"mertte Bermebrung ber Berbrechen ge-"gen bie Siderheit bes Eigenthums, nebft "Borfdlagen ju zwedmaßigen Befangen. "Anftalten; jum Gebrauch berbobern Be-"borben." Berlin 1801. - Der Berfaffer bef. felben ift ein nun bereits verftorbener bocht murbiger Mann v. Arnim, Ronigl. Preug. Juftigminifter und Chef bes Eriminal . Departements, ber, von allen Berhaltniffen mohl unterrichtet, bies Buch aus bem ebelften Beweggrunde, namlich um Befferung au bewirfen, gefdrieben bat. Un ber Babrbeit feiner Schilberung lagt fich nicht zweifeln, und Niemand mirb fie ohne lebhafte Bemuthebewegung lefen. Anfangs mar bies Bud nur fur bie Beborben, an bie es ber Berfaffer vertheilte, bestimmt; aber es ift fpater burd einen Radbrud, unter bem Drudort Frant. furt und Leipzig, ine Qublifum gefommen, und in Saberline Staateardin, Beft 42, findet man einen febr guten Auszug bes mefentlichen Inbalts.

Char. Fr. II zc. Gefeggebung und Rechtspflege. 367

bern Gunft bes Monarchen versichert waren, folche Fürbitten nicht leicht wagten, und es find uns einige Beispiele bekannt, wo Bersuche ber Art vergebens, gemacht worben.

In eben bem Setfte, in welchem Friedrich ben Bestrafung größerer Bergehungen berfuhr, bie an feiner eigenen legten Entfcheibung gelangten, ine ftruirte er auch bas Juftigminifterium, und bie Ges richte überhaupt, ben Berwaltung ber Eriminals Gefete überall zu verfahren. Die Maximen, bie er ben jeder Gelegenheit einscharfte, hatten immer ben 3med, bag bem Bolte bie Ueberzengung geges ben werben follte, es werbe nicht leicht ein Bergeben unentbedt und ungeahndet bleiben, und baff in ber Untersuchung möglichst unpartheiisch und fonell berfahren, in wirklicher Ausübung ber Strafen aber alle Sarte entfernt werbe, bie nicht burchaus nothig Co murbe Friedrichs Bolt regiert, und wirks lich waren mabrent feiner Beit grobe Berbrechen und harte Strafen in ben prenfifchen Landen merts lich feltner als anderswo, und als fie es in jenen vorher gewesen waren. Doch wollen wir teineswes ges verschweigen, bag ber Mangel eines angemes fenen Eriminal : Gefegbuchs bennoch große Rachtheile hervorgebracht habe, und wir halten allerdings

Ben ber Polizen hatte Friedrich burchans teine andern Zwecke, als welche eine weise Regies rung ben berfelben immer nur haben muß. Er fuchte burch beren Unwendung theils im Finftern mit bes fonderer Lift und Berfchlagenheit verübten Bers brechen auf bie Cpur ju tommen, theile grobe Bergehungen wo moglich zu verhindern, ober fie boch auf alle Weise zu erschweren. Diese Zwede bemutte er fich besonders in feiner Sauptstadt gu erreichen, und baburch bie offentliche Sicherheit in Derfelben ju beforbern. Die fogenannte geheime ober hohere Polizen, beren Grauel wir in Deutschland erft in fpaterer Zeit unter frember Berrichaft haben tennen lernen, tannte man unter Friedrich auch nicht dem Namen nach. Auch in Frankreich war bieselbe bamals noch nicht in ber Art eingeführt, wie es nachher gefchehen ift, boch hatte man dafelbst ichon merkwurbige Ginsichtungen, burch welche ben geheimften Berbindungen ber Ginzelnen nachgespurt und bie im größten Bebeimniffe betriebenen Abfichten entbeckt murben. frangbfische Polizen . Lieutenant Sartines hatte fich besonders dadurch Ruhm erworben, dag feiner Bachsamteit nichts entgebe, und er im Stande fen, Die fich auch in entfernte Lande erftreckenben Sindungen von Berbrechern ju erforschen und

bas Berborgenfte zu entbecken 120), wobon man wunderbare Dinge erzählte. Der auf Alles aufe merksame Ronig wunschte etwas Uehnliches auch in Berlin nachzuahmen, und er fandte beshalb einen ichon in diesem Fache geubten Geschaftsmann Philippi 121) nach Paris, fich von ben bortigen Polizen : Ginrichtungen genau zu unterrichten , sie nach der Ruckfehr nachahmen zu konnen. lippi murbe gum Polizen : Prafidenten von Berlin ernannt, und ber Ronig beehrte ihn mit Bertrauen. Wie aber nach einigen Sahren viele Berbrechen geheim verübt und baburch die offentliche Sicherheit fehr gefährdet wurde, weil man die Urheber nie entbecken konnte; fo bezeugte Friedrich feinem Dos lizen : Prafidenten beshalb fein Misfallen, Ua 3 mache

<sup>120)</sup> Man erzählt unter andern, daß einst die Polizep in Wien Sartines um Auskunft über einen bes rüchtigten Betrüger gebeten habe, der in Paris sepn solle. Sartines antwortete: er kenne den Mann recht gut, derselbe sep auch allerdings vor einigen Jahren in Frankreich gewesen, aber sezt werde man ihn in Wien unter dem angegebnen Namen und in einem nach seiner Nummer bezeichneten hause sinden, wo derselbe auch wirklich gefunden wurde.

<sup>221)</sup> Er mar 1721 in Berlin geboren, hat fic burch einige Schriften über Polizep und Staatswirthicaft rubmlich befannt gemacht, und ift 1791 geftorben.

machte ihm ben Vorwurf, baff er bie in Paris erlernten Runfte nicht beffer anwende. Philippi ers wieberte: er wende mit großem Pleife alle bem Ronige vorgeschlagenen und von diesem genehmigten Mittel an, um bie offentliche Sicherheit zu erhals weiter aber konne er nicht kommen, ten, wenn nicht noch ganz andere Mittel gebraucht mur= zu deren Unwendung er sich jedoch ohne ausbrudlichen Befehl bes Ronigs nicht befugt halte; allerdings fen durch sirengere Unfsicht noch mehr zu bewirken, alsbann aber nothig, baff alle und jebe Unterthanen, ohne Unterschied bes Standes, in allen ihren Bandlungen und Vorhaben auf bas genaueste bewacht wurden, einer niuffe zum Dachter bes andern bestellt, und Alles angewendet wers ben, in die innersten Beheimnisse ber Familien eine aubringen: Briefe mußten erbrochen werben, in je-De Befellichaft muffe, sich ein Aufpaffer einschleichen, um Gefinnungen und Absichten zu erforschen, biers ju bedurfe die Polizen fehr vieler Gehulfen und Spione, Die aus allen Klaffen gewählt und mit Gelbe erkauft werben mufften, und, ohne dag Ses mand es ahnen konne, mit Beiseitsehung jeder an: bern Rudficht blos ber Polizen bienten. ju folden Diensten nur die schlechtesten Leute murs ten gebrauchen laffen, fo fege man fich bierdurch als **Iers** 

lerdinge der Gefahr aus, oft misleitet ju werben, auch die bravften und unschuldigften Menschen konnten in Verbacht kommen und in Verlegenheit gefest werden; ein allgemeines Mistrauen werde hierdurch hervorgebracht und ber sittliche Charafter bes Bolfs burchaus verdorben werden. Dies fen freilich übel. aber ohne folche Mittel fen es unmöglich, burch Die Polizen mehr, wie bisher geschehen, zu bewirken: wenn folde Mittel genehmigt murben, fo hoffe Philippi, Sartines Wunder auch in Berlin zu bes wirken, ben Verbrechern auch in ihren verborgenften Schlupfwinkeln nachzufparen, und vielleicht manches Bose zu verhindern. Wenn aber auch Alles best halb angewendet werde, wurde boch die Wirkung erst nach einiger Zeit merklich werben, benn noch fenen die Brandenburger zu ehrliche, treuberzige Menschen, um, gleich bem Auswurf ber verbors benften Ginwohner ber frangofischen hauptstadt, zu allen Diensten gebraucht werden zu konnen, die eine folche Polizen nothwendig erfodere. Er that bierauf ins Ginzelne gehende Vorschlage zu Gins richtungen, burch welche man fich einer Menge Menschen versichern konne, die, ohne daß es Ses mand ahnbe, die Geheinnisse aller Burger erforsche ten, und auch bas Berborgenfte entbedten. Der Ronig murbe burch diese Borstellungen sehr

Ben ber Polizen hatte Friebrich burchaus teine anbern Zwecke, als welche eine weise Regies rung ben berfelben immer nur haben muß. Er fuchte burch beren Unwendung theils im Finstern mit bes fonderer Lift und Berfchlagenheit verübten Berbrechen auf bie Cpur ju tommen, theile grobe Bergehungen wo moglich zu verhindern, ober fie boch auf alle Weise zu erschweren. Diese Zwecke bemubte er fich befonders in feiner Sauptftabt gu erreichen, und daburch bie offentliche Sicherheit in berfelben ju beforbern. Die fogenannte geheime oder hohere Polizen, deren Grauel wir in Deutschland erst in spaterer Zeit unter frember Berrichaft haben tennen lernen, tannte man unter Friedrich auch nicht dem Ramen nach. Auch in Frankreich war dieselbe bamals noch nicht in ber Art eingeführt, wie es nachher geschehen ift, boch hatte man bafelbft icon merkwurdige Gins sichtungen, burch welche ben geheimften Berbindungen ber Ginzelnen nachgespurt und die im größten Gebeimniffe betriebenen Abfichten entbeckt murben. frangofische Polizen . Lieutenant Sartines hatte fich besonders badurch Ruhm erworben, baf feiner Bachsamteit nichts entgehe, und er im Stande fen, Die fich auch in entfernte Lande erftreckenben Berbindungen von Berbrechern ju erforfchen und

Char. Fr. II zc. Gefeggebung und Rechtspflege. 373

bas Berborgenfte zu entbeden 120), wobon man wunderbare Dinge erzählte. Der auf Alles aufe merksame Ronig wunschte etwas Uehnliches auch in Berlin nachzuahmen, und er fandte beshalb einen fcon in Diesem Rache geubten Beschäftsmann Philippi 121) nach Paris, fich von den dortigen Polizen : Sinrichtungen genau zu unterrichten, sie nach der Ruckfehr nachahmen zu konnen. lippi murbe gum Polizen : Prafibenten von Berlin ernannt, und ber Ronig beehrte ihn mit Bertrauen. Wie aber nach einigen Jahren viele Verbrechen geheim verübt und baburch bie offentliche Sicherheit fehr gefährdet wurde, weil man die Urheber nie entbecken konnte; fo bezeugte Friedrich feinem Pos lizen : Prafidenten beshalb fein Misfallen, und 26 a 3 mache

nan erzählt unter andern, daß einst die Polizep in Wien Sartines um Auskunft über einen berrücktigten Betrüger gebeten habe, der in Paris sepn solle. Sartines antwortete: er kenne den Mann recht gut, derselbe sep auch allerdings vor einigen Jahren in Brankreich gewesen, aber sezt werde man ihn in Wien unter dem angegebnen Namen und in einem nach seiner Nummer bezeichneten Sause sinden, wo derselbe auch wirklich gesunden wurde.

<sup>221)</sup> Er mar 1721 in Berlin geboren, bat fic burch einige Schriften über Polizep und Staatswirthicaft rubmlich bekannt gemacht, und ift 1791 geftorben.

fo weit gebildet find, ale es in ihrem Beitalter, nach ben verschiedenen Werhaltniffen eines Reben, möglich ift, und daß zugleich Jedem biejenige Ehre gang zu Theil werde, welche, nach ber Sitte feines Bolks, in bemjenigen Stande, worin er lebt, hergebracht ift. Wenn ein Bolt biefes genießt, so fühlt es fich gludlich. Aber baff es ju foldem Benuffe gelange, bies ift am meisten sein eignes Wert, und muß es fenn, wenn der Genuff rechter Art fenn foll. Es bedarf hierben nur einer stillen Mitwirkung ber Regierung, bamit Alles seinen ruhigen Sang gehe, und ftorende Sinderniffe von Augen abgehalten werben. mochten wir fagen, je stiller, je unbemerkter bie Regierung hier verfahrt, besto beffer ift es. gegen wird ju viele Ginmifchung von oben meis ftens ubel wirken, und ber 3weck wird verfehlt werben, wenn die Regierung, auch in bester Abs ficht, ins Ginzelne gehen und ben Unterthanen vor-Schreiben will, welche Richtung sie ihrer Thatigkeit geben, welche Mittel sie anwenden follen, Bermogen zu erwerben, um ihre Gefundheit zu ers balten, und fich bor Gefahren jeber Urt zu fichern. Bu allem biefen werben bie Unterthanen weit beffer Mittel und Wege felbst finden, als irgend eine bos bere Ginficht, welche bie Dinge boch immer nur in thren allgemeinsten Beziehungen kennt, es ihnen aus

beren ewig unabwenbbares Loos hochster Mangel zu aller Zeit ist und senn wird 1), mit bem Unentbehrlichsten versorgt, und sie burch ihnen verschaffte Beschäftigung abgehalten werden, burch ihre Vergehungen und Laster die Ruhe der Gescllsschaft zu unterbrechen.

Je mehr eine Regierung sich selbst in bieset? Schranken ihrer Mitwirkung halt, je mehr sie ber eige

<sup>1)</sup> Daß boofte Darftigfeit mirflich ein gang unabe wendbares Loos ber unterften Rlaffen von Menfchen fep und immer fepn werbe, falgt nothwendig aus Dem Umftanbe, weil, fobald burd Farforge ber Regierung, oder burch andere ganftige Berhaltniffe, bie vorhandenen Durftigen über ben auferften Mangel erhoben und ju einigem Wohlftanbe gelangt find, es nie an Andern fehlt, Die fofort an Die Stelle ber Berforgten eintreten, und benen auch die farglichften Mittel bas phpfifche Dafepn ju friften genagen. Go wie jedes Rleib, welche Form ibm auch gegeben werbe, einen Saum bat, fo befinden fich in jeder Befellicaft immer Ginige, welche die außerften Stus fen berfelben einnehmen ; feine mobitbatige garforge ber Regierung, ober der Bobibabenden fann Die boofte Durftigfeit gang abwehren, vielmehr ift bie Bemerfung oft gemacht, bag burd Bunahme ber Urmenverforgunge : Unfiglten bie Babl ber Armen nicht vermindert, fondern vermehrt merbe. Gine Bemerfung, die indeg bas Berdienfiliche und Boblibatige folder Farforge feinesmeges fdmaden tann, fonbern nur bep ihrer Unwendung leiten muß.

Charakter Friedr. II 2c. innere Regierung. 381

eignen freien Thatigkeit ber Unterthanen die Sorge für ihre Angelegenheiten überläßt, und, wir seßen noch hinzu, je mehr sie ben dem; was sie für die Unterthanen thut, dieselben daben zu Rathe zieht, wenn dies auch nicht nach den Formlichkeiten und Borschriften einer bestimmten Verfassung geschehen kann, und je mehr sie auf deren Meinungen, Anssichten, sogar Vorurtheile und Frrthumer Rücksicht nimmt; besto besser handelt die Regierung. Denn mündige Menschen wollen nicht gleich unmündigen Kindern behandelt senn, deren Ansichten und Wünsschen der verständige Vater, oft um ihres eigenen Vestens willen, grade entgegenhandeln muß.

In biesem Sinne — nach unsver Ueberzeugung dem einzig wahren — hat nun freilich Friedrich seine innere Regierung nicht eingerichtet. Dies ers laubte seine große Liche zur Thätigkeit nicht. Zu ungeduldig, Früchte zu erblicken, konnte er sich nicht darauf beschränken, nur zuzusehen, wie die Nastur diese Früchte langsam hervordringt, und sich zu überzeugen, das Beste, was der Regent daben thun könne, bestehe in einer wenig merklichen Thästigkeit, welche nur bemüht ist, Hindernisse wegzus räumen. Friedrich und sein Vater, dessen Regies rung hierin sein Vorbild war, glaubten nicht, daß

es hieran genug sen; sie hielten bafür, ber Res
gent sorge nur bann landesväterlich für seine Unters
thanen, wenn er sie ermuntere und anhalte, recht
fleißig und ersinderisch zu senn und haburch wohls
habend zu werden; wenn er durch Belohnungen
und Strafen ihrer Thätigkeit diesenige Richtung
gebe, welche für sie selbst die beste sen, und sie
dagegen von dersenigen abziehe, wolche ihnen vers
derblich werden könne. Die Wahl ihrer Beschäftis
gungen, glaubten sene Regenten, durse man dem größs
ten Theile der Unterthanen keinesweges allein übers
lassen, sie mußten ben derselben nothwendig durch
höhere Sinsicht geleitet werden.

Nach biesen Grundsäßen hat Friedrich seine Regierung eingerichtet, sedoch hat er es nicht ims mer und überall mit strenger Consequenz gethan. Wohl ihm und seinen Landen, daß er es nicht konnte! Er mußte, wie es nach der Natur der Sache überall nothwendig ist, doch immer Vieles der eignen Sinsicht und der selbstgewählten Thätigkeit seiner Unterthanen überlassen, und wir getrauen und zu sagen, der hohe Wohlstand, welcher in einigen Prosdinzen während seiner Regierung erreicht ist, bes ruhte grade darauf, daß diesem so were sehr unrichtig

urtheilen, wenn man bie Ginmischung bes Ronigs immer und überall verderblicher Art glauben wollte. Dieses war sie nicht, und tonnte es nicht fenn, benn Friedrichs Ginrichtungen waren in febr vielen Kallen ben Umftanden mit großer Ueberlegung ans gepaft, und niuften alfo gute Folgen haben. Much war bie Festigkeit und ber innere Zusams menhang in Allem, was Friedrich unternahm, ein großer Borgug feiner Regierung, ben man, wenn man über biefelbe urtheilt, nie vergeffen barf. Seber Unterthan konnte fest barauf rechnen, basjenige, was einmal eingerichtet mar, ohne hochft bringende Ursachen nicht abgeandert werde. porber angekundiget mar, gefchahe wirklich, mas versprochen mar, murbe gehalten. Durch biesen Umstand allein wurden oft die Folgen von an sich nicht guten Ginrichtungen wieber ausgeglichen und minder nachtheilig, ale fie erscheinen, wenn sie auffer bem Zusammenhange, worin sie gehoren, betrachtet werden. Much bringt die Festigkeit aller Ginrichtungen einer Regierung den fehr wichtigen Bortheil hervor, baff ber Mensch sich an bas, mas er einmal fur unabs anderlich halt, gewohnt, fich in baffelbe mit allem, mas er felbst vornimmt und bezielt, schickt, bas Gate, mas in jeder Ginrichtung ift, berausfindet, bas laftige aber baburd erträglicher macht, baff er fich in baffelbe fügt.

٤.

Go ist von Friedrich mit Willführ, aber mit aroffer Ginficht, regiert, und baburch allerdings nicht ber gludlichfte Buftand erreicht, der fur eine Burgeritche Gefellichaft gedacht werden tann; aber dens noch ift unter biefer Willführ und durch Friedrichs Beranftaltung fehr viel Gutes genoffen, und noch lange nach ihm haben feine Unterthanen, oft mit webe muthiger Erinnerung, einen Buftand gurudgewunscht, ber, wie er wirklich vorhanden war, Manchen uns ter ihnen Rlagen ausgepreft hat. Denn bies ift nun einmal in ber menfchlichen Ratur, bag bas Unbenken bes Bosen sich nicht gar zu lange und lebhaft in der Erinnerung erhalt, bagegen bas Gus te, bas wir erlebt, in unferm Gebachtnif unverlofche bar bleibt und oft in noch verschonerter Gestalt und pon allem Bofen, mit bem es in ber Gegenwart vereint war , befreit , unfrer Phantafie vorschwebt!

Nach biesen allgemeinen Betrachtungen über Friedrichs Regierung, welche wir der Unpartheis lichkeit schuldig waren, gehen wir zu einigem Sins zelnen über; denn Alles hier zu sagen, was gesagt werden könnte, würde zu weit führen. Uns genügt, so viel anzudeuten, damit, wer weiter forschen will, sich von Friedrichs Regierungsart einen wahz ren Begriff machen könne.

urtheilen, wenn man die Einmischung bes Ronigs immer und überall verderblicher Art glauben wollte. Diefes war fie nicht, und konnte es nicht fenn. benn Friedrichs Ginrichtungen waren in fehr vielen Källen ben Umftanden mit großer Ueberlegung ans und mußten alfo gute Folgen haben. gepafit, Much mar die Festigkeit und ber innere Zusams menhang in Allem, was Friedrich unternahm. ein großer Borzug feiner Regierung, den man, wenn man über bieselbe urtheilt, nie vergeffen barf. Seber Unterthan konnte fest barauf rechnen, baf basjenige, mas einmal eingerichtet mar, ohne hochft bringende Urfachen nicht abgeandert werbe. vorher angekundiget mar, geschahe wirklich, mas versprochen war, wurde gehalten. Durch biefen Umstand allein wurden oft die Folgen von an sich nicht auten Ginrichtungen wieber ausgeglichen und minder nachtheilig, ale fie erscheinen, wenn fie außer dem Zusammenhange, worin sie gehoren, betrachtet werden. Much bringt die Festigkeit aller Ginrichtungen einer Regierung den febr wichtigen Bortheil berbor, daß der Mensch sich an bas, mas er einmal fur unabs anderlich halt, gewohnt, fich in baffelbe mit allem, mas er felbft vornimmt und bezielt, ichickt, bas Gate, mas in jeder Ginrichtung ift , herausfindet, das laftige aber badurch erträglicher macht, baffer fich in baffelbe fürt.

Bunahme ber Bevolkerung zu groß fchien. halten aber diefen Verbacht, infofern er auf bas Allgemeine geht, für grundlos. Dachläffigkeiten und Grrthumer find ohne Zweifel ben benfelben vors gegangen; diefe find unvermeidlich ben Arbeiten, welche einen fo fortgebenden Fleiß, Aufmerkfams feit und Ordnungeliebe fo vieler baben mitwirkens ben Unterbedienten, und eine fo ftrenge, nie nachs laffende Aufsicht der Obern fodern. Auch mogen gumeilen unter Friedrich bie bobern Staatsbedienten, welche diefe Tabellen borlegten, bemubt gemesen fenn, bas Erfreuliche in benfelben berauszuheben, bas mins ber Ungenehme zu verbeden; boch bedeutend konnten die hieraus entstandenen Fehler nicht fenn, bies bes weiset bas gleichformige Fortschreiten ber Bevols ferung in ben naturlichen, auch burch bie Erfabs rungen andrer Lande bemahrten, Berhaltniffen, und wir halten uns überzeugt, daß absichtliche Verfälfchungen ber Friedrich vorgelegten Tabellen nicht vorgegangen find, benn bagu murbe eine eine stimmende viele Sahre lang fortbauernde Mitmirs tung vieler Menschen nothig gewesen fenn, Die viele Arbeit, Muhe und Gorge hatten übernehmen mufs fen, um es zu magen, einen fo aufmerkfamen Res genten wie Friedrich zu taufden, woben fie, im Fall ber Entbedung, beffen barter Uhnbung fich aussezten.

Die immer fortgebende Bunahme ber Bevols terung seiner Lande war bem Konige eine besonders Auf ihr beruhte ber Waches angelegene Sache. thum feiner Macht, und ba zunehmenbe Bolfs. inenge allemal Wohlbefinden ber Unterthanen pors ausfest, fo mar beren Bemerkung Friedrich auch beshalb fehr angenehm, weil er burch biefelbe bie Richtigkeit ber Maximen bestätigt fabe, nach bes nen er feine Mggierung eingerichtet batte. lieff, wie es fien von feinen Borfahren eingeführt mar, jahrlich die Ginwohner aller feiner Lande gablen, und über ben Abgang an Geftorbenen, wie ben Zumachs an Gebornen, auch über bie geschloffenen Chen Liften halten, beren Borlegung am Ende jeben Sahre er mit Ungebulb erwartete. Sing der Zuwachs gut fort, ober machte er gar außerorbentliche Fortschritte, fo hatte Friedrich wahre landesvaterliche Freude, und bezeugte allen benen ein besonderes Wohlgefallen, die burch ihre Sinrichtungen auf den guten Erfolg gewirkt hatten. Kand sich bagegen irgendwo eine Stockung, fo ruhte ber Konig nicht eber, bis er bie Ursachen berfelben erforicht, und diefen fur die Butunft moge lichft abgeholfen hatte. Man hat die Richtigkeit ber bem Ronig vorgelegten Tabellen juweilen verbachtig machen wollen, weil die in ihnen angegebne 23 6 ' b. Dobms Denfm. 48. Zue

Annahme ber Bevolkerung zu groß fchien. Wir halten aber diefen Berbacht, infofern er auf bas Allgemeine geht, fur grundlod: Dachläßigkeiten und Frrthumer find ohne Zweifel ben benfelben vorgegangen; biefe find unvermeidlich ben Arbeiten, welche einen fo fortgehenden Fleiß, Aufmerkfams. teit und Ordnungsliebe fo vieler daben mitwirtens ben Unterbebienten, und eine fo ftrenge, nie nachs laffende Aufsicht ber Obern fobern. Auch mogen guweilen unter Friedrich die bobern Staatsbedienten, welche diefe Zabellen vorlegten, bemubt gemefen fenn, bas Erfreuliche in benfelben berandzuheben, bas mins ber Angenehme zu verbecken; boch bedeutend konnten die hieraus entstandenen Fehler nicht fenn, bies bes weiset bas gleichformige Fortschreiten ber Bevols ferung in ben naturlichen, auch burch bie Erfahrungen andrer Lande bewährten, Berhaltniffen, und wir halten uns überzeugt, daß absichtliche Verfälschungen ber Friedrich vorgelegten Tabellen nicht borgegangen find, benn bagu murbe eine eine stimmenbe viele Sahre lang fortbauernbe Mitwirs tung vieler Menfchen nothig gewesen fenn, bie viele Arbeit, Muhe und Gorge hatten übernehmen mufs fen, um es zu magen, einen fo aufmerksamen Res genten wie Friedrich zu taufchen, woben fie, im Fall ber Entbedung, beffen barter Uhnbung fich aussezten.

Die

## Charafter Friedr. II 2c. innere Regierung. 387

Die Volkmenge hat unter Friedriche Resgierung bebeutend gugenommen. Beim Untritt feis ner Regierung murbe die Bahl aller Unterthanen auf 2,240,000 geschät, und ben ihrem Ende bins terließ er nahe an feche Millionen. Diefer Bus wachs ift nun allerdings jum Theil burch die neut erworbenen Propinzen (Schlesien 1742, Offfriess land 1744, und Westpreußen 1772) bewirkt; aber gum großen Theil ift berfelbe bie Folge ber guten Rechtspflege, ber Sicherheit bes Eigenthums, ber unbeschrantten Gewiffensfreiheit, welche Friedrich feinen Unterthanen verschaffte, ber Confequeng feis ner gangen Urt zu regieren, ber mannichfachen Ers munterungen und Belohnungen von Induftrie, und bes allgemeinen Geistes ber Thatigkeit, ben er burch fein Vorbild hervorbrachte. Doch murbe bie Bunahme der Bevolkerung gewiß noch bebeutender gewesen fenn, mare biefelbe nicht burch bie blutis gen und verheerenden Kriege, burch den Zwang bes Rriegsbienftes auch mahrend ber Friedenszeit, ends Iich burch die oft ju groffe Ginmischung ber Res gierung in die Thatigfeit ber Unterthanen mans nichfach geftort worben.

Der natürlichste und sicherfte Wachsthum ber Bebolkerung ift berjenige, welcher sich allemal nas
Bb 2 turlich

turlich ergiebt, wenn bie Menfchen fich erträglich wohl befinden, benn alsbann tann man gewiß reche nen, dag fein Plag unbebaut bleibt, wo fich ein Menschenpaar nahren fann. Diese naturliche Bunahme fest nie in Verlegenheit, welche bagegen ben einer ploglich hervorgebrachten anweilen unvermeibe lich ift; ben jener findet bas neu berangemachfene Geschlecht die Plage von ben ibm vorangegangenen gerabe bann geraumt, wenn es fabig ift, biefes in allem Betracht zu erfegen. Die im Lande Ges bornen haben Unhanglichkeit an beffen Boben, find feit ihrer Geburt an Klima und Lebensart ges wohnt, gebeihen beshalb hier beffer, als irgend ans Sang andere verhalt es fich mit benen, welche erst im reifen Alter aus ber Frembe bins gutommen; biefe haben oft aus ichlechten Grunden ihre Beimath verlaffen, besigen weber Gefdicklichs feit noch Mittel, um fich und ihre Familien zu ernab. ren, es halt ben ihnen fcmer, fich zu gewöhnen, gu ihren neuen Mitunterthanen Vertrauen zu faffen und es von ihnen zu erwerben. Es ift fonberbar, bag Friedrich ben feiner groffen Ginficht biefe aufs fallenden Borguge ber naturlichen und innern Bus nahme ber Bevolkerung nie recht erkannt, bagegen von ber Unzichung Fremder fich zu viele Bortheile versprochen, und auf bieselbe fehr bedeutende Roften

gewandt hat. Freilich konnte bas Beispiel ber gludlichen Folgen, welche bie Aufnahme von Frems ben unter feinen Vorfahren gehabt, bagu beitras gen, ihm eine gunftige Meinung von biefer Urt ber Bolksvermehrung beignbringen. Aber offenbar waren biefe gladlichen Folgen in eigenthumlichen Umftanben gegrundet, ohne beren Biebertehr auf jene nicht gerechnet werben burfte. Die von bem großen Churfurften und beffen Dachfolger liebevoll aufgenommenen und unterftugten frangofischen Pros teftanten batten dem Brandenburgischen große Bors theile gebracht, indem fie ben Rreis ber Ginfichs ten ber alten Ginwohner erweiterten, fie gu neuer Thatigfeit und zu bisher unbekannter Industrie ers munterten , ihnen überhaupt e;n Mufter von Gitts lichkeit, Ordnung und Daffigfeit gaben. Gben fo vortheilhaft hatten fich die Pfalzer und Salzburs ger erwiesen, welche bie eble Staatsklugheit ber brandenburgifchen Regenten aufgenommen, und burch fie befonders bem ju Unfange bes 18ten Sahre hunderts burch bofe Seuchen gang verheerten Ros nigreich Prengen neue fleifige Bewohner gegeben batte. Alle biefe Ankommlinge waren bem größern Theile nach gebildete und vorzüglich fittliche Mens fchen, welche ihr Baterland nur um bes ebelften Grundes willen, namlich weil es ihnen Gewiffenss freis

bis fie endlich fich gezwungen faben, ihre elenben, tief verschulbeten Butten zu verlaffen, und viels leicht in andern preufischen Provinzen sich noch einmal ale Roloniften annehmen lieffen, bort abers mals dieselben Vortheile erschlichen und die gleit de Laufbahn mit gleich unglucklichem Erfolge noch einmal endigten 3). So baben die vielen unter Friedrich angezogenen Fremdlinge bem Lande wenig ober gar keine Bortheile gebracht, vielmehr burch bas gegebne bofe Beifpiel wol gar die alten Ginwohs ner verdorben, oder ihnen mannichfachen Nachtheil gugefügt 4). Mit Gewißheit barf man annehmen, daß Friedrich nie erfahren habe, wie übel es mit vielen feiner Rolonisten = Unlagen gegangen fen: bie Errichtung berfelben murbe ihm angezeigt, aber naturlich eilte Miemand, um ihn von beren alls mabligem Verfall und endlich ganglichem Gingehen gu

uns

<sup>3)</sup> Der Berfaffer erinnert fich in folden Roloniften : Dorfern gemefen gu fepn, nachbem faum gwangig Jahre nach beren Errichtung verfloffen maren, und doch fand er in manden Baufern icon bas vierte ben vorber gegangnen gang frembe Befdlect.

<sup>4)</sup> Es verfteht fich ohne unfer Erinnern, bag in biefer Shilderung immer nur von der Mehrjahl die Rede ift. Much unter Friedrich find Fremdlinge ine Land gezogen, bie brave, fleifige Leute maren, und die fic dem Lanbe nutlich bemiefen baben.

unterrichten. Die Rolonisten . Dorfer wurden in ben Liften immer ale beftebend aufgeführt, wenn gleich bes ren erfte Bewohner fich verlaufen hatten, und schon mehr als Ginmal burch neue erfest waren. ift begreiflich, und ein neuer Beweis, wie auch ber aufmerkfamfte Regent nicht immer bon bem wirklichen Buftanbe ber Dinge in feinen weitlaufs tigen Landen Renntniffe hat. Aber unbegreiflich ist es uns immer gewesen, baf biefer Ronig ges rabe zwen Arten neuer Unterthanen, bie fich bon felbst barboten, und von beren Unterftus . Bung ber ficherfte Erfolg gehofft werben tonnte, fo wenig benuzt bat. Diefe maren: erstlich. bie jungern Sobne fowol ber Bauern als handwerker, benen ihre Eltern nicht ges nug Land ober fonftiges Bermogen hinterließen, um ein nugliches Gewerbe anfangen zu konnen. Diefen mare oft mit einer maffigen Unterftugung geholfen gewesen, und fie murben biefelbe gewiß weit beffer als Fremblinge vergolten haben; aber legtere hatten in ben Roloniften Dorfern immer ben Vorzug vor den erften, weil die Gingebornen gwar nicht gerade ganz ausgeschloffen, aber boch immer zus rudgefest maren. 3meitens murbe es fehr miche tig gewesen senn, die Rinder ber im Muss lande geworbenen Golbaten burch ihnen

bis fie endlich fich gezwungen faben, ihre elenben, tief verschulbeten Sutten zu verlaffen, und viels leicht in andern preufischen Provinzen sich noch einmal als Roloniften annehmen lieffen, bort abers mals dieselben Vortheile erschlichen und die glet che Laufbahn mit gleich unglucklichem Erfolge noch einmal enbigten 3). So haben die vielen unter Friedrich angezogenen Fremblinge bem Lande wenig ober gar keine Bortheile gebracht, vielmehr burch bas gegebne bofe Beispiel wol gar bie alten Ginwohs ner verdorben, ober ihnen mannichfachen Nachtheil zugefügt 4). Mit Sewifheit barf man annehs men, baf Friedrich nie erfahren habe, wie übel es mit vielen feiner Rolonisten : Unlagen gegangen fen; bie Errichtung berfelben murbe ihm angezeigt, aber naturlich eilte Miemand, um ihn von beren alls mahligem Verfall und endlich ganglichem Gingeben zu uns

<sup>3)</sup> Der Berfaffer erinnert fich in folden Roloniften = Dors fern gewesen zu fepn, nachdem kaum zwanzig Jahre nach beren Errichtung verfloffen waren, und doch fand er in manchen Saufern schon bas vierte den vorber gesangnen gang fremde Geschlecht.

<sup>4)</sup> Es verfieht fich ohne unfer Erinnern, bag in Diefer Schilderung immer nur von der Mehrzahl die Rede ift. Auch unter Friedrich find Fremdlinge ins Land gezogen, die brave, fielfige Leute waren, und die fich dem Lande nüglich bewiesen haben.

unterrichten. Die Rolonisten . Dorfer murben in ben Liften immer ale bestehend aufgeführt, wenn gleich bes ren erfte Bewohner fich verlaufen hatten, und ichon' mehr als Ginmal burth neue erfest waren. Dies ist begreiflich, und ein neuer Beweis, wie auch ber aufmerkfamfte Regent nicht immer von bem wirklichen Buftande ber Dinge in feinen weitlauf tigen Landen Renntniffe hat. Aber unbegreiflich ift es uns immer gewesen, baf biefer Ronig ges rabe zwen Arten neuer Unterthanen, bie fich bon felbst barboten, und von beren Unterftus . Bung ber ficherfte Erfolg gehofft werben tonnte, so wenig benuzt bat. Diese maren: erstlich, bie jungern Sohne fowol ber Bauern ale Sandwerter, benen ihre Eltern nicht ges nug Land ober fonftiges Bermogen hinterließen, um ein nugliches Gewerbe anfangen zu konnen. Diefen ware oft mit einer maffigen Unterstüßung geholfen gewefen, und fie murben biefelbe gewiß weit beffer als Fremblinge vergolten haben; aber leztere hatten in ben Rolonisten Dorfern immer ben Vorzug vor den erften, weil die Eingebornen gwar nicht gerade gang ausgeschloffen, aber boch immer gus rudgefest maren. 3meitens murbe es fehr miche tig gewefen fenn, die Rinder der im Uuss lande geworbenen Golbaten burch ihnen

ř

â

1 !!

gegebne Unterftugung bem Lande zu gewinnen. in bein fie geboren maren; bie meiften wurden gewiff bie ihnen bewiesene Aufmerkfamteit mit bants barer Ergebenheit gelohnt haben. Unftreinig hats ten viele folder erhaltenen Golbatentinder freis willig ben Stand ber Bater ermablt, unb bas burch beigetragen, die Ergangung bes Beers auf eine bem Lanbe minber bruckenbe Urt zu bewirs Ben. Statt von ben Solbatenkindern biefen gros fen Bortheil ju gieben, ließ man fie in ben meis ften Garnisonstabten in Glend und Durftigfeit ums tommen, ein Unblick, ber ben Eltern ihre Lage noch troftlofer machen mußte, und ber Jeben, ber ibn batte, mit Wehmuth erfullte. Wir wiffen auch hier, um Friedrich ju entschuldigen, anders zu fagen, als baff er auf biefe Gegenftanbe nicht aufmerkfam gemacht fem, und baf fie feiner eignen Beobachtung gu fern lagen. Es ift in aroken Staaten ichlechterbinge unmöglich, bag auch bon bem aufmerkfamften Berricher Alles und Sebes bemerkt werbe. Erwagt man ben unermeffs lichen Umfang ber Thatigkeit Friedrichs, fo kann man fich nicht wundern, bag Manches ihr ents gangen fen. Doch muffen wir gur Ehre bes preus Mifden Militairs noch bemerken, bag bie Rommans beurs mander Regimenter und Rompagnien bie Ers bale

"über beren Musführung man fich wohl gar erlaubte, "ihm ein Blendwerf vorzumachen. Daher bas "Fehlschlagen vieler Plane und ber geringe Erfolg, "ben Friedrich zuweilen von bem fah, mas felbft "unter feinen Mugen gefchehn mar; baber, bag ger in ber legten Beit bie hoffnung zu einer blus "benben Landfultur aufzugeben fchien und eine Bore "licbe fur das Manufakturmefen bekam, und fols "des nun fogar auf Roften bes Landbaues beguns "fligte. Geine frubere Tenbeng mar biefes nicht." Dies ift bas Urtheil eines ber befugteften Richters in diefem Fache ), bas wir gern zu ben unfern mas den, weil wir es burchaus gegrundet halten. Kriedrich mandte fehr bebeutenbe Summen baran, um morastige bisher unbebaute Begenben urbar au machen, um in benfelben auf feine Roften neue Wohnungen und gange Dorfer erbanen gu laffen. "Unter allen Meliorationen," fagt ber eben genanns te Schriftsteller, ,gludte feine beffer ale biefe, "und vielleicht fublte fich ber große Ronig nie bes "friedigter, als wie er, auf bem Damm bes Obers "bruche ftebend, fagte: Sch habe eine Pros "bing gewonnen." Die Bewohner des neuges

mons .

<sup>6)</sup> des herrn Staatsraths Thaer, f. deffen Möglinsche Annalen der Landwirthschaft, Berlin, 1817. Erfter B. 1fte St. S. 10.

wonnenen Landes, einheimische ober frembe, feste er burch Geld ober jede andere Unterstüßung in den Stand, ben Anbau bes ihnen zugetheilten Landes gu Er ermunterte zu Theilung ber Ges unternehmen. meinheiten und belohnte Alle, welche ben Bauer gu biefer beffern Benugung bes Gigenthums, Die er für vorzuglich wichtig hielt, geneigt machten und feine Borurtheile gegen diefelbe übermanben. Auf feinen Domainen beforderte er durch neu angelegte Vorwerke bie Rultur berfelben; bem Abel gab er fehr bebeus tenbe Summen, entweber als Gefchenk, ober als Darlehn auf lange Beit ohne Binfen, damit berfelbe feine Guter verbeffern tonnte. Bisher noch nicht vers fuchte Fruchtarten ober Verbefferungen bes Biebftans bes fuchte er in feinen Landen einzuführen. Friedrich ift unter allen deutschen Regenten ber erfte gemes fen; ber bie Ibee fafte, bie einlandische Schaafe aucht burch die Ginführung fremder edlerer Ragen zu verbeffern. Schon 1748 ließ er zu biefem 3weck eine Parthie fpanischer Bode tommen, und wieders holte dieses in der Folge ?) mehrmals. Wenn . aleich

<sup>7)</sup> Diese und bisber unbekannte Thatsache haben wir erft ohnlängst aus herrn Thaers Möglinschen Annalen der Landwirthschaft, Berlin 1817, (Th. 1. St. 1. S. 10.) gelernt, und ergablen fie auf die gewiß vollgultige Autorität des von diesen Sachen

sauber beren Musführung man fich wohl gar erlaubte, "ibm ein Blendwerk vorzumachen. "Fehlschlagen vieler Plane und ber geringe Erfolg, "ben Friedrich zuweilen von bem fah, mas felbft "unter feinen Augen geschehn mar; baber, bag ger in ber legten Beit bie Soffnung zu einer blus "benden Landfultur aufzugeben ichien und eine Bors "liebe fur bas Manufakturmefen bekam, und fols "des nun fogar auf Roften bes Landbaues beguns "fligte. Seine frubere Tenbeng mar biefes nicht." Dies ift bas Urtheil eines ber befugteften Richters in biefem Fache 6), bas wir gern zu ben unfern mas chen, weil wir es burchaus gegrundet halten. Friedrich manbte fehr bebeutenbe Gummen baran, um moraftige bisher unbebaute Gegenben urbar gu machen, um in benfelben auf feine Roften neue Bohnungen und gange Dorfer erbauen zu laffen. "Unter allen Meliorationen," fagt ber eben genanns te Schriftsteller, ,alucte feine beffer als biefe, ,und vielleicht fublte fich ber große Ronig nie bes "friedigter, als wie er, auf bem Damm bes Obers "bruche ftebend, fagte: Sch habe eine Pros "bing gewonnen." Die Bewohner des neuges mons .

<sup>6)</sup> des herrn Staatsraths Thaer, f. beffen Möglinsche Annalen der Landwirthschaft, Berlin, 1817, Erfter B. 1ste St. S. 10.

jektmacher meistens sehr gut zu unterscheiben. Rein wirklich nüzlich scheinender Vorschlag wurde von Friedrich abgewiesen, und er hörte nicht auf die Stimme derer, welche nichts als das Herkoms men und bisherigen Gebrauch gegen Neuerungen einwenden konnten. Doch hörte er bald auf Kosten anzuwenden, wenn sich zum guten Erfolg nicht wahrscheinliche Hoffnung zeigte.

Manner, die feine Absichten zur Vervollkomms nung ber Landwirthschaft mit Thatigkeit und Gins ficht beforderten, murden bon ihm borguglich ges Der wichtigste Staatsbiener biefer Urt, welchen er je gehabt, ift vielleicht ber Bebeime Rinangrath von Brentenhof gewesen, ein Mann von originellem Geift, ber ohne alle miffens Schaftliche Bildung bewiesen hat, was naturliches großes Talent und eine unablaffig auf eine Gats tung bon Gegenstanden gerichtete Aufmerksamkeit, perbunden mit raftlofer und von allem Gigennuß entfernter Thatigkeit vermogen. Friedrich gebrauchs te diesen Mann zu Wiederherstellung der burch ben fiebenjährigen Rrieg gang verddeten Provinzen Neus mark und Pommern, und bann gum Unbau bes ihm angefallenen fehr verdbeten Theils von Polen, befonders des Regbistrifts, wo Brentenhof durch

burch Verwandlung mornstiger wuster Gegenden in blühende Fluren ganz neue Schöpfungen hervors brachte, und durch Einführung neuer Fruchtarten, und bisher unbekannter Gattungen von Bieh, mit Ueberwindung unglaublicher Schwierigkeiten, große Verdienste erward. Friedrich selbst sagte, es gehöre unter die Vorzüge seiner Regierung, einen Diener wie Brenkenhof gehabt zu haben ). Friedrich wollte.

8) gran; Balthafar Soonberg von Brentenbof mar 1723 im Gaalfreife geboren. Er fam frub an ben hof riger agu Deffau, und murbe vom garften Leopold mit vatera licher Liebe, aber großer, ibn abbartenber Strenge eravgen; bald murbe er ber Liebling Diefes garften, und Deffen Lande febr nuglich. Babrend des fiebenjabrigen Rrieges erwarb er burch Lieferungen großes Bermos gen, bas er ju bfonomifden Anlagen verwandte; er erhielt auch Gelegenheit, bem Ronig vortheilhaft befannt ju merben. Rath bem Rriege trat er in beffen Dienfte, guerft im Militair ., bann im ginangfach; in legterm leiftete er bie bemerften großen Dienfte und ift 1780 geftorben. Ueber biefen außerft merfmurbigen Mann verbient gelefen gu merden: "Leben von Brentenbof. Leiblig 1782." Der Berfaffer ift Meifiner, ber nach Brenfenhofe eigenen binterlaffenen Papieren febr intereffante Nachrichten giebt, mit benen noch biefenigen verglichen ju werben verbies nen, welche von Benfendorf in bem Dommerichen und Reumartichen Wirth Band 11, 21e6 Ctad gegeben bat, und welche megen großern Details bem Defonomen vielleicht noch lebrreicher fepn merben. 

jektmacher meistens sehr gut zu unterscheiben. Rein wirklich nüglich scheinenber Borschlag murbe von Friedrich abgewiesen, und er hörte nicht auf die Stimme derer, welche nichts als bas Herkomsmen und bisherigen Gebrauch gegen Renerungen einwenden konnten. Doch hörte er bald auf Rosten anzuwenden, wenn sich zum guten Erfolg nicht wahrscheinliche Hoffnung zeigte.

Manner, die feine Abfichten zur Bervolltomms nung ber Landwirthschaft mit Thatigteit und Ginficht beforberten, murben bon ihm borguglich ge-Der wichtigste Staatsbiener biefer Urt, adict. welchen er je gehabt, ift vielleicht ber Bebeime Ninangrath bon Brentenbof gewesen, ein Mann von originellem Beift, ber ohne alle miffens schaftliche Bildung bewiesen hat, was naturliches großes Talent und eine unablaffig auf eine Gats tung bon Segenstanden gerichtete Aufmerksamkeit, perbunden mit raftlofer und von allem Gigennuß entfernter Thatigkeit vermogen. Friedrich gebrauchs te diesen Mann zu Wiederherstellung der burch ben fiebenjahrigen Rrieg gang verddeten Provingen Neus mark und Pommern, und bann zum Unban bes ihm angefallenen fehr verobeten Theils von Polen, befonders bes Regbistrifts, wo Brentenhof durch

Charafter Friedr. II zc. innere Regierung. 403 gestehen es, und in biefer Partheilichteit boch wirts lich ehrwürdig, da er als Landesvater sich vorzüglich gu ben Unterthanen hinneigte, welche bas Schickfal in die größte Entfernung von ihm geftellt hatte, und welche, jedes andern Vorzugs entbehrend, seines Schußes am meisten beburften. In ber That wurde auch die wohlthatige Absicht bes Konigs im Ganzen erreicht; man hat nirgends so wenig, als in ben preußischen Landen unter Friedrichs Regierung von auffallender besondrer Bedruckung und Burucksegung bes Bauern gegen bie bobern Stanbe gebort. Doch beschränken wir biefes mit Bedacht auf befonbere, auffallende Bebrudungen; bie lage bes Bauern überhaupt gegen ben Staat und gegen feine Guthes berren wurde unter biefem Konige im Wefentlichen nicht geandert; fie war ber Antritt seiner Regierung' in den verschiebenen Provingen fehr verschieben, und ift es unter ibm geblieben. In keiner biefer Provins gen war zwar ber Bauer fur feine Perfon leibeigen, er gehorte auch ba, wo seine Lage bie harteste war,

Cc 2 Mark

gum Guthe, und konnte nur mit biefem an einen and bern Befiger übertragen werben ?); aber in ber

<sup>9)</sup> Die perfonliche Leibeigenschaft bos Bauern, welche in bem herzogthum Preugen, nach polnifcher Art, gu ber Beit noch befand, als biefes Land an bas bran-

Mart Branbenburg, in Pommern, Preufen, Schles ffen und ben meiften westphalischen Provinzen mar bie perfonliche Freiheit bes Bauern, feine Fahigkeit, ein Sigenthum zu befigen und daffelbe auf Undere übergutragen, mannichfach beschrankt. Er war zu Dienstarbeiten aller Urt, oft harten und ungemeffes nen, nach willführlicher Bestimmung bes Gutheberrn, verpflichtet; ber Ertrag feiner Arbeit murbe burch Abgaben jeder Urt, die er bald in Produkten, bald in beren Beldwerth entrichtete, geschmalert, und jebe ibn und bie Seinigen betreffende Beranderung mar mit Abgaben belaftet. Daben war er in Rechtsftreitigkeiten, felbst über feine Berbindlichkeiten gegen ben Guthe. herrn, bem Musspruche ber von diesem ernannten und von ihm gang abhangigen Richter unterworfen. Gang: anders war in allen biefen Dingen ber Buftand bes Bauern in einigen andern Provinzen, in dem Magdes burgifden, in dem Salberftadt = Sohnsteinschen, in: Offfriedland und in ben an ben Rhein granzenden Landern. Sier war ber Bauer frener Besiger feines Gigenthums, und hatte ben feinen Berfügungen über

bafs.

Denburgifche Saus fam, mar icon von Ronig Friedrich Bilhelm 1 im 3. 1717 völlig abgeschafft, und an ihre Stelle eine sogenannte Erbunterthänigkeit getreten, welche indes immer noch ein febr brudendes Berhaltnis blieb.

baffelbe nicht frembe Einrebe gu fürchten; wenn er einige Natural = ober Gelb = Abgaben entrichten mußte, fo waren bicfe magig und bestimmt, auch Frohntienste, wo sie noch bestanden, waren gemeffen, und burften nicht über ihre gefeglichen Schranten ausges behnt werben. In biefen Provinzen genoff ber Bauer ber Früchte seines Fleiffes, und man fand hier ben ihm wirklich hohen Wohlstand und auch verhaltnig. maffige geistige Bilbung. Diefer Zustand mar eben so wenig ein Verdienst Friedrichs, als ber hartere Buftand, worin sich ber Bauer in andern Provingen . befand, feine Schuld; beides wurde von ihm gefuns ben, und er hat nichts Erhebliches gethan, weber bas Gute zu verschlechtern, noch bas Bofe zu verbefs fern. Wir glauben diefes als einen Beweis anführen gu burfen, bag biefe Gattung von Regierunge. Geschäften ihn überhaupt nicht hinlanglich intereffirt habe, um ihnen die Aufmerksamkeit zu widmen, ber fie boch fo fehr wurdig waren, und baff bies fo gewesen ift, muffen wir gar febr bebauern, benn wie Wieles ware nicht in diefer hinficht noch zu thun ge mesen, um ben Zustand biefer achtbaren Rlaffe von Menschen zu verbeffern! Aber wie wenig Friedrich bieran gebacht habe, erhellet schon allein ans bem Umftande, daß die Berhaltniffe ber Domainen : Bauern, welche boch einen fo großen Theil aller Bauern .

Banern ausmachten, und burch beren Berbefferung, bie allein von ihm abbing, ber Regent als Guthes berr ein so antes Beisviel hatte geben konnen, so viel wir wiffen, unter Friedrichs Regierung gar feine Berbefferung erhalten haben. In allen Provingen, sowohl in benen, wo ber Baner sehr gebruckt mar und nur ein febr beidranktes Gigenthum befaft, als and in benen, wo fein Buftand milber war, laftete unn aufferdem auf ihm vorzüglich die Verpflichtung gum Militairdienft mit allen ihren brudenben Folgen, bie wir beschrieben haben; neben dieser mar die Bers binblichkeit zu allen herrschaftlichen Auhren und zum Borfpann, um landesherrliche Diener auf ihren Dienstreisen weiter zu bringen, eine Laft, welche burch ben aller Vorschriften ohngeachtet immer unvermeidlis den Misbrauch ben Bauer gang ungemein brudte, und ihn oft in ben bringenbften Feldarbeiten unterbrach. Diefen Urfachen ift es vorzüglich beigumeffen, daß ber Bauerftand unter Friedrichs Regierung, trog aller Fürsorge bieses Ronigs, in vielen Provins sen nie eines befonbern Bohlftanbes genoffen hat, und ber Aderbau nicht zu berjenigen Bollkommenheit gelangt ift, beren er fabig gewesen mare, wenn er von weniger gebruckten Menfchen mare betrieben worben.

Friedrich war auch bemuht, ber Erbe alle Schafe abzugewinnen, welche fie in ihrem Schoof verbirgt,

und biefe bestens zu benugen, boch hat er fich mit bem Bergbau erft vorzüglich in ben fpatern Zeiten beschafe tiget. Früher jog ihn seine stets auf die politischen Werhaltniffe gerichtete Aufmerksamkeit, und bie Ausbilbung ber Armee, welche so viele Zeit und Thatigs keit foberte, auch die Kriege, die er führen mußte, bon nußlichen Gegenstanden biefer Urt zu fehr ab. Erft nach bem fiebenjahrigen Rriege wurde ein eignes Bergwerks : und Sutten : Departement gestiftet, und 176 mit bem General Direktorium verbunden. Friedrich berief nach einander zwen Fremde in feinen Dienst, bie in diefem Fache groffen Ruhm erworben hatten, Mais, Freiherr von Efchen, aus Seffen 10), &c A unb

<sup>10)</sup> Baig, Freiherr von Efchen, mar 1698 ju Gotha geboren; 1723 trat er in Dienfte bes Landgrafen Cart von beffen, und bat um biefes Land große Berbienfte erworben, burd bie er bis ju ben bochken Staatsmarben emporftieg. Die einträglichen ; beffifchen Salmerte find feine Schopfung. 1757 wurde er Staats Minifter, und milberte burd feine Rlugbeit merflich bas barte Schidfal, welches Beffen mabrent bes, fiebenjabrigen Rrieges betraf. Soon frat mar Bait, bem Ronige portheilhaft befannt geworden, und von bemfelben einige Male berufen, um feinen Rath bep wichtigen neuen Unternehmungen ju benugen. Schon bejahrt fand fic Bait bewogen, bie beffifden Dienfte ju verlaffen; Eriebrich nahm ibn febr erfreut in Die feinigen auf, und ernannte ibn 1773 jum wirflichen Staatsminifter und Oberberghauptmann. Er bewied ibm unbegrangtes. Berg

und den Freiherrn von Heinig ans Sachsen 11), denen er die obere Leitung bes Bergwerks - und Salzs wesens mit großem Vertrauen übergab. Ersterem, der erst in hohem Alter in preußischen Dienst trat, blieb nicht die Zeit, das Sute zu bewirken, was er

Bertrauen und forieb ihm ausdruglich: "Da er von "biefen Angelegenheiten leine fonderliche Kenning babe, "so aberlaffe er es ihm gang, biefelben nach feiner beften "Beutibeilung ju reguliren." Baig ftarb 1776.

II) Freiherr von Beinit mar 1725 in Gadfen geboren. Ein talentvoller, burd grundliches Studium aller Maturmiffenfcaften, auch burd Reifen in Soweben, Ungarn und andern Landen febr ausgebildeter Dann, von eblem Charafter, Der alles Bute eifrigft beforderte. Er mar querft in fachfifden, bann in braunfdweigifden Dienften Dice Berghauptmann ju Clauethal, mo er mabrend ber ichwierigen Beit bes fiebenjahrigen Rrieges jur Erhaltung bes Sarges michtige Dienfte leiftete. 1776 tam er nach Berlin und murde von Friedrich als Staarsminifter und Chef bes Berg . und Batten . Des partements angestellt. Das preußische Bergbaumefen verbanfte Deinis bald eine febr verbefferte Einrichtung. Bir fonnen bierfur bas Beugniß eines gewiß unpartheilichen Renners anfahren. Bie mabrend ber legtern Rriege ber gange Barg unter frangofifche Bemalt gefommen mar, urtheilte der febr unterrichtete General. Direftor Billefoffe, nachdem er alle Bergwerfe bes Darges auf bas Benauefte untersucht hatte, bag feine berfelben nach beffern Grundfagen vermaltet maren, als die preußischen. Dies war Deinigens Werk, ber feine ruhmmurbigen Bemubungen auch noch unter Bries briche II Rachfolgern fortgefest bat, und 1802 geftor-Ben ift.

vorhatte; aber dem leztern verdankt der preußische Vergban den blühenden Zustand, durch welchen er sich bald vor dem anderer Lander, in denen er zum Theil schon seit langerer Zeit betrieben mar, auszeichnete.

Mit dem Forstwesen war es gleicher Fall. Des sen Berbesserung beschäftigte den König zwar schon gleich beim Unfange seiner Regierung; schon im Jahre 1740 wurden einige wichtige Verbesserungen gemacht, aber nachher wurde die Sache gewisserungen vergessen, und erst nach dem siebenjährigen Kriege konnte diesem Fache die nöthige Aufmerksamkeit gewidmet werden, welche bis zu den lezten Regierungsjahren Friedrichs durch wichtige Verbesserungen bewiesen wurde \*).

Sine ganz vorzüglich angelegene Sorge war es bem Könige, ben Preis berjenigen Lebensmittel, die zum Unterhalt bes arbeitenden Bolks vorzüglich bies nen, immer in einem folchen Gleichgewicht zu erhale ten, daß ganzlicher Mangel und badurch Hunger und bose Krankheiten von seinen Landen abgehalten wurden, von der andern Seite aber, daß diese Preise auch nie sp tief herabsänken, um den Erbauern der sür den Unterhalt nothwendigen Früchte nicht zureichenden Ersaß der angewandten Mühe und Kosten, und das durch Ermunterung zu Fortsesung ihrer Arbeit zu

<sup>\*)</sup> Intereffante Nadrichten hieruber findet man in einer lehrreischen Beitfdrift: "Unnalen ber gorff: und Jagbe funde. Marburg und Caffel 1816, imaten Bbe."

Ein weit angemefineres und wirksames Mittel, um Mangel und Bungerenoth von feinen Landen abzus Balten, bestand in ber Unlage großer Magazine, für welche Friedrich, fo oft bie Preise fehr geringe fanden, sowohl im eigenen Lande, ale in dem nahen und fernen Auslande ansehnliche Vorrathe antaufte, Die er, fo lange bie wohlfeile Beit bauerte, aufbewahren, fobalo aber die Preise mertlich zu fteigen infingen, und die Meinung von bevorstehendem Manael fich verbreitete, fur einen billigen Preis verkaufen lief. hierdurch wehrte er in wohlfeiler Zeit dem gu tiefen Sinken, und in themer Zeit dem ju hohen Steigen ber Getreibepreife. Ginige biefer Magagine waren allein für die Armee bestimmt, um theils ben entstehendem Rriege wegen der Lebensmittel nicht Aleich anfangs in Berlegenheit zu tommen, theils in Briebenszeit ben Solbaten immer bas Brob für einen Preis zu liefern, der mit seinem Golde im Verhalts nig stand.

Neben biesen Militair Magazinen waren bie Land Magazine, welche nur dann geöffnet wurden, wenn die Getreibepreise zu einer beträchtlichen, die ges wöhnliche überschreitenden Hohe gestiegen waren. Die bedürsenden Unterthanen erhielten dann für einen ets was geringern, als den Marktpreis, nicht nur das Brods

Brobforn, fondern auch basjenige Rorn, was fie gur. Saat nothig hatten, bamit fie ihre Wirthschaft mogel lichft im Gange erhalten konnten. Um aber gu ere? reichen, bag bie gesammelten Borrathe wirklich nur: bem mahren Bedurfnif ber Unterthanen gu Gute tie men, nicht aber von ber Gewinnsucht genugt werben modten, um bas Eingekaufte wieder theurer gu vers taufen, maren ben bem Magazinvertauf einige best fdrankenbe Ginrichtungen unumganglich nothig; fo mußte 3. B. bas Beburinig eines Unterthan; berif kaufen wollte, von ber Obrigkeit bascheinigt, und bie? Große und Daner bes Beburfniffes nach vorgangigen! 14 Untersuchung nachgewiesen werben. Damit auch nicht bie für bes Landes Mothdurft gefammelten Borrathen bemfelben entzogen und ind Ausland verführt werben tonnten, war mit Eröffnung ber Magazine Sperre? aller Ausfuhr allemal verbunden, und man fant dies !! fes unumganglich nothig, weil teine Borficht bie: Una terschleife ben bem Verkauf an nur angeblich, unicht wirklich bedürftige Unterthanen gang verhindern! Ueber Alles biefes bestanden zwecknafige? Founte. febr bestimmte Ginrichtungen, und burch alle biefe Mittel murde bewirkt, daß unter Friedrichs Regies rung die prenfischen Lande nie burch Sungerenoth. auch nur felten durch fehr hohe Preife gelitten haben. Dies ift gewiß ein großer Ruhm mabrend eines for lans

langen Zeitraums! Wir zweifeln sehr, daß berselbe, wie Einige geglaubt haben, durch eine ganz unbes schränkte Freiheit des Getreidehandels eben so sicher erreicht sehn wurde, wenigstens so lange nicht in allen andern Landen eine gleiche bestanden hatte.

Friedrich hat einen Zeitpunkt erlebt, mahrend beffen faft in gang Deutschland, auch in einigen bes nachbarten Lauben, ber Mangel an ben nothwenbigs ften Rahrungsmitteln zu einer Bobe geftiegen mar, von welcher die neuere Geschichte wenig abnliche Beis 1771 spiele tennt. Much bie fruchtbarften Lande litten burch Hungerenoth auf eine wirklich furchtbare Urt, und die Errichtung von Friedrichs Magazinen zeigte fich bamals in ihrer gangen Wohlthatigkeit. HP ben ber Theurung gunachft vorhergehenben beiben Sahs 1769 ren, ba nach überaus ergiebigen Ernbten bie Preise gant ungemein gefallen waren, und fast feine Regies rung an bas Aufhaufen und Verwahren bes Uebers fluffes bachte, ließ Friedrich, fowohl in feinen Lans ben, als in bem nahen und fernen Auslande, die bors handenen großen Worrathe auffaufen, und sobald bie Theurung eingetreten war, ließ er die Magazine offs nen und bas Getreibe zu billigen Preisen verfaufen, Die bennoch ben beim Gintauf gemachten Mufmand reichlich erfezten, und immer neues Anfullen ber Mas gazine

Charafter Friedr. II zc. innere Regierung. 41

gazine fast ohne neue Rosten moglich machten. Diese weise Worficht und ihre so gludlichen Folgen fiel Mie-Ien in die Augen und wirkte Bewunderung: fie gab Vielen zuerst die Idee, daß eben ber Ronig von Preuffen, ben man bisher als groffen Felbherrn bes wundert hatte, auch ein Regent von ungemeiner Weisheit sen 12). Mahrend in ben von Natur fruchtbarften Landen Tausenbe bes furchtbarften Suns gertobes farben, und eben fo Biele an bofen Rranks heiten, ben unbermeiblichen Folgen targlicher und fchlechter Nahrungsmittel, erlagen, waren im Preus flischen bie Getreibepreife maffig, und, wenn gleich bas Gembhnliche überfteigend, boch auch bem burftis gen Manne noch erschwingbar; tein Mensch in Prens fen ift burch hunger ober beffen Folgen umgetommen. Ein Ruhm, ben, wenigstens in diefem Grade, taum noch ein anderes beutsches Land damals erworben bat 13).

Menn

<sup>12)</sup> Nicolai ergabit (S. Anefboten I. Borrede Seite 15), daß es ibm felbft fo ergangen fep.

r3) Ein marbiger Beitgenoffe Friedrichs, ber weife Regent eines ber fleinften deutschen Lande, gark Johann Friedrich Alexander von Renwied (nach mehr als funfzigiähriger ruhmlicher Regierung 1792 gestorben), ift, so viel wir wiffen, der einzige, nebft Friedrich, dem es gelang, auch von ben Geinigen die Ouns

Wenn gleich Friedrich, wie billig, zunächst und vorzüglich für die Bedürfnisse der eignen Unterthanen sorgte, und, wenn er den Zweck seiner mit Sorge und großem Auswande gefüllten Magazine erreichen wollte, deshalb nothwendig die Ausfuhr sperren unste; so dachte er doch zu menschlich, um nicht auch in fremden Landen das Elend, so viel er sirgend versworte, zu mindern. Er that dieses wirklich und würde der Wohlthater und Erhalter auch seiner Nachsbaren. Vorzüglich erfuhr das durch die Theurung

Sungerenoth gang abzumenben. Er ging daben einen andern Beg, als ber Ronig. Die zeitige Unlage gros Ber Magagine mar ibm bep feinen Umftanden facht mog-1) Lich gemefen, und diefelbe murbe auch, ohne gugleich : verfügte Brudtiperre, feinen Unterthanen nicht einmal . gu Gute gefommen fepn, und eine folche Daafregel wollte er nicht. Diefer gurft magte es bagegen, im Bie berfpruch mit den damale überall befolgten Grundiagen, ... eine gang unbeschranfte Freiheit! bes Betreidebandels Lange bes gangen Rheinstrome berrichte au geftatten. überall ftrengfte Sperre, und überall mar Theurung und Bungerenoth; nur in Neuwied fonnte Jeber Getreide einführen und nach Butbunten verfaufen, ober es nies berlegen, und wenn und mobin er wolke, wieder meg. fabren. Diefes batte bie Folge, daß in Reuwied ims mer Betreide im Ueberfluß, und ber Pneis beffelben, in Berhaltnif mit andern ganden, maßig mar. Beifpiel Diefes meifen Surften erregte Aufmertfamfeit und Rachfolge, und bat febr beigetragen, der Bungers. noth im meftlichen Deutschland ju feuern.

heftig angegriffene Chursachsen 14) feine kraftige Sulfe; er überließ diesem Lande bedeutende Borrathe für bochst billige Preise, und bas in Stettin von Sachsen angekaufte Getreibe ließ er auf ber Gibe burch fein Land burchführen, ohne von bemfelben einis Viele Sachsen und andere gen Zoll zu erheben. Fremde ber Nachbarschaft retteten sich bamals ins Preugische, um bem hungertobe zu entgehen. Konig befahl ausbrudlich, daß auch diese, wenn fie gleich nicht verhehlten, in feinem Lande nicht beftandig bleiben zu wollen, aus ben Magazinen zu gleichen Preisen, wie die Unterthanen, follten faufen tonnen. Noch mehr, die gang Durftigen unter ihnen wurden von ben Bohlthatigfeite : Unftalten, ben einheimischen Urmen-völlig gleich, unterftugt. Das Urmenbirettos rium in Berlin fabe burch bie gar ju große Roth, porzüglich burch die Menge ber Sulfe suchenben Frems ben, sich gebrungen, ein Kapital von 63,000 Thaler aufzunehmen, und der Konig, obgleich es ihm nicht bor=

Man hat behauptet, baß in ten Jahren 1771 und 1772 Sachsen durch hungerenoth und deren Folgen, bofe Seuschen, 150,000 Menschen verloren habe, und in eben diesem Lande war in den nachst vorbergegangenen Jahren bie Erndte so ergiebig gewesen, daß man' ihren Ertrag anmanchen Orten nicht einmal eingebracht, sondern ihn auf dem Felde hatte verderben laffen.

vorher angezeigt war, übernahm, sobalb er es erstuhr, diese Schuld, und bezahlte sie nach wenigen Jahren. Wir erzählen diese Thatsache nach einem glaubwürdigen Zeitgenossen is), und haben überhaupt gern Friedrichs Handlungsart ben diesem Anlas bes merklich gemacht, die wenig bekannt geworden, aber vielleicht zu den edelsten seiner Regierung gehört.

So wie Friedrich bemuht mar, die naturlichen Produktionen aller Urt in seinen Landen zu vermehe ren, so war es ihm nicht minder angelegen, auch bie funftlichen auf den meglichsten Grad von Vollkoms menbeit zu bringen. Sein Bunsch war, baff Alles, was für Nahrung, Aleibung und für jede Art von Genuf und Bequemlichteit feiner Unterthanen Bedürfs nif fenn konnte, im Lande hervorgebracht werbe, und Durch beffen Erzielung Menschen beschäftiget und ges nahrt wurden. Er wollte noch mehr, namlich baff in seinem Lande ein Ueberschuff über bas einheimische Bedürfnig erzielt, biefer bem Muslande überlaffen, und bafür theils Alles, was fein Land von fremben Erzeugniffen nicht entbehren konnte, theils bie roben Stoffe feiner tunftlichen Induftrie eingetaufcht murs ben, überdem aber noch frembes Geld in fein Land

gezos

<sup>15)</sup> G. Ricolai Beforeibung von Berlin II. p. 643.

419

gezogen werbe. Er wünschte lezteres möglichst unabs hangig in Absicht aller seiner Bebursnisse von frems ben Landen zu machen, dagegen diese in Abhangigkeit, von dem seinen zu erhalten, und die Zahl und Wohls habenheit seiner Unterthauen badurch zu vermehren, daß er ihrem Fleiße einen erweiterten Kreis auch für fremde Bedürsnisse zu arbeiten verschaffte. Die Mitstell, welche der König anwandte, um diese Zwecke zu erreichen, waren folgende.

Erftlich, er suchte seine Unterthanen auf alle Weise, besonders durch Belohnungen, Freiheiten und Vors schuffe zu ermuntern, um in jeder Urt von Industrie ben Auslandern vollig gleich zu kommen, und wo Jeber Vorschlag, moglich sie noch zu übertreffen. eine neue Art von Fabrik anzulegen,. ober eine schon vorhandene zu vervollkommnen, mar ihm hochst willkommen, und er war immer bereit, sie auf das Rraftigfte, oft burch Aufwendung großer Summen, Auch Monopole, wodurch Einzelne gn unterftußen. bas Recht erhielten, eine gewiffe Urt von Sachen allein zu verfertigen, ober ausschließlich mit benfels ben zu handeln, wurden immer gern benen bewilliget, welche einigermaßen glaubhaft machten, bag nur ben einem folden Vorrechte es möglich fen, mit einer gewiffen Urt von Industrie gegen frembe Concurreng 32 grite Dber 2. . . . . . . . .

fortzukommen, ober welche auch für die Bewilligung solcher Vorrechte sich zu gewissen Abgaben verstanden. Wiele erhielten sehr ansehnliche Summen, oder bedeus tende Geldvorschüsse ohne Zinsen zu neuen Anlagen, Andere die röhen Stoffe, welche sie verarbeiten wollsten, ganz umsonst, oder für geringen Preis. Weits läustige Manusakturs Häuser wurden auf des Königs Kosten gebaut und den Unterthanen geschenkt; durch vielsache Prämien wurde der Fleiß jeder Art ermunstert, und kein Vorschub zur Erweckung nüßlicher Ars beitsamkeit wurde gespart 16). Sinige Fabriken unsternahm der König selbst für eigene Rechnung und wandte an dieselben beträchtliche Summen.

Zweitens, um den Produkten der Landesindustrie einen unverkürzten Absaß zu sichern, verbot der König die Einfuhr fremder Fabrikate entweder ganz, oder belegte sie mit hohen Abgaben. Wo es irgend thunlich war, wurde auch sogar die Durchfuhr der Fabrikate fremder Lande entweder ganz untersagt, oder mittelst hoher Abgaben möglichst erschwert.

Auf

<sup>16)</sup> Der Sit ber wichtigften Fabrifen mar die Sauptftadt. Um fich von dem, was Friedrich für diefelbe gethan, einigen Begeiff in machen, febe man deshalb Ricolal Beforeibung von Berlin Th. II. S. 502 ff. nach.

## Charakter Friedr. II zc. innere Regierung. 421

Auf ber Unwendung biefer beiben Grunbfage beruhen fast alle Berordnungen, die Friedrich zur Mufnahme ber tunftlichen Induftrie feiner Unterthas nen erlaffen bat; biefe Grundfaße find aber, wenige ftens wenn fie mit ber Strenge und in ber Ausbeha nung, die Friedrich wollte, burchgeführt werben. wiber bie Natur, welche nicht will, baf Gin land fich von allen andern unabhangig mache, fondern bas alle burch gegensettige Befriedigung ihrer Bedurfniffe und Austausch ihrer Produktionen in freundliche Bers baltniffe mit einander gebracht werben. Diefer 216. ficht kann nicht ohne Machtheil entgegen gehandelt werben, und Friedrich hat badurch, baf er es vera fuchte, feinen Landen einen unermefflichen Schaben Mur wenige Familien, burch Privilegien anaefüat. begunftigt, wurden unverhaltnigmagig bereichert, aber die ben weitem größere Bahl ber Unterthanen wurde in der Freiheit ihrer Handlungen merklich eins geenget, ihr Genug und ihre Bufriebenheit murben fehr vermindert, und Fremde, an folche Beschrans tungen nicht gewohnt, faften gegen die preufischen Lande einen Widerwillen, ben alle anderweitigen guten Einrichtungen in benfelben nicht überwiegen konnten.

Friedrich entsagte, um diesen Grundsagen gen maß zu handeln allen wichtigen Portheilen, welche Db 3 bie

bie Natur ihm durch bie Lage feiner Lande anbot. 3men Meere, welche diefelben befpulten, und zwar bas eine, die Offfee, langs einer weit ausgebehnten Rufte, große und kleine Kluffe, welche biese Lande 'in allen Richtungen burchstromten, und welche burch 'init Einsicht angelegte Randle noch mehr mit einander berbunden maren, machten bie preufischen Lande fas bia, ber Sis eines blubenben und bie Unterthanen bereichernben Hanbels zu werben. Aber Friedrich wies biesen Hanbel gefliffentlich zurud. Die hoben Abgaben, welche fremde Waaren, wenn sie in die prengischen Lanbe kamen, ober auch fogar, wenn fie nur burchgeführt wurden, gablen mußten, noch mehr, bie mannichfachen Plackerenen und Aufenthalte, bes nen fie ben ber Untersuchung burch bie Bollbedienten ausgesezt maren, bielten die Auhrleute und Schiffer bon ben preußischen Granzen zuruck. Man schlug alle Wiege ein, um ben preufischen Boben nicht gu berühren, man zog einen weitern und koftbarern Weg gu Lande, ber um bas Preufifche berumführte, ber Fürzern und wohlfeilern Wafferfahrt burch baffelbe bor, weil leztere burch bie vielen Bolle verthenert und laftig gemacht mar.

So wurde ber Zweck, der bezielt man, nicht ers reicht, der preußische Staat beraubte sich selbst aller VorVortheile, die er durch den Handel hatte haben kon, nen, und dieser Verlust wurde durch Nichts ersezt. Die Ausschliesung aller Produkte fremder Industrie zwang die Unterthanen, sich mit den einheimischen ungleich schlechtern zu befriedigen, und diese viel theus rer zu bezahlen, oder die fremden bessern, durch einen Redlickeit und gute Sitte verderbenden Schleichhans del, sich zu verschaffen.

Der Sauptgrund, ben man fur eine folde gewaltsame Begunftigung bes Fabriten : Suftems mit Aufopferung fo vieler andern Bortheile anführen kann, und gewiß auch berjenige Grund, welcher ben Ronig gu bem feften Beharren ben biefen Grundfagen befimmte, war bie Meinung, bag burch Fabriten am fichersten die Bevolkerung vermehrt werde. Dies, fagte man, ift wichtiger als alles Unbere, benn Menichen bebarf ber preußische Staat, um fich in ber Stellung zu behaupten, die er nun einmal in Europa einnimmt. Aber eine unparthelische Erwägung führt qu ber Ueberzeugung, daß biefer Grund nicht auf Wahrheit beruhet. Allerdings bringen die Fabriken viele Menschen ins Land, unterhalten fie auch wol eine Zeitlang in bemfelben, aber mas fur Menfchen? Dem größern Theile nach feine anbere, alsbochft burftige, welche fich mit ben armlichften Rabe

ì.

rungsmitteln aus Noth behelfen, burch welche fie keine Rrafte gewinnen, um tuchtige Vertheidiger des Vaterlandes zu werden, für welches ihre kunmers liche Lage ihnen auch nicht Zuneigung und Anhängs lichkeit einfloßen kann, wie dieses ben dem Landbau der Fall ist, der auch der untersten Klasse der Ardeister eine zureichende und gesunde Nahrung verschafft, und daher einen Stamm gesunder und kräftiger Mensschen liefert, auf welche zur Zeit der Noth gerechnet werden kann. Nicht so die Fabrikarbeiten, welche zum Theil von Weibern und Kindern beforgt werden, und auch den Männern nicht Krast und Ausdauer geben 17).

Die Vermehrung ber Bevölkerung burch Fabris Ten ist auch ihrer Natur nach hochst unsicher, benn bas Bedürfniß, für welches bie meisten Fabriken ars beiten, ist selten von einer sich lange Zeit gleich bleis benben Urt; ber kleinste Umstand kann hierin eine hochst unerwartete und nachtheilige Veränderung hers vor:

<sup>17)</sup> Im Preußischen fiel ber Bortheil, den die Bermehrung der Bevolkerung durch die Jabriken jum Beften des Beers haben konnte, auch schon um deshalb weg, weil die Difiritee, wo vorzüglich Jabriken waren, damit biefe fich nicht wegzogen, meiftens, wie bereits bemerkt ift, von der Milisairverpflichtung hatten befreit werden miffen,

Charatter Friedr. II 2c. inneve Regierung. 425

Borbringen Eine Art von Waare, welche bisher borguglich and Einem Lande bemgen murbe, barf nur von itgend einem anbetn in etwas größerer Bolls Tommenheit, ober für billigern Preis angeboten wers ben, und fofort ift ber Abfaß, ben bas andere Land bisher hatte, bedeutend vermindert, vielleicht gang vernichtet. Auch politifche Werhaltniffe, Launen, Moden und Ginbilbungen ber Menschen haben biers auf oft mannichfachen, bon teiner Borficht boraus. ausehenden, ober zu hindernden Ginfluß. Doch auch biervon unabhangig feben wir, aus gang naturlichen Urfachen, die Fabriten in einem immermahrenden "Suge aus einem Lande ins andere. Denn ist eine Art Don Kabriten in einer gewiffen Gegend feit geraumer Beit betrieben, so ift die naturliche Folge, daß auch bie gemeinen Arbeiter allmablig zu einiger igroßem Boblhabenheit, und baburch zu einigen Beranderuns gen und zu größerm Aufwande in ihrer Lebensart ems porgehoben werben, hieburch aber sich veranlagt:fes hen, den Arbeitslohn um etwas zu erhöhen, ober; wann fie diefes nicht erhalten tomen, zu andern Bewerben und zum Landbau, der grabe burch die allgemein zuges nommene Bohlhabenheit aller, die ihn betreiben, gros fern Sewinn verspricht, überzagehen. Dies' macht " die Arbeiter feltner, die Waare theurer, und es wied bann nicht lange an Menfchen fehlen, welche bitfis bes

merten, und fofort abuliche Kabrites in Gegenben ans legen, wo noch bestebende groffere Armuth den Arbeits. Tohn niedriger halt, und also die Waare für wohls feilern Preis geliefert werben tann. Diese Ursach allein bat oft in einer gewiffen Begend einen ploglis den Berfall vorber blubenber Nabriten bervorges bracht. Gine weife Regferung, welche auf folche Ums ftande, bie aber oft überseben werben, aufmerksam ift, kann zwar zuweilen etwas thun, um einen fols chen Verfall wenigstens aufzuhalten, und ben bos fen Folgen zu wehren, welche unvermeidlich finb, wenn ber Verfall gan zu ploßlich eintritt, gelingt ihr vielleicht auch, ben Abgang einer Art bon Industrie burch eine andere zu ersegen; aber folde Aufmerkfamkeit ber Regierungen ift fels ten, und ihr Erfolg ungewiff. Immer bleibt es eine burch bie Erfahrung aller Lande und Zeiten bes wahrte Wahrheit, bag Wohlstand und Reichthum, sund mit ihnen auch die Bevolkerung durch Kabriken unr unficher begründet werden konnen, um fo unfiches ver, je mehr die Fabriten durch tunftliche Mittel bers borgebracht find, und burch fie erhalten werben muffen.

Friedrich hat biefe Unsichten vie gehabt, wenigs fene fie fich nicht deutlich gewacht, und er hat baber bunch fie in feinem raftlosen Gifer fich nicht irren las-· ...

fen, alle Arten von Kabriten, die zu verarbeitonden roben Stoffe mochten nur in ber Dabe zu finden fenn, ober aus weiter Ferne geholt werben muffen, neu zu ichaffen, ober fie zu boherer Bolltommenheit : Ju bringen. Es hat ihn biefes bebeutenbe Summen gekoftet, die, wenn sie auf ben Landbau gewendet, ober noch beffer, wenn fie in ben Sanben ber Unterthanen, bie fie durch Abgaben bergeben muften, ges blieben maren, fich fur Wohlstand und Reichthum, alfo auch fur bie Bevolferung bes Landes, ungleith ergiebiger bewiefen haben wurden. Bemerkenswerth ift es, baf ein Umftand, ber seinem Beobachtungs: - geifte zu nabe lag, um bemfelben gang entgeben zu tonnen, ben Ronig nie hierauf aufmertfam gemacht, unb ibn nicht auf andere Grundfaße gebracht hat. Der Umfand, ben wir meinen, ift, baf offenbar gerabe birs ienigen Nabriten, welche in ben preufischen Landen von alten Beiten her am besten fortkamen, bie · Wolksmenge am meisten besorberten und frembes Beld guführten, burchans teine Unterftugung boin 'Staate erhalten hatten, und bennock, obngeachtet mancher Befdrankungen, immer blübend geblieben waren. Dies maren bie Leinward : Rabriten in Schlesien und inil Westphafen, Die metallischen inileztern Orovingen, und vie Wollen Manufakturen in ber Mart; in Magbebing mib Schleffen. Diese erbiele

erhieften teine Unterstüßung, teine Pramien ober Louft ingend einen Borgug, überall feine Aufmuntes rundin fie verlangten biefelbe auch nicht, fondern was ren gufrieben, wenn die Regierung fich nur nicht um fie bekummerte, und ihrer Thatigkeit nur nicht einengenbe.Schranten fezte, wie biefes g. B. mit ben weftubas : lifden Fabriten wirklich ber Fall mar, welchen, gleich fremben, ber Gingang in die Provinzen über ber 2Bes fer entweber gang unterfagt, ober burch bobe Abgas ben erschwert mar. Die Fabriten bagegen, welche ben Staat unermefliche Summen fofteten, und ben Ronig nothigten, feine Unterthanen brudenbem - 3wange zu unterwerfen, bie Geibenfabriten namlich, i. die Buderfiederegen, die Zabacksfabriten und andere, brachten ber weitem nicht einmal ben eigenen Bedarf, und nach weniger theberschuff hervor, ber ins Auss : land hatte abgefest werben tonnen. Die Unternebe mer, trog aller Unterftubung bie fie erhielten, und aller Borrechte burch die fie begunftiget wurden, atonnten oft nicht befteben, und ber Ronig mußte eis inige biefer Fabriten, um ihrem ganglichen Berfalle -voruntommen, für eigne Rechnung unternthmen, aus bere erhielten fich blos burch ben großen Gebrauch, ben ber Konig sethst von ihren Produkten machte. Dies war ber Fall mit ben feinen Tuchfabris Len, die icon Rovig Friedrich Wilhelm I angelegt hatte.

Sie wurden nachher gwar an Privatunters nehmer gegen eine bedeutenbe jahrliche Recognition überlaffen, behielten aber boch immer bie Ratur landesherrlicher Fabriten. Diefe, welche ben ju vers arbeitenden Stoff fo weit herholen mußten, batter mit mannichfachen Schwierigfeiten zu tampfen, und wurden die Concurrenz mit fremden ahnlichen Rabris ten nie ausgehalten haben, hatten fie fich nicht bas burch erhalten, baff ihnen ber Abfat aller Officier's Tucher für die ganze Urmee anofchlieflich geficherk war. Naturlich durften diese gezwungenen Abnehmer über Mangel an Gute, ober zu hoben Preis ber nes lieferten Waare nie klagen. Die Gold's und Gif. bermanufaktur war bem Potebammer groffen Buis fenhause ale Gigenthum übertragen, und ihre Dros butte genoffen aus biefem Grunde auch alle Borrechte einer milben Stiftung, welche biefe Fabrit felbit bann behielt, als fie einem Privatmanne gegen bes trächtliche jährliche Abgabe überlaffen war. Die Perfertigung aller Urten von Taback hatte ber Staat fich gleichfalls vorbehalten, und biejenigen, in welche Diese nugliche Pflanze bauten, waren gezwungen, ib. ren gangen Ertrag für einen festgefesten geringen Preis zu überlaffen, welches ben vorher blubenben Tabactsbau naturlich fehr herunterbrachte. Buckersieberepen waren, unter Bebingung eines gros

fien bafür zu entrichtenben Pachts, einer Privatfas milie ausschlieflich überlaffen, welche aber nicht im Stanbe war, mit ben auswartigen Preis an halten. noch ben Bedarf des Lanbes ju liefern. Mit ben Gewehrfabriten war der gleiche Rall; fie erhielten fich aber beffer, weil bas Bedurfnig ber Urmee ben Absaß ber Baare ficherte. Die Pulverfabrik murs be bom Staat felbft betrieben, und bie Erzengung bes Salpeters wurde auf eine für bie Unterthanen sehr brudende Art erzwungen. Die Porcellanfabrik mar, nachdem mehrere Privatpersonen daben nicht fortkommen konnen, bom Ronige felbft übernommen Sie war die einzige landesherrliche Fabrit, welche guten Fortgang hatte, und wirklich eine vorzügliche . mit ber besten fremden wetteifernbe Waare lieferte, bie and im Auslande großen Absaß fand, welches Alles ber gang besondern Aufmerksamkeit bes Ros nige (ber fich von ihrem fortschreitenben Bustanbe monatlich Bericht erftatten ließ, und felten auch nur auf turge Zeit nach Berlin tam, ohne biefe Fabrit, bie ihm ein angenehmes Spielwerk war, zu seben), und ber vorzüglichen Geschicklichkeit ihrer Borfteber beigemeffen werben mug.

Die allerverberblichste Folge; welche die Absicht / Friedrichs, sein kand mit Gewalt zu einem Fabriks lande

lande zu machen, hatte war unftreitig ber bockfenachtheilige Ginfluff, ben ber beshalb nothige Zwang. auf ben fittlichen Charafter bes Bolte außertes Wenn wir ploglich gezwungen werben, eine Waare, bie wir bisher gang nach eigenem Gefallen aus ber Fremde beziehen tonnten ; nunmehr von fchlechteren Beschaffenheit, ober für theurern Vreis im Ginlande zu kaufen, fo ift naturlich, baff bies bochft ungern gescheln werbe. Der allem Werbotenen antlebenbe Reis fommt bingu : bie frande Baare fcheint uns vielleicht beffer, die einheimische schlechter, als beibe perdienen. Jebe Ginfchrankung ber naturlichen Freis beit, unfern Genug nach eignem Gefallen einzurichs ten, emport: ber Unterthan fann fich nicht aberzeus gen, daß die Regierung bagu berechtiget fen, und er gewohnt fich nicht leicht, Berbote biefer Urt mit gleis der Chrfurcht, wie andere Gefege zu betrachten, :er ist vielmehr eifrig bemuht, bem Zwange, wo es irs gend thunlich ift, fich zu entziehen, und bas Berbotne fich durch Schleichhandel zu verschaffen. Dies war auch der Fall unter Friedrich, der bagegen, wenn er auf der Beobachtung bes Befohlnen halten und fein Unsehn behaupten wollte, bie Uebertreter ftrenge be ftrafen muffte. Seber Ausgang bes Lanbes war mit Bollbebienten befegt, Reber, ber ins land trat, ober baffelbe verlieff, wurde als Schleichhandler betrache

tet, und einer mistraufchen, oft unbarmbergigen Durchsuchung feiner Sachen unterworfen. Raturlich Lonnten bie Beamten, welche zu biefen Geschaften aes braucht wurden, nicht aus ben gebilbetern Meufchen von feinem Gefühl gewählt werben. Ben ber Menge Dieser Leute war ber ihnen bestimmte Gehalt nur gesinge aund zur Erhaltung einer Kamilie unzureichend. Aber, um fie gu größerer Aufmerksamfeit zu reizen, war ihnen an den Strafgelbern, bie von jebem ents bectten Schleichhandel erlegt werben mußten, ein Untheil bewilligt. Dies hatte bie Folge, daß fie ber Contrebande überall nachfpurten, und baben oft Grobs beit und Sarte, fogar Ungerechtigkeit bewiesen. Sie batten bas Recht, bie Wohnung jebes Unterthans gu jeber Stunde zu durchsuchen; fie legten bem Schulds Losen Mallstricke, und dieser litt gewöhnlich weit mehr, als ber geubte Schleichhandler. Man bat auch bes banvtet, daß zuweilen Zollbediente fich mit lextern perftanden, und mit ihnen den Vortheil von einges brachter verbotner Waare getheilt haben. Gewohn. lich aber bestand, besondere an den Grangen, amischen ben Bollbebienten und ben Schleichhandlern ein bestans biger Krieg, da leztere ben erstern, welche ihnen aufpaften, oft in ftarten Saufen bewaffnet entgegengogen. Miles dieses wirkte fehr übel, und gewiff ift, haff burch nichts fo febr, als burch biefe Ginrichtungen

ber Charafter ber Unterthanen unter Friedrich sittlich. verdorben ift. Worthrüchigkeit, Verrath feiner Betannten, Luge und faliche Gibichwure murben gang gemeine Berbrechen, und vor Allem gewohnte fich bas Bolt an Uebertretung ber Gefege und offnen Miderstand gegen bie Obrigkeit. Dies waren Fole gen, welche burch bie blubenoften Fabriten, maren. fie auch burch folde Zwangseinrichtungen hervorges. bracht worden, nicht wieder gut gemacht werden konns ten. Bas bas Uebel in Preuffen noch vermehrte, war bie langgeftrecte Lage ber Lanbe biefes Staats ben geringer Breite. Ueberall war die Granze nicht fern 18), wo die Schleichhandler immer eine fichere Buflucht fanden, und ihre Mieberlagen hatten, benen kein Zollbedienter nahen burfte. Noch übler wurde bie Sache, wie Friedrich ben ungludlichen Gebanten faßte, bie Erhebung ber Bolle ben ju biefem Enbe ins Land berufenen frangofischen Bebienten ju übers tragen, benen er theils mehr Gewandtheit, um ben Schleichbandlern auf die Spur ju tommen, gutraute, theils auch von ihnen, wegen ihrer geringern Werbindung

<sup>28)</sup> Man hat behauptet, bag vor ber Ermerbung von Beffe preugen in allen preußischen Lanben feine Stadt von irgend einer Grange bes Auslandes aber vier Meilen entfernt gewesen fep.

v. Dobme Denfm. 4 B.

dung mit den Unterthanen, mehr Strenge in Beabachstung ber ertheilten Vorschriften erwartete. Wir wers den hierauf, wenn von den Finanzeinrichtungen zu reden ift, noch einmal zurückkommen.

Ueberhaupt hat Friebrich nicht genug Aufmerte famteit bewiefen, um ben fittlichen Charafter feiner Unterthanen ju erhalten und auszubilden. Es fcheint nicht, baff ihm die Wichtigkeit hiervon je ganz eins leuchtend geworden ift, und er recht eingefeben habe, wie Sittlichkeit eines Bolts ungleich mehr werth fen, als beffen außerer Wohlftand und Reichthum. Zwar bat Kriedrich in der besten Art, wie von der Regies rung auf ben Charafter der Unterthanen gewirkt wers ben kann, namlich burch bas Beispiel ber eignen Bandlungen, gewiß weit mehr gethan, als viele andre Regenten. Die große Thatigkeit und Orbnung, Die er in Erfullung feiner eignen Regentenpflichten bes wies, die Aufopferung, mit ber er biefer Erfüllung gang, und unter allen Umftanben lebte, bies war ben Unterthanen allerdings ein großes Beispiel, und bie porzugliche Achtung, bie ber Konig ben jeder Beles genheit mohldenkenden und fleifigen Menschen in jebem Stande bewies, und burch welche er besonders rede liche und thatige Staatebiener auszeichnete, trug febr viel ben, einen guten Beift unter feinem Bolte gu erbale

halten. Diefer herrschte auch wirklich im Allgemeis nen. Thatigkeit, Muth, Rechtschaffenheit, Spars famteit und gute Ginrichtung bes Sauswefens erwars! ben Achtung; bagegen wurden Berfcwenber, schlechte Hauswirthe, bes Betrugs Berbachtige allgemein verachtet. Weisheit, Kenntniffe und Sittlichkeit gale ten in allen Standen mehr als Reichthum und bors nehme Geburt, und die Besiger der legtern Vorzüge waren auf dieselben weniger stolz, als in andern Lansden, ober, wenn sie stolz waren, wirden sie berache tet. Mit Recht kann man biefes Friedrichs Bors gang beimeffen, der überall den tuchtigen, rechtschaffe. nen und kenntnifreichen Mann bem Sochgebohrnen und Reichen vorzog. Aber biefem guten Ginfluffe feines Beispiels wirkte eine andre Gigenheit bes Ros mias nachtheilig entgegen. Diese bestand darin, daff er von ber Mehrheit ber Menschen und ihrer Moras litat einen üblen Begriff hatte, und biefes oft fehr deutlich zu erkennen gab. Ohne Zweifel batte bie barte Behandlung, die er in ber Jugend erfahren, bierzu ben Grund gelegt, und die Bemerkungen, bie er als ein aufmerksamer Regent gemacht, hatten ihn in ber Meinung bestarkt, bag ben ben meiften Mens fchen unwurdige Leidenschaften, besonders arobe Gelbstfucht, die Baupttriebfebern ihrer Bandlungen find, und die Klugften nur ihre Lafter am beften gu ٠. :

verbergen wiffen. Borgiglich aber glaubte er, baf ben weitem die meiften Menfchen biejenigen Bergce hungen und Lafter, zu welchen fie burch ihre außere Lage am meiften versucht werben, auch wirklich an fich haben; erfuhr er alfo ben Stand und bas Ges werbe eines Menfchen, so war sein Urtheil über bens felben, ohne irgend weitere Beweise zu haben, schon fertig, und er mar fehr geneigt, besonders wenn er, mit großen Ungelegenheiten beschäftiget, ju nabern Untersuchungen nicht Zeit hatte, die Menschen Rlassenweise zu beurtheilen und sie nach folchem Urtheil an behandeln. Go maren ihm alle Hofleute eitle, nur mit elenben Rleinigkeiten beschäftigte Menschen, bie Belehrten Pebanten, Guthebesiger harte Unterbrie der ihrer Unterthanen, die Geistlichen entweber Dummtopfe, ober Beuchler, bie Juriften gewinne fichtige Rechtsverdreber, die Rammeraliften eigens nubige, ihren eignen Vortheil fuchende Plusmacher, die Aerzte unwiffende Prahler, die Kaufleute Bus derer und Betruger. Durch folche übereilte Urtheile hat Friedrich manchem wurdigen Manne großes Une recht gethan, auch haben biefelben auf feine Sanbe lungen oft üblen Ginfluß gehabt. Die Folgen min ben noch nachtheiliger gewesen senn, wenn ber Ronia ben Befegung ber meiften Stellen, wo er fic

beschied, die Menschen nicht selbst beurtheilen

gu konnen, bie Borfdlage feiner Ministerien genehe migt batte. Und verlangte er wohl, wenn es auf Bestimmung bes Schicfals folder Menfchen, bie ibm aus irgend einem Grunde wichtig waren, ankam, Dieselben, ebe er entschied, vorher zu feben, ba er Ad bann oft von bem Ungrunde vorher gefaßter Meis nungen überzeugte. Aber bied fonnte natürlich nicht in allen Fallen gescheben. Merkwarbig ift, bag Friedrich gegen einen einzigen Stand die Ungerechtige Beit, von ber wir reben, nicht begangen bat; biefer war ber Militaisstand. Es tounte natarlich feiner Beobachtung nicht entgangen fenn, bag auch Diefein Stanbe, fo gut wie jebem andern, gewiffe Fehler eigenthumlich find, well in ben aufern Berhaltniffen Die Beranlaffung jur Bitbung biefer Fehler am haus fasten portommen. Aber ber Konig war nicht ges neigt, biefe Fehler ben ben Gingelnen bes Stanbes, Don benen er noch gar nichts wußte, als wirklich vors handen anzunehmen, sondern er bachte vielmehr von Bebem, ber fich freiwillig bem Militair wibmete, voer von jedem Officier, ber einige Jahre gebient hatte, immer bas Beffe, unb fegte, ohne irgend etwas von ihnen ju wiffen, Cheliebe, Muth und Lauferkeit voraus. Die Urfach hiervon war ohne Zweifel, weil Friedrich ben Millitairftand, und alle Deffen Berhaltniffe genaner und anschaulicher fannte,

als dies ben irgend einem anbern Stanbe ber Kall mar; er wußte glfo, baf bie Manchem feiner Glies ber eigenen Fehler boch ber weitem nicht ber allen fich finden, aft auch burch Tugenden andrer Urt wie ber ausgeglichen werben. Gewiß murbe er gegen anbre Stanbe bie gleiche Gerechtigkeit bewiesen baben, -batte er mit ibnen in fo nabe und baufige Berührung Fommen konnen, wie mit bem Militair; je beffer er aber von biefem im Sangen bachte, besto tiefer verachtete er auch diejenigen Ginzelnen, ben welchen & Mangel an Chrgefühl, Feigheit, robes Betragen gegen bie Untergebenen, ober gegen Undere bemerfte. Ben andern Ständen beobachtete er grabe bas Gegens theil; Bergebungen ber Sinzelnen fielen ibm bier weniger auf ; weil er sie nach seinen allgemeinen Ber griffen bon bem Stande ichon porausgesezt batte Erfuhr er bagegen, baf Semand ben Versuchungen feines Stanbes ober Gewerbes, nicht untergelegen vielmehr firenge Redlichkeit, Ebelmuth und Uneigens willigkeit auch ba bewiesen hatte, wo beren Verkennng fein Bortheil gempfen mare, und biefe leicht im Bers horgenen hatte gefchehen tonnen; fo bezeugte er best balb oft Verwunderung, und ichien an die Wahrheit folder bewiesonen Zugend kanm glauben zu konnen. Dies wirkte abel; ber Rechtichaffene fand fich hiere burch beleidigt und niebergeschlagen, und ber Schlechte bes

beharrete um fo mehr ben feinen Laftern, ba er wußte, baf fie ihm jugetrauet murben.

Der größte Vorwurf, ber Friedrich in Absicht ber fittlichen Bilbung feines Bolts gentacht werben kann, ift unftreitig ber, bag er fur bie Grziehung ber Jugend fo wenig gethan hat. Daß biefe, und gute Unterrichte : Anstalten von hochster Bichtigkeit find, und die aufmerkfamfte Beforderung der Regierung verdienen, barüber hat Friedrich, sowohl in seinen Berordnungen, als in Schriften und Briefen fich mit folder Starte und foldem Rachbruck erklart, baß man an feiner Ueberzeugung von biefer ABahrheit nicht zweiseln kann, aber er hat diefet Ueberzeugung nicht gemäß gehandelt. Die Schulen, befonbere bie für ben Landmann bestimmten, waren von ber schleche teften Befchaffenheit, und ber Ronig hat außerst wenig, tigentlich gar nichts, für fie gethan. Diefer Wibers fpruch loft fich wieberum mir baraus erelaren, baf Die geführten Kriege, bie stete fast alle feine Beit wegnehmenbe Beschäftigung mit aufferer Politik, und mit ber Ausbilbung ter Armee, ihm für dies fen wichtigen Begenstant gar teine Beit ubrig lie-Ben, auch nahmen anbre Dinge von ben Ginkunften bes Staats fo viel weg, bag ben aller Sparfamteit nicht so viel übrig zu bleiben schien, als nothig war, um die Schulen grundlich ju verbeffern.

Die Haupturfache bes fcblechten Buftanbes ber Landschulen, wie auch ber niebern Schulen in bek Stabten, war unftreitig, weil die Lehrerftellen meis ftens mit gu biefem Beruf gar nicht gebilbeten, bochft umwiffenben, fogar unmoralischen Menschen befest waren, und hiefes konnte nicht anders fenn, weil fob de Stellen taum bas nothburftigfte Austommen, eben beshalb auch teine aufere Achtung gaben. Landschullehrer mußten von irgend einem andern Ges werbe leben; fie maren Birten, Leinweber, Schnete ber ober bergleichen, und bas Schulhalten mar ihnen Daben nur ein kleiner Debenverbienft, bem fie bie wenige Zeit und erschöpften Krafte widmeten, wels de vom hauptgewerbe übrig blieben. Viele Schuls Iehrer erhielten von ber Gemeinde entweder einen febr geringen fixen Gehalt, nebft einigen Raturalien, und einer aufferft schlechten Wohnung, ober fie waren auf das Schulgelb angewiesen, bas die meisten-Els tern unwillig und unordentlich gablten. Un einigen Orten war dem Schulmeifier abwechfelnd ben ben wohlhabenoften Bauern ber Tifch und die Wohnung angewiefen. Die Urt, wie sie ihren Unterricht ers theilten, mar meistens ihnen felbst überlassen, und fie ftanden hierben nur unter einiger Auflicht ber Pres biger, welche meiftens felbft nicht bie nothigen Rennts niffe hatten, ober boch biefen ihnen laftigften Theil ibrer

threr Geschäfte sehr nachläsig besorgten. Un vielen Orten wurde während des Sommers, weil die Elstern ihre Kinder ben der Feldarbeit gebrauchten, gar keine Schnle gehalten, und für den Winter wurde dersenige Mann miethweise angenommen, der zur Nothdurft lesen und schreiben konnte, und das Schnle halten für den wohlseilsten Preis, melstens für einige Thaler, übernahm 19). In so dürstiger Lage konnsten solche Schullehrer weder ben den Sitern, noch bed ber Jugend Achtung gewinnen, und ohne diese natürs kich nichts wirken. Friedrich kannte diesen elenden Instand, aber natürlich war ihm derselbe nie so deuts lich und lebhaft geworden, um auf bessen Berbesselbed

19) Dag biefe book elenbe Ginrichtung noch jest in einigen Megenben betebe, feben wir mabrlid mit Erfan-Then fo eben aus ber Schrift eines ebeln, von Cie fer fur bas Bute burdbrungenen Gefchaftmanns: Ute ber bie gegenwärtigen Berbattniffe bes driftie evangelifden Rirdenmelens in Dentfoland, befonders in Begiebung auf den preugischen Staat, von dem Obere prafibenten ber Proving Sachfen, berrn von Salow. Magbeburg 1818. 6. 118. Wir führen biefe treffice Schrift, welche bem wirflid vorbane benen Suten unfrer Beit volle Berechtigfeit wiberfabe ren lagt, nothige Reformen mit Rube und Dafis gung empfiehlt, bier um fo lieber an, ba wir gern bas Unfrige beitragen möchten, um berfelben bie bobe Mufmertfamteit ju verschaffen, welche ihr febr bebergigungemerther Inhalt in aller Abfict verdient.

rung ernftlichen Bebacht zu nehmen; Alles, mas er

für bas Schulmefen gethan hat, gefchah ftuckweife. wenn fraend ein jufalliger Umftand ibn an bie Mangel ber Schulen einer gewiffen Gegend lebhaft erinnerte. Much mabrend bes fiebenjahrigen Rrieges mar biefes ber Kall gewesen. Die fachfischen Bauern schienen ibm namlich meiftens gebilbeter und gewandter. als bie brandenburgischen, und er schrieb dieses bem beffern Unterricht gu, ben jene genoffen batten. tere Gefprache mit ben fachfischen Landpfarrern und Schullehrern bestätigten biefe Meinung. Dies batte bie Folge, baff er fofort nach bergeftelltem Frieben ernstlich an Verbefferung ber Landschulen bachte. Muf feinen Befehl murben fogar einige fachfische Lands schullehrer berufen und mit ziemlich gutem Gehalt Um eine grundliche allgemeine Berbeffee angestellt. b.iztenrung zu bewirten, ericien ein General : Lanbe Shulreglement, wie foldes in allen Lanben Gr. Ronigliden Majeftat von burchgebends gu beobachten. Prenfen Diese fehr merkwurdige Berordnung, welche ber Ronig felbft unterzeichnet hat, fangt mit folgenben Borten an : "Demnach Wir zu unferm bochften "Misfallen Gelbst mahrgenommen, baf bas Schul-"wesen und die Erziehung ber Jugend auf bem Lans "be bisher in außerften Berfall gerathen, und infon-"bers "berheit burch bie Unerfahrenheit ber mehrften Rus infter und Schulmeister bie jungen Leute auf ben Dore "pfern in Unwiffenheit und Dunmibeit aufwachsens sofo ift Unfer fo mobibebachter, als ernfter Bille, dibag bas Schulwefen auf bem Lande in allen unfern Drovingen auf einen beffern Kuf als bisber gefeset sund verfaffet merben foll. Denn fo angelegentlich 3.Mir nach wieberhergestellter Rube und allgemeinem 3. Frieden bas mahre Wohlsenn Unfrer Lander in ale alen Stanten Uns jum Augenmert machen: fo us rithig und heilfam erachten Wir es auch ju fenn, ben siguten Grund baju burch eine vernünftige fomobi. sials driftliche Unterweifung ber Jugend zur wahren "Gottesfarcht, und anbern nuglichen Dingen in ben ,,Schulen legen zu laffen, und Alles indtunftice "barnach einzurichten, bamit ber fo bochft ichablichen, gund bem Chriftenthum unanftanbigen Unwiffenheit "borgebengt und abgeholfen werbe", "um auf bie fols angende Beit geschicktere und beffere Unterthapen bils "ben und erziehen zu tonnen." - Dierauf folgen fehr ins Ginzelne gehende Borfdriften, wie bie Rins ber bis ins vierzehnte Sahr ordentlich zur Goule ges balten werden, und in welcher Urt ber Unterricht im Lefen, Schreiben, Rechnen und im Chriftenthum ertheilt werben folle; ben Inspettoren und Consiftos rien wird es besonders zur Pflicht gemacht, barauf 16. 3. 35 water

an halten, baf bie Stellen ber Schullebrer mit tiche tigen Mannern besetzt und von diesen bie ertheilten Boridriften auf bas genaueste beobachtet merben. Der Verfaffer biefer Verordnung ift febr mabrichein Mich ber Oberkonsistorialrath Becker, ein burch Ginrichtung ber Berliner Realschule bekaunter, ers fahrner Schulmann; aber ber Ronig bat, wie und versichert worden, die Verordnung selbst burchgese ben; und mit eigenhanbigen Bufagen vermehrt. einer Berbefferung ber außern Lage ber Schullehrer ift In berfelben gar nicht bie Rebe; vermuthlich ift aus bie Gem Grunde ber Erfolg aller heilfamen Borfcbriften wicht bebeutend gewesen, und biese scheinen schon balb wieber in Bergeffenheit gefommen zu fepn 20). In ans dem Beiten, wenn Friedrich auf die großen Beburfe niffe

Diese Bergeffenheit ift so groß gewesen, baß Bafching in seinem Charafter Friedrichs II, wo
er so Bieles von dem, was der Konig far das Schulwesen gethan und nicht gethan hat, erzählt, dieser
merkwärdigen Berordnung gar nicht einmal erwähnt.
Bir haben dieselbe auch in keiner der zahlreichen pas
dagogischen Sammlungen neuerer Zeit ausbewahrt gefunden, und es hat uns Mübe gekoftet, noch einen
einzelnen Abbruck derselben uns zu verschaffen. Bir
können daher diesenigen, welche sie ganz zu lesen wänschen, nur auf das Nov. Corp. Constitut. Prussied-Brandenburgens. verweisen, wo sie Tomi
RI. p. 265-282. sich findet.

niffe ber Lanbichulen aufmertiam gemacht worben, hat er fur diefelben zuweilen bedeutende Summen ans aemiefen / beren Bertheilung unter bie murbigften Schullehrer er bann bem geiftlichen Departement übere. Sehr oft mußten genaue Liften über bie Gebalte und Nebeneinkunfte aller Lanbfchullebrer angefertiget, werben; biefe wurden vorgelegt und aus ihnen ging tlar hervor, dag die meiften Schullehrer taum ben nothburf. tigsten Unterhalt, und auch biefen nur burch Betreis bung eines Mebengewerbes hatten. Aber alles bies fes konnte ben Ronig nicht bewegen, eine grundliche Berbefferung bes Schulwefens wirklich baburch bers gunehmen, baf er angemeffene Gehalte aller Souls lebrer ale eine bleibende Staatsausgabe angefeben, bie erforberlichen Fonds fur immer angewiesen, und bann auch für Unftalten geforgt hatte, in benen wirklich tuchtis ge und brauchbare Lehrer gebilbet maren. Ulles, was er in biefem Kache that, war fragmentarifch, und fonnte im Gangen teinen mertlichen Erfolg bervorbringen. So pflegte er oft, wenn er bem Abel einer Proping, ober einzelnen Gemeinden ein Darlebn gur Berbeffe rung ihres Landbaues bewilligte, festzusegen, bag bie bavon eingehenden Binfen gur Berbefferung ber Landschullehrer : Stellen in einem gewissen Bezirk ane gewandt werben follten. Bu gleichem 3weck bes ftimmte er bie Ueberschuffe, welche von ben ju irgent einer

einer Ausgabe bestimmten Summen übrig geblieben waren. Alles dieses war sehr gut, konnte aber natürlich vie Sache im Großen nicht besser machen. Die Unparstheltichkeit ersodert zu bemerken, daß die Schild hiervon auch vorzüglich den Behörden und Ministern beizumesssen war, deren Keiner es wagte, dem Könige einmal, wie es Schuldigkeit gewesen ware, recht deutlich zu machen, was geschehen musse, wenn dem Uebel abgeholsen werden solle. Dieses ist, so viel wir wissen, nie geschehen, und war eine Folge der Resgierungsart Friedrichs, nach welcher Unvollkammens heiten dieser Art immer nur in einzelnen Fällen ihm bemerklich gemacht wurden, auf die durchans nothige Verbesserung der ganzen Sinrichtung also nie gedacht werden konnte.

Gine hochst üble Wirkung hatte ber Einfall, ben ber Konig bald nach dem siebenjährigen Kriege hatte, seine invaliden Soldaten und Unterofsiciere dadurch zu versorgen, daß sie als Landschulmeister angestellt würden. Die meisten dieser Leute waren hierzu, fos wohl wegen ganzlich mangelnder Kenntnisse, als auch wegen ihrer im Soldatenstande angenommenen Sits ten ganz unfähig. Nach der Vorschrift sollte ihre Geschicklichkeit zwar vor der Anstellung geprüft wers den, aber das Resultat solcher Prüfungen mochte

Charafte: Friedr. II 2c. innere Regierung. 447

ausfallen, wie es wollte, fo muften Invaliben, wels the fich febr bringenb an ben Ronig gewandt hatten, ober beren autes Betragen im Rriege erwiefen mar, als Schullehrer angestellt werden, und hiergegen half fen teine Porftellungen ber Behörben, teine bringenben Bitten ganger Bemeinden, auf welche boch fonft febr gehort wurde, fie mit vollig untuchtigen Schulmeis ftern'zu verschonen. Der Ronig beharrte baben, es fen billig, baf fur Leute geforgt werbe, bie far bas B aterland Leben und Besundheit gewagt hatten, und wunderte fich oft, daß man biefes nicht einsehen wolle. Go gewiff es heilige Pflicht bes Staats war, die in feinem Dienft verkrippelten Golbaten gu verforgen, und fo billig hierauf, wie wir bereits bes mertt, befferer Bebacht hatte genommen werben follen,' und wir fegen hinzu, ben befferer Ginrichtung auch ges nommen werden tonnte; fo fonderbar war ber Gebante. bes Ronigs, folden braven Mannern Daburch ein rubisges Alter fichern ju wollen, bag man ihnen bie Bilbung einer roben Landjugend übertrug, und ihnen bafur einen bichft tummerlichen Gehalt anwies.

Auch für die städtischen Schulen, die hohern Lehr : Anstalten, sogar für die Universitäten hat Fries drich sehr wenig gethan; der Hauptgrund hiervon war immer, daß er sich nie entschließen konnte, die erforderlichen Fonds für dieselben herzugeben; und für ins immer anzuweisen. Die Unpartheilichkeit erfobert auch hieben zu bemerten, bag biefes mahrscheinlich nicht ber Fall gewesen mare, wenn bie Minifter und Behorben fich bemubet batten, ihn grundlich von bem an unterrichten, worauf es bep einer beffern Ginrichs tung bes öffentlichen Unterrichts, und bem Busammens neffen aller Theile beffelben eigentlich antomme, auch ben Ronig gu überzeugen, daß ben ben wirklich vorhandenen Fonds; wenn biefelben gut angewandt wurden, es feiner übermäßig großen neuen Buschuffe beburfen werbe, um ben 3med ju erreichen. **Wir** balten uns überzeugt, baf folde Borffellungen bon Mannern, ju benen ber Ronig Vertrauen hatte, ihre Mirtung nicht verfehlt, und, wenn bie Sache eins mal mit gewohnter Confequenz angegriffen, und mit Beharrlichkeit burchgefest mare, in biefem Rache etwas weit Bolltommneres, als geschehen ift, bewürft haben wurden. Aber an biefer rechten Mitwirkung ber Bes horben fehlte es faft gang; Friedrich bekam nie beutliche Iben über die Ginrichtung ber öffentlichen Lehranstals ten, und seine eigne Erfahrung konnte ihn auch hiers uber nicht belehren; er felbft verdankte bem Unters richte durch Lehrer fehr wenig, und hatte feine Muss bilbung faft gang burch eignes Studium erlangt. glaubte baber, wer Fahigfeit zu Biffenschaften habe, werbe fich schon felbst helfen, und es fen gang gut, weun

Charakter Friedr. II 2c. innere Regierung. 44

wenn er daben Schwierigkeiten überwinden musse. Er hielt es genug, wenn mit jungen Leuten gute wissenschaftliche Werke gekesen, und, wo es nothig, ers läutert würden, und er empfahl hierben gewöhnlich solche Werke, deren Lesung er selbst am meisten vers dankte 21), z. B. die Schriften von Bayle, Leibst niß, Locke u. s. w. Aber er bedachte nicht, daß die meisten jungen Leute zuvor eines gewissen Grades von Bildung bedürsen, um große wissenschaftliche Werke, die eigentlich nicht für Ansänger geschrieben sind, mit Nußen zu lesen, auch daß nicht alle Lehs rer im Stande sehn können, ein solches Lesen mit Nußen zu leiten.

Friedrich hatte von ben Sinrichtungen unfrer Universitäten und von ben Verhaltnissen, in welchen Lehrer und Studirende sich auf benfelben befinden, burch.

<sup>21)</sup> So empfahl er einft dem Philosophen Meper in Salle, einem febr beliebten Lebrer, alle Compendien wegzulegen, und mit feinen Schülern Lodes Buch vom menfchlichen Berftande zu lefen. Es geschabe, und der Erfolg war, daß von mehrern buns dert Bubörern zulezt nur funfe abrig blieben. Es wurde dem Könige angezeigt, und diefer fand hierdurch nur den frivolen Geschmad der Jugend, und den Mangel an Geschicklichkeit des Lebrers bewiesen.

v. Dobme Dentm. 48. &f

burchaus teine richtigen Begriffe, und tonnte fich aus ben unzufammenhangenden Vortragen, die ihm in eins zelnen Kallen gemacht wurden, biefelben nicht erwers ben, und so ift es begreiflich, baf bie Entscheibuns gen, welche er hierauf, mitten unter gang andern Ges schäften und Zerstreuungen, gab, oft mit einander in Wiberspruch, unpaffend und in übler Laune abgefast Busching hat 22) und viele dieser Entscheis bungen aufbehalten, welche bon bes Ronigs Liebe und Renntnig ber Wiffenschaften, die er boch gewiß hatte, und fogar von feiner Urtheilekraft keinen pors theilhaften Begriff geben, die ein billiger Lefer-aber febr entschuldigen und richtiger murbigen murbe, wenn er die unzusammenhangenden Berichte über einzelne Borfalle lefen konnte, auf welche biefe Entscheidungen ertheilt wurden. Ueberhaupt bat Friedrich für die Bes forderung der Wiffenschaften in seinen Landen nicht bas gethan, mas man von einem Regenten batte ers warten konnen, ber felbst in wissenschaftlichen Bes fchaftigungen fein wichtigstes Bergnugen fand; aber er glaubte nicht, bag biefes Sache ber Regierung fen, er hielt vielmehr dafur, biefe thue genug, wenn fie jedem Ginzelnen Freiheit laffe, feine Studien ganz

<sup>22)</sup> In feinem Buche, Charafter Friedrich II. S. über baffelbe Beilage M. Rr. 17.

gang nach eigner Ginficht einzurichten und feine Ges banken über alle wiffenschaftlichen Gegenstande Sffents lich zu auffern. Durch biefe Freiheit, glaubte er, werbe Aufklarung und Bilbung genug beforbert, und bie Gelehrten murben beffer und murbiger burch bas Ungenehme, welches mit der Erweiterung von Kennts niffen verbunden ift, und burch den Ruhm, den Auss zeichnung immer erhalt, belohnt, als burch außere Porzuge und Geldvortheile, welche oft auch von Uns wurdigen erschlichen werden konnen. Noch bielt erbafur, bas Studieren muffe nicht burch auffere Bes lohnungen und Vortheile vorzüglich begunftiget und unterftust werden, weil fabige Ropfe beffen nicht' bedürfen, und unfahige beffen nicht werth find. Friedrich hatte bierin, vielleicht mit wenigen Gins. schränkungen, ohne Zweifel Recht, allein er scheint übersehen zu haben, daß öffentliche Unterrichte Uns stalten eigentlich nicht außerorbentliche Genies ermuns tern und belohnen follen, fondern ihre Sauptheftime mung fen, die Elemente nußlicher Renntniffe fo weit im Bolke zu verbreiten, daß die Rahigern es bereinft weiter bringen konnen, Alle aber fo viele Renntniffe erwerben, um in der Thatigfeit ihres Berufs bavon Unwendung zu machen und gegen Vorurtheile, wels de ihre Bufriedenheit ftoren, gefichert zu fenn. Much follen die offentlichen Unterrichts : Unftalten feines

weges ausgezeichnete Gelehrte bilben, welche ben Kreis menschlicher Wissenschaften erweitern, sondern gebildete Menschen, welche ihre Geschäfte mit Einssicht und gutem Urtheil betreiben, und insofern sie sich dem Staatsdienst widmen, diesem wirklich sorderlich und nicht durch Unwissenheit und Vorurtheile hinderlich senn mögen. Sätte man Friedrich diese Unsicht gegeben, so zweiseln wir nicht, er würde ims mer geneigt gewesen senn, die zu solchem Zwecke ers soderlichen Fonds willig herzugeben.

Die einzige wissenschaftliche Anstalt von Bebeus tung, welche Preußen Friedrich verdankt, ist die Akades nie der Wissenschaften, deren Wiederhersteller er wurs de 3). Schon König Friedrich I hatte dieselbe kurz vor Annahme der königlichen Würde im Jahr 1700 gestiss tet, weil er glaubte, es gezieme einem neuen Könige, auch eine gelehrte Akademie zu haben. Auf Ems psehlung seiner Gemahlin wurde Leibniß Präsident, nach allgemeiner Anerkennung damals unstreitig der erste

<sup>23)</sup> Ihre frühere Seschichte bis 1750 ist von ihrem vielsährigen Sestretair Formen beschrieben in Histoire de l'Academie royale des sciences et de belles lettres depuis son origine jusqu'à présent, à Berlin 1750.

erfte Gelehrte und zu biefem Poften fabigfte Mann in Europa. Er entwarf die Grundgesege ber Atas bemie, and war fur dieselbe fo thatig, wie er senn fonnte, ba er meiftens von Berlin abwefend lebte. Bur Sprache ihrer Verhandlungen wurde die lateinis sche erwählt, unstreitig fehr angemessen, weil biefe bamale bie allgemeine Sprache aller europaischen Bes lehrten war, deren Aufnahme, ohne Ausschluß irgend eines Lanbes, eins ber Grundgefege murbe. Es ging anfangs mit ihren Fortschritten fehr langs fam; erft 1710 wurde fie formlich eingeweiht und in Thatigfeit gefegt. Ihre Schriften, welche treflis che Auffage enthalten, erschienen langfam, und in weiten Zwischenraumen von einander 24). Unter Fries brich Wilhelm I, welcher alle Wiffenschaften als uns nuße Grubelepen verachtete, erfuhr auch bie Akades mie keine gute Behandlung; sie murbe mahrscheinlich ganz eingegangen fenn, wenn ber Ronig nicht auf ihre Verbienste um die Anatomie aufmerkfam ges macht ware, beren Zusammenhang mit ber unmits telbar praftisch nublichen Chirurgie er einsahe. Die &f 3 glans

<sup>24)</sup> Diese Schriften hatten ben Titel: Miscellanea Berolinensia; ad incrementum scientiarum.
Es sind von benselben mabrend ber Jahre 1710 bis1743 sieben Bande gebrudt.

glanzende Wiederherstellung der Atademie war Fries brichs ernster Vorfaß gleich ben Antritt seiner Res gierung; boch wegen ber ansgebrochenen Kriege mußte bie Ausführung bis zu Unfang bes Sahrs 1744 ausgesezt bleiben, wo sie ihre neue Einrichtung bekam, und von biefer Beit an regelmäßige Bufams Maupertuis, ein berühmter Mas menkunfte bielt. thematiter, ber besonders burch eine gur Bestimmung ber Figur ber Erbe nach bem außersten Morden uns ternommene Reife Ruhm erworben batte, wurde jum Prafibent ber Afabemie ernannt. Er tam ichon 1740 nach Berlin, und erwarb sehr das Vertrauen . bes Ronigs, welches er auch gegen die Gifersucht von Voltaire behauptete, mit bem'er in vieles Auffeben machenbe Streitigkeiten gerieth, an benen ber Ronig felbst nur zu lebhaften Untheil nahm. pertuis begleitete Friedrich fogar in den ersten Schles fischen Rrieg, murbe von einer ofterreichischen Streifs parthie gefangen und nach Wien geführt, wo er ehe renvoll behandelt und mit Beweisen der Suld von Maria Theresia und ihrem Gemahl entlassen wurde. Nach bem Tode bieses Mannes, im Jahr 1759, wurde die Stelle bes Prafibenten nicht wieder befegt, weil Friedrich keinen fand, ben er gang wurdig hielt, Leibnigens Machfolger zu fenn. b'Allembert, dem bie Stelle angetragen murbe, verbat fie. Gin Staate: minis

minifter war immer Curator ber Atabemie, aber feit Mauvertuis Tobe entschied ber Konig felbst alle wichs tigen, zuweilen auch Eleine Angelegenheiten berfelben, und bewies für Alles, was fie anging, groffe Aufs merksamkeit; ohne feine Genehmiqung burfte kein Mitglied aufgenommen werden, und zulezt befahl er fogar, nach bem eignen Bunsch ber Akademie, wels de fein anderes Mittel hatte, die Budringlichkeit Bieler, die aufgenommen fenn wollten, abzuwehren, baff ihm keine Vorschläge zur Aufnahme neuer Mits glieder weiter gefchehen, fonbern feine Befehle bess halb abgewartet werden sollten. Er verfuhr ben dies fer Aufnahme nicht leicht, und es war gewiß unter ihm minder fdwierig, ben Kammerherrn : Schluffel, als auch nur ben Titel eines Chrenmitgliebes ber Ukabemie zu erhalten. Sein Wunsch war, bag nur Manner aufgenommen warben, welche wirklich große Berdienste um die Fortschritte ber Wiffenschaften hats ten: aber gern hatte er alle Gelehrte in gang Europa, ben benen bieses ber Fall war, in seiner Akademie Man hat gesagt, daß zu viele Frangosen aufgenommen worden; bies ift falfch; bie Berzeichs niffe ber Mitglieber ju verschiebenen Beiten beweisen, baff bie Bahl ber Deutschen, benen man billig bie Schweißer beigablte, die größere war. Der Zweck ber Akademie war. gur Erweiterung ber Biffens &f 4

schaften im Allgemeinen beizutragen, und sie hat hierin ihren Plag neben ben Atademien von Paris, London, Stockholm und Petersburg ruhmlich bes hauptet; in allen Kachern bes Wiffens hat fie ben Wetteifer baburch erregt, baf fie auf Beantwortung wichtiger Fragen Preise feste. Die Schriften ber Atademie, welche jahrlich erschienen, wurden feit ihrer Wieberherftellung in frangbiifcher Sprache bers ausgegeben. Dieses verdient nicht Tabel, und mar nicht Folge ber partheiischen Vorliebe Friedrichs für biese Sprache, benn dieselbe war damals wirklich in gang Europa, besonders unter den Gelehrten, die verbreitetste und am meisten gelesenste; noch mehr als die lateinische. Batte die Akademie ihre Schrifs ten in ber Landessprache berausgegeben, so wurden fie weniger gelesen fenn, und frembe Gelehrte hatten gar nicht an berfelben Theil nehmen konnen, wie es boch Absicht war. Aber nach ber ersten Stiftungs: Urkunde gehorten Verbefferung und Reinigung ber beutschen Sprache, so wie Bearbeitung ber beuts ichen, und befonders ber Landesgeschichte, zu ben Segenständen, welche die Akademie vorzüglich bears beiten follte; fie hat aber diese Pflicht nicht erfüllt, und während Friedrichs Regierung für die deutsche Sprache gar nichts, und fur die Beschichte fehr wes nig gethan. Daf fie überhaupt bie Fortschritte ber

Wiffenschaften im Lande nicht fehr befordert und für Verbefferung ber Unterrichtsanftalten nichts gethan hat, tann ihr nicht zum Vorwurf gemacht werden, da dies vom Unfang an nicht ihre Bestimmung war, und vermuthlich wurden die diefen Rachern vorgefege ten Behörden der Alkademie nicht einmal gestattet bas fich um diese Gegenftande zu bekummern. Schon Friedrich I hatte der Akademie den ausschließe lichen Verlag aller Arten von Kalendern in allen feinen Landen beigelegt: Friedrich II bestätigte bies fes, und die Ginfuhr aller fremden Ralender war Die Akademie hatte baher von ftrenge verboten. bem Verkauf ber Ralender, welchen fie vervachtete, gang bebeutenbe Ginkunfte; billig batte fie bagegen bafür forgen follen, bag burch bie fur bas Bolt bestimmten Kalenber (nebst Befang : und Gebetbus chern, wol die einzigen Bucher, welche dasselbe lieft) aut gewirkt, und nußliche, sittliche und okonomische Renntniffe verbreitet maren. Dag biefes nicht geschah, ift ein Vorwurf, den man ber Akademie mit Recht gemacht hat. In den prenfischen Boltstalens bern erhielten fich ber ungereimteste Aberglaube, und bie fur die Gesundheit ber Menschen nachtheiligsten Borurtheile, langer als in ben Ralenbern andrer beutfchen Lande, welche nicht unter ben Augen großer Ges lehrtenvereine verfast murben. Die Akademie furche

tete die Abnahme des Absakes ihrer Kalender, und baber Berminderung ihrer Ginkunfte fo fehr, baf fie aus diesem kleinlichen Grunde auch nicht die kleinste Anfechtung ber herrschenden Vorurtheile magte 25). Mur durch die kleinen Taschen = Kalender hat die Akas bemie gur Verbreitung mancher nuglichen Renntniffe in ben gebildeten Rlaffen beigetragen, und ein Beis fpiel gegeben, bas in andern beutschen Landen, 3. B. burch die Taschen = Kalender von Gotha, nachgeahmt und übertroffen murbe. Der Konig mohnte ben Sis Bungen ber Akademie nicht perfonlich ben, aber er bekummerte fich fehr um Alles, mas in benfelben vorging, und ließ feine eigenen Auffage, ehe fie bes kannt gemacht wurden, in benfelben vorlesen, in ben frubern Zeiten burch Darget, in ben fpatern burch Thiebault. Die Akademie hielt jahrlich zwen öffents liche Verfammlungen, am 24ften Januar und 31ften Man, den Tagen der Geburt und der Thronbesteis gung bes Konigs; es war Jon, baf bie Prinzen und Pringeffinnen bes Haufes, auch bie Erften bes Hofes -

<sup>25)</sup> So hatte fie einmal angefangen, die rothen Buchftaben, wodurch die Sefttage in den Ralendern unterschies ben wurden, abjuschaffen, weil das Buntschedige Den guten Geschmad beleidige; aber die Mehrheit erklarte fich für die gewohnten rothen Buchkaben, und sogleich im nachken Jahre ließ fie die Akademie wieder berkellen.

Sofes benfelben beimobnten. Benn frembe Fürsten nach Berlin tamen, besuchten fie gewöhnlich auch bie Utademie, weil man wußte, bag es ber Rontg gern fahe. Ginige berfelben nahmen bie Stelle eines Che renmitgliedes an; auch Ratharina II war unter bens Dies trug ben, ben Glang ber Afabemie gu vermehren, und bie Achtung und Zuncigung, welche ber Roniq und die Pringen feines Saufes ben akabes mischen Gelehrten bewiesen, beren Manche teine ans bere Stelle bekleibeten, ift nicht ohne Rugen gewes fen; es brachte bie Gelehrten in nabere Berührung mit ben Groffen, gab ihnen mehr Befühl ihres Werthe, und ihrem Umgange mehr Ungezwungene heit, als vorher ben beutschen Gelehrten gefunden Mit Recht kann gefagt werben, bag bie wurde. Afabemie nicht ohne nuglichen Ginflug geblieben ift, wenn fie gleich zur Beforberung ber Wiffenschaften im Lande nicht fehr viel gethan hat. Es ift eine une gereimte Sage, in ben Statuten ber Akabemie fen auf Befehl des Konigs gefagt: ,,es folle burch ben "Eintritt in die Atabemie Miemand an feinem Abel "verlieren." Go etwas konnte Friedrich nicht einfale Ien, aber wirklich foll ein Sbelmann bem Prafibent Mauvertuis, welcher mit Anfertigung ber Statuten beauftragt mar, ein foldes vorzuschlagen gewagt haben, aber Maupertuis war ein zu guter Sbelmann und gros

Ber Gelchrter, um nicht eine folde fur ben Abel und bie Wiffenschaften gleich beleidigende Bumuthung mit Derbienter Berachtung abzuweisen. Auch hat man mit Unrecht gefagt, bag auf ausbrucklichen Befehl bes Konigs die Theologen von der Akademie waren ausgeschloffen gewesen, und hierin einen Beweis ber irreligibsen Besinnungen bes Ronigs finden wollen. Freilich, ba Theologie und Rechtsgelahrtheit nicht au ben Wiffenschaften gehörten, welche die preufis fche, fo wie andere Atademien bearbeiteten, fo Konnten Theologen, fo wie Rechtsgelehrte, welche nicht auch in andern Fachern Verdienste batten, nicht in die Atabemie aufgenommen werden, aber boch find meift immer Theologen unter ihren Mitgliebern Wir fuhren nur Sad (ber boch nur über theologische Gegenstande geschrieben hat), Sugmild und Silberfolag als Beifpiele an, und es ift in einem Mugenblick übler Laune gewesen, wenn es mahr fenn follte, baf Friedrich die Aufnahme von Spalding und Mofes Mendelss fobn, die zugleich vorgeschlagen wurden, mit bem Ausbruck: "ich will weber Pfaffen noch Juben in neiner Atademie haben," abgewiesen habe.

Die Moral, worauf Friedrich feine eigne heis tere Zufriedenheit, beren er ununterbrochen genoffen hat, hat, grundete, beruhte auf ber Gelbftbilliqung mit feinem Beftreben, feine Stelle in ber Welt murbig: auszufullen, und alle feine Pflichten, mit Aufopfes rung jebes anbern Genuffes, moglichft gut zu erfuls Eine gleiche Gefinnung wollte er auch ben Uns bern befordern, und er glaubte, die stete Ausübung ber Tugend auf keinen festern Grund bauen zu kons nen, als auf die wohlberstandene Gelbstliebe. wunschte beshalb die Ueberzeugung gemein zu mas chen, baff Ausubung ber Gerechtigkeit und bes Wohlwollens zugleich das beste und einzige Mittel fen, unter allen Umftanben ben eignen Bortheil au: beforbern; er munichte, bag biefes auch bem Bolte im offentlichen Unterricht, und besonders der Jugend in ben Schulen, wohl eingepragt und recht bargethan werbe, wie ber beste und rechtschaffenste Mensch auch nothwendig ber glucklichste unter allen Bufallen bes Lebens fenn muffe 26). Er wunschte fo febr von biefer Wahrheit zu überzeugen, und hielt biefes fur bie Sittlichkeit und bas Glad ber Menfchen fo wichtig.

dag

<sup>26)</sup> Friedrich hat diese Grundfage in allen feinen Schriften zu erkennen gegeben, sie aber besonders ausgefährt in der kleinen Schrift: "Essay sur l'amour propro en visage comme principe de morale," die 1770 querft erschien. Bir manichen, daß hier nachgelesen werde, was über diesen Begenftand in Beil. M. IV. 3. 4. gesagt ift.

bag er fich felbft tanm zugefteben wollte, wie biefer Gas mur für gebildete, vollig gefunde, in gludlicher außerer Lage lebende Menfchen, bie gemäßigte Leibenschaften haben, und die von ben gewohnlichen Widrigkeiten menfchlicher Schickfale nur wenig berührt werden, vollig mahr fenn konne, baf aber ber ben weitem größte haufe ber Menfchen nicht zu dieser Rlaffe gehore, baher die Tugend beffelben auch noch andrer Stugen bedurfe, biefe aber nirgend andere, ale in ber Ueberzeugung gefunden werben konnen, bag. unfre Schickfale unter ber Leitung und Dbhut eines bochften wohlwollenben Wefens fteben, eines Befens, das wirklich Theil an uns nimmt, und, nachdem wir die oft harten Schickfale diefes Lebens bestanden haben, und noch ein befferes Dafenn aufbewahrt, in meldem wir, ben boberer fittlicher Bollfommenbeit, einer reinern Gluchfeligkeit genießen werben. brich fühlte diefes, und verkannte die Lucken feines eigenen. Moralfustems nicht, und wenn er gleich felbft fich ju der Ueberzeugung von einer hohern Beftimmung bes Menschen, und großen Erwartungen bon beffen Butunft nicht hatte erheben tonnen, fo wunschte er boch febr, bag Undere biefe Ueberzeus gungen haben mochten, und daß fie im erften Unters richt ber Jugend beigebracht murben. Er achtete beshalb bas Chriftenthum, und in bemfelben bie

<sup>27)</sup> Bu Anfang feiner Regierung foll Briedrich jumeilen bem Gote-

1,5

Gebranche irgend einer Urt. Dies hat offenbar eis nen fehr ublen Ginbrnck auf ben fittlichen Charafter bes Bolks gehabt. Einige hatten zwar einen gros fien Aerger an biesem Unglauben, Andere ahmten bagegen benselben nach, und ba ihre Tugend ohne Religion nicht bestehen konnte, wurden fie, wenn jene Stuße wegfiel, in die grobfte Sittenlosigfeit gefturgt. Doch ift biefe oft noch arger gefchildert, als sie wirklich war. Ruchlosigkeit und frecher Uns glaube zeigten fich im Preugischen nur beshalb uns verholner, als anderswo, weil sie vor Niemand Schen haben burften; aber wir find überzengt, fie find in manchen, besonders auch tatholischen, Lans ben wahrend Friedrichs Zeit wirklich arger gewesen, und haben, vielleicht grade weil fie fich mehr im Berborgenen halten mußten, bafelbft weit schablicher gewirkt, als in Preugen. Der Umftand, bag man wußte,

Sottesbienke beigewohnt haben, in der Folge aber ift dies nie geschehen. Bep Gelegenheit seiner huldigung in Breslau hat er den Consistorial Rath Burg gebort, und ihm seinen Beifall bezeigt. Nach der Schlacht bep Leuthen wohnte er der Siegespredigt eben dieses Mannes bep, und so hat er auch in Dresden einige Male den Superintendent Am Ende gehört. Diese seltenen Fälle, bep denen die Absicht auf das Bolf zu wirsten offenbar war, können gegen die Regel, die Friesdrich beobachtete, dem Gottesbienste nicht beizuwohnen, nicht angeführt werden.

wußte, Friedrich sehe gar nicht auf religibse Meis nungen, und man konne baburch, bag man biefe ober jene außere, ben ihm burchaus nichts gewinnen noch verlieren; biefer Umftand gab auch ben Bers ehrern ber Religion ben Muth, fich mit bem Betenntnig berfelben gang offen barguftellen, ja wir mochten fast fagen, bag grabe bes Ronige Grreligion fitat Manche gleichsam berausgeforbert und ihren Diberfprechungegeift geweckt habe, um gang entges gengefeste Ueberzeugungen recht fund werben gu lafs fen. In Berlin murben die Rirchen vielleicht fleiffis ger befucht, ale es in andern hauptstädten bamals ber Fall war. Nicht nur ftromte bas gemeine Bolk baufig den Predigern zu, beren Vortrag nach feis nem Ginn und fur feine Faffung mar, auch bie ges bilbeteren Rlaffen, auch die ersten Manner und Frauen bes Sofes wohnten bem Gottesbienft fleifig Ein Sad, Spalding, Dietrich und Bollner predigten immer bor gablreichen Bers Die vorzügliche Achtung und bas sammlungen. große Bertrauen, welche Friedrich Ginigen feiner Umgangegenoffen bewies, die eifrige Berehrer bes Christenthums waren, die Ungezwungenheit, mit welcher Manche, bie gunachft um ben Ronig maren, unter feinen Mugen alle firchlichen Gebrauche mit Strenge beobachteten, ohne bag es ber Ronig je D. Dobme Denfm. 43. miðs

misbilligte, trugen ben, ben Ginbruck feines eignen Unglaubens zu milbern. Manche zufällige Meufes rungen bes Ronigs, bie man mit Begierbe weiter ergablte, bie vielleicht zuweilen übertrieben murben, wirften biergu mit, und es hat unter benen, welche lange in bes Ronige Rabe gelebt haben, immer Gis nige gegeben, welche an feine gangliche Frreligiofitat nie recht glauben wollten; boch bleibt es gewiß, baf beren öffentliche Meufferung übel gewirkt, und Fries brich bierin offenbar gefehlt hat, wenn gleich bie bes mertten Umftande die uble Wirkung etwas gemins bert haben mogen. Gewiß aber hat Friedrichs Uns glaube nicht gehindert, bag mahrend feiner Regies rung wirklich viel Gutes zu Beforberung achter Res ligion von ben preufischen Landen ausgegangen ift. Manche preufische Theologen in Berlin, Salle und andern Orten, ein Sack, Spalbing, Teller, Dies trich, Damm, Semler, Gberhard und viele andere. waren eifrig bemuht, ben Kirchenglauben von ents stellendem Frewahn zu reinigen, und ihn zu ber ure fprunglichen Lehre bes Stiftere bes Chriftenthums. ber nur sittliche Veredlung bes Menschen bezielte, gurudguführen. Gin von Nicolai birigirtes frie tisches Journal, die Berliner allgemeine bentiche Bibliothet, hat vorzüglich beigetras gen, in der theologischen Welt des protestantischen.

und zum Theil auch bes fatholischen Deutschlands. ungleich freimuthigere Unsichten zu begrunden, und. ohne bie Uebertreibungen bes Pietismus, ber gu Anfang bes achtzehnten Sahrhunderts fast auf bens felben Zweck gearbeitet hat, bas Chriftenthum mehr auf bas Prattifche, als bie Sauptfache aller Religion, jurudauführen. Friedrich sahe biesen Bemuhungen mit Wohlgefallen gu, und munichte ihnen besten Erfolg, wenn gleich beshalb offentlich Beifall zu erkennen zu geben, ober in bem Berges brachten burch feine Befehle irgend eine Menberung borgufdreiben feinem Grundfaße, daß ein Regent bie Gemiffensfreiheit ber Unterthanen in teiner Urt kranken muffe, burchaus zuwider mar. Er ging in ber Bartheit, womit er die Meinungen Andrer schonte, wirklich zuweilen weiter, als man, benfeiner eignen Gleichgultigkeit gegen alle biefe Meis nungen, ibm batte gutrauen follen. So mar es eine ber erften Sandlungen feiner Regierung, baf er ben lutherischen Predigern und Gemeinden volle Freiheit gab, gewiffe Cerimonien, Die Ronig Fries brich Wilhelm I ale Ueberbleibsel pabstlichen Abers glaubens abgeschafft, und einige wibersprechende Prediger fogar mit ber Abfegung bedrobet batte, wieber einzuführen, ober auch fie wegzulaffen, wie fich Jeber in feinem Gewiffen bagu verpflichtet glaubte,

und die Gemeinden es wünschten. Einen gleichen Duldungsgeist bewies er noch in seinen lezten Jahren ben dem Widerspruche, der gegen die versuchte Einsstührung eines verbesserten Gesangbuchs sich erhob. Wenn gleich er das Bessere billigte, wollte er das selbe doch durchaus durch Zwang nicht aufgedrungen haben, wie dieses oben bereits bemerkt ist 28).

Die gang bollkommne Tolerang, ober, um es richtiger auszubrucken, die vollige Gleichheit aller Unterthanen in Bezug auf alle Rechte ber burgerlis den Gefellschaft, ohne daß baben auf ihre Religionss meinungen einige Rucksicht genommen ware, und bie ben verschiedenen driftlichen Rirchen gelaffene Freis beit, ihre Ginrichtung nach eigner Ginficht, ohne Einmischung bes Staats zu machen, welche Fries brich in fo hohem Grabe geftattet hat, mar keine bon ihm querft eingeführte Regierungs : Maxime; fie ift vielmehr von den alteften Zeiten bem brandens burgischen Saufe eigenthumlich gewesen. In teinem beutschen Lande vielleicht ift die Religionsverandes rung des fechszehnten Sahrhunderts mit fo vieler Ruhe und Magigung, mit fo weniger gegenseitiger Erbitterung ber Partheien, fast ohne Buthun ber Res

<sup>28)</sup> S. Band I. S. 260.

Regierung, vorgenommen, als im Brandenburgis Churfurft Joachim I, ber zu jener Beit lebte, war ein eifriger Berehrer der Religion, qualeich ein gelehrter Berr, ber bie in bas Chriftenthum einges riffenen Misbrauche fehr gut erkannte, und beren Befferung eifrigft munichte, aber er wollte, baff biefe Befferung burch Manner von vorzüglicher Gins ficht auf einem allgemeinen Concilium angeordnet und bann burch bie geiftlichen und weltlichen Obrige keiten jedes Landes, nach Maafgabe ber besonbern Berhaltniffe, gur Musführung gebracht murbe. Die von unten aus dem Wolke aufbrechende Reformation war ibm bagegen, wegen ber bofen Folgen, welche er bavon beforgte, bochft misfallig, und er war Luthern, ben er auf ben Reichstägen perfonlich hatte Kennen fernen, abgeneigt. Dennoch fabe er rubig au, wie bie neue Lehre ben feinen Unterthanen Gina gang fand, und endlich beren größter Theit, und felbst die durfürftliche Familie berfelben beistimmte. Sein Nachfolger, Churfurst Joachim II, bekannte fich offentlich gu ber neuen Lehre, und führte fie in feinen Landen ein, aber mit großer Sanftmuth, und 1533 ohne biejenigen im Minbeften zu brucken, welche beb . bem alten Glauben zu beharren vorzogen. Geine nachsten Nachfolger moren bem ungeanderten Luthers . thum eifrigst zugethan, und ber auch in ihr Land Gg 3

eingebrungenen reformirten Lehre nicht geneigt, ohne jeboch beren Unbanger auf irgend eine Weife gu Eranten, obgleich bie theologischen Giferer Berfols gung aller reformirt Befinnten, und felbft berer, bie folder Gefinnung nur berbachtig maren, angus fachen sich eifrigft bemuhten 39). Doch bie branden= burgifche Regierung wiberftand bem wilben Gifer und hat nie ben Vorwurf auf fich geladen, Mens fchen wegen Verschiedenheit ber Meinungen gebruckt au haben; aber Churfurft Johann Sigismund ging offentlich mit mehrern feiner Staatsbiener gur refors 1613 mirten Confession über. Zwen feiner Bruber und fein Churpring Georg Wilhelm hatten Diesen Schritt fcon einige Beit vorher gethan. Johann Sigies mund fand fich bierzu burch Ueberzeugung in feinem Bewiffen gebrungen, und batte burchaus teine polis tischen Beweggrunde ben dieser Handlung, obgleich bies

<sup>29)</sup> Einer ber berühmteften diefer Eiferer, Andreas Musculus, General Duperintendent der Marf Brandemdurg, hat öffentlich barauf angetragen, die Gebeine
des weisen Melancthons, beffen weise Mäßigung den
Beloten ein großer Nerger war, auszugraben und nebft
feinen Schriften öffentlich zu verbrennen! Wahrlich,
wenn man erfährt, daß ein protestantischer Theolog
eines so abscheulichen Gebankens fähig gewesen; so bort
man auf, die undriftliche Verfolgungssucht für einen
nur der katholischen Kirche eigenthumlichen Fleden zu
batten.

bies oft falfchlich behauptet ist 30). Er erklarte ausbrücklich, bag, so fehr er von ber Wahrheit bes von ihm bekannten Lehrbegriffs überzeugt sen, und auch Andern gleiche Ueberzeugung muniche, so wolle

994

er

30) Diefe gang unrichtige Bebauptung ift von einem Schrift. Reller dem andern obne alle Brufung und Beweis nachsefdrieben, und aud Friedrich 11 felbft bat fie, obne vorber untersucht ju baben, in den Mémoires de la Maison de Brandebourg als mahr angenoms men. Wenn man fich in die Umftande verfest, in wellden Johann Sigismund lebte, fo aberzeugt man fich. daß durchaus feine politifden Grande benfbar maren, welche diefem Churfarften ben Uebergang batten rath. fam machen fonnen, daß er vielmehr, nach allen Granden der Staatsflugheit, nicht öffentlich einer Parthen beitreten mußte, welche dem bep weitem großten Theile feiner Unterthanen außerft verhaßt mar, gegen beren Abneigung bie Absicht, Den menigen neuen Elevischen reformirten Unterthanen ju gefallen, burdaus fein Grund fenn fonnte. Gipe juverläßige Auskunft aber Diefe Begebenbeit und alle baben vorgefommenen Umftande nad ben beften jum Theil nur baudidriftlid porbandenen Berichten ber Beitgenoffen findet man in Berings: "biftorifder Radridt bom et. siten Anfang ber evangelisch reformirs sten Rirde in Brandenburg und Breu-"Ben, Bade 1778;" und in ben "Bufagen und "Berbefferungen gu Diefer "Salle 1784." Rubige Mäßigung und Unpartheilichkeit find in diefen Schriften unverfennbar, und Diefelben maffen Jeden von der edlen Magigung Churfarft Jon hann Sigismund aberzeugen.

er biefelbe boch Miemand aufbringen, noch weniger wegen Abweichung von berfelben irgend Jemand verfolgen ober bruden; er umfaffe vielmehr alle feine Unterthanen, welche religible Meinungen fie haben Alle Handlungen bes mochten, mit gleicher Liebe. frommen Churfurften waren bicfen Berficherungen ganz gemäß. Mur in seiner Hoffirche wurde der res formirte Cultus eingeführt, in allen andern Rirchen aber ber bisher bestandene beibehalten, fo lange die Semeinden es wunschten. Den ben bem Lutherthum Beharrenden wurde keine einzige Rirche im ganzen Johann Sigismund foberte für Lande genommen. fich, feine Familie und bie ihm gleich Dentenben nichts weiter, als dieselbe Gewissensfreiheit, die er allen Undern zugeftand. Mur bas unvernünftige Gifern, Laftern und Verdammen auf ben Kangeln und in Schriften, murbe allen Partheien ftrenge verboten; boch nicht ohne harten Rampf murde dem billigen Verlangen bes Regenten genügt. Man aina anfangs fo weit, ibm zu Ronigsberg nicht einmal in feinen eigenen Zimmern ben Privatgottesbienft nach reformirten Gebrauchen gestatten zu wollen, und fos gar in Berlin entstanden aufrührerische Bewegungen. Durch die hisigen Theologen wurde auch ein Theil der Landstande aufgeheit, bem Churfirften, wenn er ben Burander varrte, die Bewilligung

Charakter Friedr. II 2c. innere Regierung. 4

ber Abgaben zu verweigern, und sich Singriffe in feine ansgemachtesten Regentenrechte zu erlauben. Doch endlich siegte Johann Sigismunds wirklich bie hochste Prüfung aushaltenbe fanfte Mästigung über allen Widerstand, und brachte die Unterthanen bahin, ihn felbst und seiner Familie und den mit ihm Gleichdens tenben eben die Rochte in Absicht der Gottesvereherung zuzugestehen, die sie für sich selbst verlangten.

Die Nachfolger Johann Sigismunds haben nach gleichen Grundfagen gehandelt, und allen the ren Unterthanen, welcher driftlichen Parthen fie auch zugethan waren, nicht nur die vollkommenfte Bewiffensfreiheit, fonbern auch, ohne Rudficht auf religible Meinungen, vollig gleiche burgerliche Rechte zugeftanden. Sierburch ift bewirkt, baf grabe bie Berichiebenheit von Confession zwischen Regenten und Unterthanen, welche in manchen Landen Bleis benbe Trennung, gegenseitiges Mistrauen und ars gerliche Streitigkeiten hervorbrachte, in ben Preus Bifch : Brandenburgifchen Landen bagegen bie glucks lichften Folgen gehabt bat. - Beibe Partheien nas herten fich in Dulbung und Liebe, die Ginfichten wurden ben Allen erweitert, bie Rechte ber Regies rung wurden aufrecht erhalten, und ben firchlichen Partheien bie Freiheit gelaffen, ihre Ginrichtungen

nach ihrer beften Ginficht ju maden. Aber ben Unmachnage chefuchtiger Geifilichen, welche in ben smadelt auf bie Reformation folgenben Beiten foo auf autem Bege waren, an bie Stelle pabfilicher Sewiffensberrichaft im protestantischen Deutschland bie Berrichaft ihrer Symbole zu fegen, gefchah Gine Die beshalb unter Johann Sigismund fo tubu gewagten Berinde find im Brandenburgifden bie legten ihrer Art gewesen. Seit jener Beit ift nicht nur von ber Regierung bie Gewiffensfreibeit gefchust, fonbern auch bie Unterthanen, und unter ihnen auch bie Beiftlichen beiber Partheien, baben, obugeachtet bes festen Beharrens ben ihren verfchies benen religiblen Unfichten, in Gintracht neben eins anber gelebt, und baburch bemahrt, baf fie fich ju einer Religion ber Liebe bekennen, welche burchans nicht einer genauen Uebereinstimmung in ben Deis nungen bedarf. Ronig Friedrich Wilhelm I hatte, feinem Charafter gemäß, die Gache gern etwas ras Er wunschte angelegentlich beibe ider betrieben. protestantischen Rirchen zu vereinigen, sowohl in Absicht bes außern Gottesbienftes, ale auch über ben Lehrbegriff felbst; die Trennung war ihm boche Hich guwiber, und fein Gifer fur bie Wereinigung batte ibn beinabe bingeriffen, 3mang ju gebrauchen, aber fein gefunder Menfchenberftand bielt ibn gurud.

und ber Berfuch, ben er in bem legten Sabre feiner Regierung gemacht, ben bem lutherischen Gottes bienst einige Kleine Aenderungen mit Androhung von Zwang einzuführen, wurde von Friedrich II, wie wir bereits ermahnt, gleich in ben erften Tagen feis ner Regierung gurudigenommen. Diefes bon bem brundenburgifchen Regenten mabrend eines fo lans gen Beitraums mit fteter Confequeng beobachtete wohlthatige und weife Suftem ift endlich in ber Beit, mabrend welcher biefe Gefchichte gefdrieben morben, gur glucklichsten Bollenbung gebieben, und es mar Ronig Friedrich Wilhelm III vorbehalten, beibe protestantischen Religionspartheien zu einer gemeinsamen Gottesverehrung zu vereinen, moben 1817 aber jebe Parthen ihre unterscheibenden Meinungen Dfebr. behalten bat, und tein Verfuch gemacht ift, fich aber diefe in beibe Theile einigermaßen befriedigens ben Worte Scheinbar zu vergleichen; eine Weisheit, bie von Jebem gepriefen werben muß, ben bie Bes schichte ber Worzeit belehrt hat, baff jeber folder Berfuch nicht nur unauß, fonbern auch Unlag ges mefen ift, die Erbitterung beiber Theile von neuem anjufachen.

Die völlig gleiche Behandlung, welche Friedrich. gegen beibe protosiantische Pantheien bewies, war ben

ben ihm nicht blos auf diese eingeschrankt, fie ums fafte alle auch von beiben abmeichenben driftlichen Meinungen. Immer war es fein Grundfaß, wie - er es einmal in einem feiner Befehle ausbruckte, bon es Rebem in feinem Lande erlaubt fenn muffe, nach eigner façon felig gu werben: Jeber follte glauben und offentlich bea tennen burfen, was er wollte, und Reiner follte beshalb fraend worin je juruckgefezt ober vorgezogen Diefe vollkommen gleiche Behandlung merbendriftlicher Religionspartheien war ben Friedrich nicht nur Grundfag ber Staatstunft, fondern nas turliche Folge ber Ueberzengung, zu der ihn, wie wir bereits bemerkten, fein philosophisches Machbens Ten ichon in fruber Jugend gebracht batte, baff es unmöglich fen, in Abficht überfinnlicher Dinge gu irgend einer Gewigheit ju gelangen. Innig übers zeugt bon ber großen Wahrheit: "Wir irren ind. ngefammt, nur Jeder erret anbere," mußte er es für die albernste aller Albernheiten halten, wenn Mens fchen über bie Berichiebenheit ihrer Borftellungen von Dingen, über welche Alle gleich unwiffend find, fich ganten, haffen und berfolgen. Go mahr biefer Grundfaß, und so mufterhaft die von Friedrich hiers nach befolgte Regierungs = Maxime ift; fo ist boch nicht zu laugnen, haß er es zuweilen gar zu fehr Eunb

Kund gab, feine Dulbung beruhe auf volliger Gleiche gultigkeit, ober vielmehr Geringschagung aller und jeder Religionsmeinungen, bie er insgesammt für "Frrthum und Zauschung hielt. Er ift in biefer an Berachtung granzenden Gleichgultigkeit unftreitig weiter gegangen, als ber gute Menich, welcher bie Ueberzeugungen Underer, wenn er sie auch nicht theilen kann, boch achtet, und befonders als ber weise Regent, er mag felbst benten wie er will, ges hen follte. Friedrich vergaß zu febr, bag bie Sitte lichkeit und die Bufriedenheit des ben weitem groffe ten Theils ber Menfchen mit ihren religiofen Uebers zeugungen enge zusammenbangt, daß fie ohne biefels ben nicht bestehen kann, und bag ber Regent jene offenbar in ben Bemuthern ichmacht, wenn er bies fen ohne alle Musnahme eine Derachtliche Gleichquis tigkeit beweist. Es ift freilich außerft schwer, viele leicht unmöglich, biefe Gleichgultigkeit nicht kund ju geben, wenn wir fie wirklich haben, und wenn wir zu einer Ueberzeugung von boberer Bestimmung bes Menichen, und zu frohen Soffnungen über befs fen Butunft uns nicht haben erheben konnen. Frie brich hat bies, fo redlich er auch barnach geftrebt bat, nicht vermogt; eine anbre Ueberzeugung, als er hatte, wollte er nicht heucheln, und fo hat er alfo burch ju offenes Rundgeben feiner eignen Unfichten

auf feine Unterthanen guweilen übel gewirft, und fie in ben Ueberzeugungen, ben welchen er fie fo gern aufrieden fabe, wider feinen Willen geftort. weilen bernhte bas Mergerniff, welches er gab, viels leicht nur in ber etwas berben Urt, feine Gefinnung auszubruden, und es hatten, um baffelbe weniger frantend fur die Gefühle Unbrer ju auffern, iconendere Worte gebraucht werden muffen. 1. B. ber Ronig ben bem Berfuch ber Ginfuhrung eines beffern Gefangbuchs burchaus Niemand wiber fein Gewiffen gezwungen wiffen wollte, fo war bies Tobenswerth, wenn er aber in feinen beshalb erlaffes nen Befehlen bingufegte: "Teber tann ben mir Mingen, Run ruben alle Balber unb "bergleichen bummes thoriates unb "Beng mehr," - fo war biefes Manchem feiner Unterthanen, und wol nicht ben schlechtesten, wirks lich fcmerghafter, als vielleicht einiger Zwang gemes fen mare, ben fie ben mehrerm Untheil bes Ronigs an ber Sache hatten leiden muffen.

Ben aller Freiheit, welche ben verschiebenen Religionspartheien gelassen war, ihre kirchlichen Einrichtungen so zu machen, wie sie sich selbst in ihrem Gewissen bazu verpflichtet hielten, verstattete Friedrichs wachsame Regierung nicht, baß Gine Par,

Parthen da, wo sie die zahlreichere war, sich über bie andern irgend Borrechte anmaafe, ober ihren Gliebern gehäffige Gefinnungen gegen anders Dens fende einfloffe. Huch die romifch statholifche Rirche. fo wenig es ihren eigenthumlichen Grundfagen gemag mar, mußte fich hierin fugen; alle in berfelben fonft üblichen Controverspredigten waren ftreng vers boten, und ben Geiftlichen war ernftlich vorgeschries ben, fich bamit ju begnugen, ihren Lehrbegriff in feinem gangen Umfange zu erklaren und zu behaupe ten, aber fich baben alles Schimpfens und Verdams mens Unberer zu enthalten. Huch maren ihnen alle Berfuche, Undere zu ihrem Glaubensbeffenntniff binuberzuziehen, unterfagt, und biefelben find unter Friedriche Regierung wirklich felten gewesen. fo mar auch ber Beiftlichkeit nicht erlaubt, fich über bie Gewiffen ber eignen Glaubensgenoffen irgend eine Berrichaft anzumaaffen, und wenn biefelbe gumeilen im Dunkel ber Rlofter versucht fenn mag, fo murbe, fobalb bie Regierung davon Runde erhielt, jedem Brange ernftlich gesteuert. Go hat auch die fatholis iche Rirchenparthen unter Friedriche Regierung menia nachtheilige Wirkungen hervorgebracht, und biefer Ros nig konnte ohne Bebenken ben Sefuitenorben in feinen lanben noch einige Sabre nach beffen Aufhebung gang in alter Berfaffung befteben laffen, ba er biefes

wegen bes Dugens, ben bie Jefuiten ben ben Schus Ien ftifteten, nothig fand. Diefer Orden, ber in enbern Landen bie Thronen gu fturgen brobte, lief in Preuffen gar teine üblen Folgen beforgen. Mie ber Ranig die Wirkung ber Aufhebung bes Ordens burch bas Oberhaupt ber Rirche endlich auch in feis nen Landen eintreten ließ, jog er alle Guter und Einfunfte beffelben nicht zum Bortheil bes Staats ein, wozu er, felbst nach bem Beifpiel tatholischer Regenten, vollig berechtiget gewesen ware, fonbern wandte fie gang fur bie Bedurfniffe ber Rirche, bors guglich zu Berbefferung ber katholischen hobern und niebern Schulen an, ben welchen auch die Exjefuiten wieder angestellet wurden, beren Reiner im Preugis fden unverforgt blieb. Diefes weise und gemäßigte Betragen Friedrichs erwarb ihm die treue und aufs richtige Unbanglichkeit feiner katholischen Unterthas nen, befondere auch der Geiftlichkeit, welche banks bar erkannte, bag ihre Guter in ben preufischen Landen nur maßig und ohne Willfuhr belaftet mas ren, und fic ihres Gigenthums in benfelben rubiger und ficherer genoff, als bon manchen fatholifchen Regierungen geftattet mar.

Ben den kleinern Religionspartheien, 3. B. Herrnhuthern, Quakern, Mennoniten u. f. w. war Fries

Friedriche Aufmertfamteit befondere dabin gerichtet. daß fie die ihnen gelaffene Freiheit, ihre Lehren ohne allen Zwang vorzutragen und ihre innern Ginrichs tungen gang nach eignem Gefallen zu machen, nicht misbrauchten, um fich zu fehr zu verbreiten. Profelytenmachen unter andern Glaubensgenoffen war baher verboten, eine Vorsicht, die beshalb nos thig wurde, weil manche ungesellige Lehren die Uns banger diefer Parthepen in der That gegen die burs gerliche Gefellschaft zu gleichgultig machten, und fie abhielten beren Pflichten zu erfullen. Dies mar bes fonders ben ben Parthenen ber Fall, welche ihren Betennern die Unnahme von Kriegsdiensten, Bers pflichtung burch ben Gib u. bergl. nicht erlaubten. Eine allgemeine Verbreitung folder Lehren hatte allerdings dem Besten bes Staats nachtheilig wers ben konnen; Friedrich mußte berfelben ohne Bers folgung zu wehren. Im Gangen beobachtete er ben Grundfaß, daß er von allen Unterthanen ohne Auss nahme die Erfullung ber Pflichten foberte, welche fie ihrem burgerlichen Verhaltnif fculbig waren, und es dann ihnen felbft überlieff, wie fie fich deshalb in Absicht ihrer religiofen Grundfage mit ihrem Ges Die confequente Befole wiffen abfinden mochten. gung diefer Regierungs : Maxime hat auch wirklich Die Folge gehabt, daß unter Friedrich von der Duls v. Dobms Denfm. 48.

bung ber verschiebenen Religionsparthenen nie irs gend ein Nachtheil verspurt ist. Zuweilen findet man in seinen Entscheidungen über Angelegenheiten dieser Art wol eine üble Laune und einigen Unwillen, welche ben einem Regenten sehr naturlich waren, ber burch Dinge, die er selbst gering achtete, sich ungern in wichtigern Geschäften gar zu oft unterbrechen ließ.

Rur in Absicht Giner Religionsparthen bat ber Ronig die Grundfage, welche er gegen alle ans bere ubte, und welche fo gnte Folgen hervorbrache ten, nicht befolgt, namlich in Absicht ber Suben. Er hielt biefes Bolt burch feine Religionsmeinuns gen fo fehr verberbt, und befonders berjenigen Qus genben, welche fur bie burgerliche Gefellichaft porzualich wichtig find, namlich ftrenger Chrlichkeit, Baterlandsliebe, triegerischen Muthe und Zapfers feit, fo gang unfahig, baff er es fur unmoglich ers achtete, baffelbe durch irgend getroffene Ginrichtuns aen zu beffern. Gine naturliche Folge biefer Unficht war, baf er ber weitern Bermehrung ber Suben Grangen ju fegen munichte, und biefes burch brus dende Ginrichtungen aller Urt, welche ihr Forts tommen erschwerten, ju erreichen suchte. batte es ber Ginficht Friedrichs unmöglich entgeben tonnen, baf bie unlaugbar vorhanbene fittliche Berberbs

berbniff bes jegigen jubifchen Bolts nur baburch bera vorgebracht fen, weil es feit fo vielen Jahrhunders ten in allen Staaten unter einem barten Drucke ges halten, ihm alle Rechte und Vortheile bes burgerlis den Bereins verfagt, ibm fast alle Wege zu einem ehrlichem Fortkommen verschloffen, jeder eble Chrs trieb in ihm erstickt und ihm gum nothburftigen tums merlichen Unterhalt nur ber einzige Weg des kleinen handels übrig gelaffen mar. Diefer ift ein Gemers be, bas, wenn es viele Generationen hindurch von einem abgesondert lebenden Bolte allein getrieben wird, nothwendig den verderblichften Ginflug auf beffen Sittlichkeit haben muß, einen Ginfluß, bem fchlechterdings nicht gewehrt werden fann, als wenn deffen Ursache gehoben, und den Juden, gleich allen anbern Gliebern ber Gefellichaft, geftattet wirb, burch jede Art von Fleiß und Arbeit ihren Unterhalt auf ehrliche Urt zu gewinnen. Diefer Weg ber burs gerlichen Verbefferung ber Juden ift ber einzige, aber ficher und unfehlbar, benn bie Berberbtheit bies fes Bolks ift allein Folge bes langen, politischen Drucks, nicht ber Religionsgrundsage. Ist aleich bas mofaische Geset in feiner ursprunglichen Reine heit nicht erhalten, fondern in der Folge ber Beis ten burch manche Bufage entftellt, welche nachtheis Tigen Ginfluß auf bie Moralitat bes Bolks gehabt

haben; so liegt boch felbst in bem Glauben ber neuern Juden nichts, was sie zu durchaus schlechten Menschen machen mußte, und was nicht ben guter burgerlicher Behandlung seine Einwirkung binnen einer gewissen Zeit verlieren mußte, wie die Erfahrung es ben andern Religionsparthenen bewiesen hat 31). Aber wenn, wie wir glauben, dieses auch Kries

<sup>21)</sup> Schreiber Diefes bat eben Diefe Gruntfate bereits vor vielen Jahren in einem Berfe über bie burg erliche Berbefferung ber Juden, 2 Theile, 1781 und 1783, umftandlich entwidelt, und in Deutschland querft auf Diefelben aufmertfam gemacht, ju eben ber Telben Beit, wie, ibm umbewuft. Raifer Joseph II um ter allen Monarden querft nach eben biefen Grundfagen au bandeln anfing. Freudig bekennt der Berf. biet feine Ueberzeugung , daß noch jegt , nachdem fo Bieles über diefen Gogenstand, jum Theil in einem gang anbern Sinne wie ber feinige, gefdrieben ift, eben bieft Grundfage ibm bod noch immer bie einzigen ju fepn fceinen, die eine Regierung befolgen muß, ber es Ernk ift, Die Juden ju brauchbaren Unterthanen ju machen. Sein Buch ift jugleich ein Bemeis, wie freimutbig man unter Friedrich die von ibm befolgten Regierunge. Marimen offentlich beurtheilen burfte; ber Berf. aberfandte feine Schrift dem Konige, und entwickelte in dem Begleitungefdreiben furg bie Tenbeng berfelben; er erhielt eine feine Abfict lobende, gutige Antwort. Ein Debreres mar nicht ju erwatten, benn Friedrich mar in "feinen Regierungs : Maximen gu feft, als bag er burd eine deutsche Schrift eines noch jungen Schriftftellers jum nochmaligen Durchdenken berfelben batte bewogen werden fonnen.

ţ

ŝ

1

ì

Priebriche Ginficht nicht hatte entaehen tonnen , fo ente ging ibm auch gewiß nicht, baf biefer Beg ber burgerlie den Berbefferung ber Juben, wenn gleich ber ficherfte und gewiffeste, boch ungemein langfam fen, und baff, wenn er ihn hatte betreten wollen, er boch ben bem lange ften Leben teine Soffnung haben murbe, bie guten Folgen beffelben zu feben. Friedrich mabite alfo ben Beg, burch noch hartern Druck ber Bunahme ber Juben zu wehren. Die Laften, welche biefelben tragen mußten, waren wirklich febr fdwer, und von ber Art, um bie Suben in jedem Augenblick fühlen ju laffen, man traueibnen nichts Gutes gn, und fie fenen Gegenftanbe allges meiner Berachtung. Dies mufite bie fittliche Bere berbtheit bieses Bolts noch vermehren, und allen Ehrtrieb und jedes beffere Gefühl gang erfticken, Es ichien, die Regierung habe recht barauf gefons nen. um ben Druck empfindlich zu machen; wir führen nur ein dies beweisendes Beispiel an. Die Babl ber Inden an jedem Orte mar genan bestimmt. und es murbe forgfaltig gewacht, baf biefelbe fic unter teinem Bormanbe vermebre. Jeder Famis lienvater bedurfte, um im Lande gu leben, eines Schusbriefes: biefer ging bey feinem Tobe immer nur auf eine feiner Rinder über, bie übrigen Rine ber muften auswandern, ober eigne Schugbriefe lofen. Aber außer bem Gelbe, welches biefe Goffet

briefe

briefe kofteten, maren an diefelben noch Mebenbedine gungen gefnupft, bie fie noch brudenber machten. Gine biefer Bebingungen war folgenbe: ein Sube, bem bas Recht, fich im Lanbe niebergulaffen und gu Derheirathen, jugeftanben murbe, mußte eine gewiffe Quantitat von Porcellan ber Konigl. Fabrit abkans fen, aber es war ihm nicht erlaubt, diefes Porcellan felbft auszumahlen, fondern die Kabrit = Die rektion theilte ihm bas Bestimmte zu, und ließ ihn bafur ben Preis, ben man gut fand, bezahlen. Roch mehr, bies aufgebrungene Porcellan burfte ber Sude nicht zum eignen Gebrauch behalten , jober es im Lande verkaufen; fondern er mußte es binnen einer gewiffen Beit außer Landes Schaffen, und bas mit man fich überzeuge, baf biefes gefchehe, mußte er einen Ort im Auslande benennen, wohin es bie Direktion verfandte. Diefes Porcellan, welches bes fonbere bezeichnet wurde, burfte auch ben Strafe, als Contrebande behandelt zu werden, nie wieder eingeführt werben. Diese harte wirklich gransame Maaffregel war auch zugleich noch in andrer Rucks fict unpolitifc, benn ba naturlich die Fabrit = Direts tion sich dieses Mittels bediente, um ihres schlechtes fen Ausschuffes fich zu entledigen; fo wurde biers burch ber Credit bes Berliner Porcellans im Ans lande berminbert. In ber That man erftaunt, bag Fries

Rriebrich folde kleinliche Mittel eines ungerechten Drucks hat genehmigen konnen, und man wird geneigt zu glauben, baf bie Ueberzeugung von ber schablichen Wirksamkeit ber Juben nicht ber einzige Beweggrund gewefen fen, fonbern bie halsftarrige feit, mit welcher bies Bolt ben bem feit Sahrtaus fenden bewährten Glauben und ben Sitten feiner Water beharrete, ihm eine folche Abneigung und Berachtung gegen biefe Ungludlichen eingefloft bate te, baf er in Ruckficht berfelben alle Gefinnungen bes Landesvaters verläugnete. 2Mes bies binberte jeboch nicht, bag Juben, welche einmal Bermogen erworben hatten, und eine befondere Gewandtheit bes Seiftes bewiesen, von Friedrich gern zu Unternehmungen gebraucht murben, wo es barauf antam, mit ben wenigsten Ausgaben und auf bie sicherfte Weise Bortheile zu erwerben. Diejenigen , wels de hierzu gebraucht werben konnten, erhielten jede Urt von Begunftigung und Unterftußung, oft auf Roften und mit Burudfegung thatiger und rechts Da diese Vortheile grade licher Unterthauen. folden Suben am reichlichsten zu Theil murben. welche burch Miebertrachtigkeit biefelben gu erfchleis den muften, so mar biefe Beginftigung ber schlechten Juden ein eben fo traftiges Mittel, ... als ber Druck ber Uebrigen, um bie fittliche Berberbtheit Aller, und bie Erbitterung gegen fie ben anbern Unterthanen zu vermehren.

Alle bisher gemachten Bemerkungen werben binreichend beweifen, bag Friedrich, ben allem gus ten Willen, burch bie innere Regierung ben weitem nicht fo wohlthatig gewirkt habe, als gewiß gefches ben mare, hatte er ben wichtigen Gegenstanben bers felben bie Aufmertfamteit widmen tonnen, So febr verbienten: ba er aber bies nicht vermogte, fo gerieth er auf unrichtige Unfichten und murbe gu falfchen Schritten geleitet. Biegu tam ben biefem Ronige, befonders in den legtern Sahren, daß feine einmal gewohnte Regierungsart ihm nicht erlaubte, che er feine Entschluffe fagte, bie Gachen allemal und zureichend mit Mannern von Ginficht zu beras then, welche bie Folgen von allen Seiten gezeigt hatten, und bag er beshalb in einmal gefaßten Meis nungen immer mehr befestiget und immer weniger geneigt murbe, Widerfpruch anzuhoren. mußte bie gar ju große Ueberlabung mit Gefchaften oft kleinlicher Urt zuweilen Unluft und uble Laune hervorbringen, welche bann zu Entschluffen führten, bie nicht immer auf bie Umftande paften, noch mit ben in mehr heitern Augenblicken geaufferten Maxis men übereinftimmten. Dies find bie Schranten ber Menfche

Charafter Friedr. II zc. Finang . Bermaltung. 489

Menschheit, über welche auch der umfassendste Seift nicht hinaus kann! Moge diese Erinnerung an soliche Schwächen Friedrichs Beispiel künftigen Resgenten auch in benjenigen Fällen lehrreich machen, wo deffen Nachahmung nicht empfohlen werden kann!

Friedrichs Verwaltung ber Finangen bietet faft eben bie Betrachtungen bar, zu welchen uns feine innere Regierung fo eben Unlag gegeben hat. und besonders tein Regent, ist in allen Rudfichten gleich groß und nachahmungewerth; auch Friedrich ift bies nicht gewesen. Die Leitung ber politischen Verhaltniffe mit andern Staaten, bie Behauptung ber wichtigen Stellung, welche er uns ter ihnen allein burch die Kraft feines Geiftes, weit über bas Werhaltnif ber physischen Rrafte feines Staats, errang, die Bilbung feines Deers, ber fraftige Gebrauch, ben er von bemfelben in Rriegen, bie er um bie Exifteng feines Staats fuhren mußte, machte, endlich fein Beftreben, in ber Gefeggebung etwas Bollkommneres zu erreichen; - bies find die Kacher, in welchen Friedrich eigne Bahnen gebros den, in welchen er fich groß, einzig und bewuns bernemerth bewiesen hat. Diese Kacher batte er bon fruber Jugend an ju Gegenftanden feines reifs ften Nachbentens gemacht, fie hatte er in allen ibs Sb 5

ren Begiehungen burchbrungen, in ihuen folgte et ben Grunbfagen, bie er fich burch fein Nachbenten gang zu eigen gemacht hatte. Rur, wo biefes ber Kall ift, leiftet auch ber geiftvolle Mann etwas wirts lich Grofes, und hinterlagt unfterbliche Denkmale feines eigenthumlichen bobern Genius. Micht so war es in Absicht ber innern Regierung und ber Bermals tung ber Finangen; biefe hatte Friedrich nie zu Gegenftanben feines eifrigen Studiums gemacht. fand in benfelben ichon Bieles burch feinen Bater gut geordnet, und er beharrete ben ber Nachahmung bes bon bemfelben gegebnen Beifpiels, und bierin bat er febr wohl gethan, benn bie Erhaltung bes ichon borhandenen Guten ift beffer, als wenn eine Regierung ein unruhiges Streben beweifet, Alles vollkommner, als es war, zu machen. burch Friedrichs Beifpiel wird biefes bewiefen. Richt burch die Beibehaltung der Grundfage feines Baters, sondern burch beren Uebertreibung in mans chen Punkten hat er Unheil über fein Bolk ges Friedrich hat zuweilen Maaffregeln befolgt, bie für feine Unterthanen hochst bruckend geworben find, die fein Land zum Schrecken ber Auslander. und fein Undenken bin und wieder verhaft gemacht haben. Gine umftanbliche Entwickelung ber von bies fem Ronige befolgten Finang : Grundfage in ihrem

Charakter Friedr. II 2c. Finang & Verwaltung. 491

ganzen Zusammenhange, eine unpartheiische Darsstellung aller Gründe und aller Folgen der in diesem Fache gemachten Sinrichtungen würde hochst lehre reich sehn; aber, wenn wir sie auch zu unsrer eigs ren Befriedigung zu geben vermögten, welches doch nicht der Fall ist, so würde eine solche Darstellung uns hier zu weit führen. Wir begnügen uns, einige der wichtigsten Punkte anzudeuten, und überlassen es dem kundigen Leser, sich aus denselben ein richtiges Bild vom Ganzen zusammenzusesen.

In der Benugung ber Domainen bat Kriedrich teine erheblichen Beranderungen gemacht, und biefes mit Recht, weil er die Ginrichtungen feines Baters hierin febr gut fand. Unter ben frubern brandenburs gifchen Regenten hatte man oft gwifden Erbpacht ber Domainen, oder beren Bernachtung auf gewiffe Sabre gefchwankt. Konig Fries brich I war anfange ber Erbyacht geneigt, ichaffte aber gegen Ende feiner Regierung biefelbe gang ab, und führte bie Zeitpacht auf feche ober zwolf Sahre uberall ein. Die Bestimmung biefer Zeit ift bors züglich wichtig. Billig follte fie nie unter awolf Sahren fenn, bamit ber Pachter Beit habe, folche Ginrichtungen gu treffen, welche ihm felbft einen bauernben Gewinn versprechen, und zugleich bie im-

mer fortgebenbe Berbefferung bes Bobens begunftie gen, alfo bem Staat einen bleibenden Bortbeil vers Wird bie Pachtzeit turger bestimmt, fo ift bie Berfuchung far ben Dachter ju groff, feinen Wortheil burch folche Benugung zu fuchen, welche ben Boben aussaugt und alfo einen lange Zeit bauernben Schaben bringt. Sind die Pachtzeiten ju lang, fo entstehen bagegen andere Rachtheile. Friebrich Wilhelm I behielt diese Zeitpacht unter manchen fie verbeffernden Bestimmungen ben, und Friedrich II fand teinen Grund , hierin eine Mentes rung zu machen. Bu verschiebenen Beiten mar bie Bertheilung ber großen Damainen in mehrere kleine Buter vorgeschlagen, welche an die Unterthanen eigenthumlich überlaffen, ober auch in Erbpacht auss gethan werden konnten. Diefer Borfchlag empfahl fich burch bie Betrachtung, bag bie Bevolkerung baben gewinnen werbe, wenn fatt einer oft vers baltnigmagig zu reichen Familie, weit mehrere in maffigem Wohlstande von demfelben Gute leben konnten. Auch ichien es, ber Ackerbau werbe nns fireitig daben gewinnen, wenn ber Boben als Gis genthum von fregen Menschen nach eigner Ginficht bebauet wurde, ba biefen, ihres eignen Bortheils wegen, baran liegen muffe, ber Erbe Alles, mas fie liefern tann, abzugewinnen, und beren Fleif **t**eine

keine Benugung unversucht laffen werbe, welche bas gegen von großen Gigenthumern ober Pachtern oft gu tlein geachtet, ober ben ber Menge fie befchaftis genber Gegenftanbe überfeben werben. Es ift bess halb mehrmals in Ueberlegung genommen, ob nicht biefe Benugungsart ben Borzug verdiene, und ber Ronig felbst fchien guweilen ben bafur fprechenben Grunden geneigt. Es find jeboch nur in einigen Provinzen, wo lokale Grunde es empfahlen, mit Bertrennung einiger großen Domainen, ober wenias ftens Abbauung eines Theils berfelben, als besons berer Vorwerke, Bersuche gemacht. Sm Gangen aber ift man immer auf die Beitpacht guruckges tommen, und biefelbe ift mabrend ber Regierung Friedriche bie gemeinüblichfte Benugungeart ber Dos mainen geblieben. Raturlich find ben berfelben forte gebend alle Mobififationen angebracht, welche ben erweiterten ofonomischen Renntniffen angemeffen was eren, und die Erfahrung bat bemahrt, daß biefe Benugung bes Staateigenthums bie gutraglichfte fen, fowohl um aus bemfelben einen bebeutenben, immer zunehmenden Ertrag zu gewinnen, als auch, um in ben Pachtern und beren Familien eine Rlaffe bon hochft ichagbaren Landwirthen anzugiehen, welche burch ihre Ginficht und ihren Fleiß allen andern Landbauern ein nachahmungewerthes Beifpiel geben,

und zugleich ein bedeutendes Bermogen erwerben. burch welches fie in Stand gefegt werben, in allen Arten ber vortheilhafteften Benugung bes Bobens große Fortschritte zu machen. Wir feben biefes und bie hierburch beforderte Berbefferung bes Landbaues überhaupt als eine ber wichtigften Folgen ber Beits pacht ber Domainen an. Gin andrer Bortheil ift, baf ber Ertrag biefes Staateigenthums ftets im richtigen Berhaltnig ju bem immer wechselnben Werth des Geldes und den baburch bestimmten Preis fen ber Dinge bleibt; ein Berhaltniff, bas ben feis ner andern Benugungsart ber Domainen fo gut ers balten werden fann. Wir wollen von dem Berbienft, das die preufische Regierung in diesem Rach erworben hat, bem Ronige felbst nicht mehr zuschreis ben, als ihm gebuhrt, und feben es vielmehr als preismurbig an, bag er hierin durchaus nicht mehr hat thun wollen, als ber Regent thun muß. übertrug die Leitung diefer Geschafte, ohne in berem Detail felbst hineinzugeben, Mannern von Ginficht, Thatigkeit und Rechtlichkeit, beren es sowohl in ber oberften Behorbe biefes Fachs, bem Generals Direktorium, ale ben bemfelben in ben Provins gen vorgefezten Kriege : und Domainen : Rams mern immer viele gegeben hat. Der Ronig borte folder Manner Borfchlage mit Achtung und Bertrauen

Charafter Friedr. II 2c. Finang : Berwaltung. 495

trauen an, und war immer bereit, jede von ihnen für nühlich erklärte und ihm als solche bewiesene Unsternehmung mit Hergebung der nöthigen Fonds zu unterstüßen. Sben so versuhr er ben den Forsten und dem Bergbau; da er selbst keine anschanlichen Begriffe von diesen Gegenständen hatte, so überließ er ihre Leitung mit unbeschränktem Vertrauen Mansnern von erprobter Sinsicht und Rechtschaffenheit. Wir haben aber bereits früher bemerkt, daß Fries brich erst in dem lezten Abschnitt seiner Regierung die Zeit gewonnen habe, dem so wichtigen Vergbau die nöthige Ausmerksamkeit zu widmen.

Die Abgaben, welche die Unterthanen entrichs ten mußten, waren entweder direkte ober in dis rekte. In Absicht jener hat Friedrich die von seis nem Bater gemachten Einrichtungen unverändert beis behalten, weil sie wirklich sehr gerecht und angemess sen waren. Sammtliche Grundstücke ber contris buablen Unterthanen waren unter Friedrich Wilse helm I nach billigen Grundsäßen veranschlaget, und 1723 hiernach, in Verhältnis ihres Ertrags, mit einer angemeffenen Steuer belegt. Die Güter bes Abels und der Geistlichkeit waren der Grundsteuer nicht unterworsen; jene nach alter Versassung und herges brachten Vorrechten, diese, weil die Dienste, welche

Die Beiftlichkeit (namlich die protestantische und and ein großer Theil ber katholischen) burch Bolksunters richt und Beforqung bes Gottesbienftes leiftete, burch die ihr gur Benugung überlaffenen Grundftucke, wenigstens zum Theil, belohnt wurden, beren Ers trag alfo nicht burch aufgelegte Abgaben gefchmalert werben burfte. Die hohe katholische Beiftlichkeit, welche fich in einigen Provinzen befand, und beren Guter nicht als Belohnung fur ihre Dienste betrache tet werden konnten, murbe bem Abel gleich geschätt, und genog gleicher Steuerfreiheit. Friedrich hat biefe Grundsteuer überall unverandert beibehalten, und alle diese Freiheiten nie angetaftet. Aber in Schlesien fand er hierin eine abweichenbe Verfaffung. Su biefem Lande mar von ben alteften Beiten ber aller Boben, ohne Unterschied bes Besigers, ber Steuer unterworfen. Der Bauer und Burger, ber Abel, die Beiftlichkeit und felbst ber Landesherr von feinen Domainen bezahlten diefelbe, nur freilich nach einem verschiedenen Maagstabe. Friedrich behielt biefe Berfaffung ben, nur fteuerte er ben Misbraus den, welche unter ber ofterreichischen Regierung fich eingeschlichen hatten, ba die Grundsteuer fehr oft willtuhrlich verandert und vorzüglich für den Bauer brudend, bagegen fur Abel und Geiftlichkeit fehr milbe und iconend eingerichtet mar. Die Unfertis

gung eines neuen für alle Stanbe möglichst billigen Ratasters war baber eine ber ersten Unternehmungen des Ronias, die von ihm burch dazu berufene geschickte und rechtliche Manner fo eifrig betrieben wurde, daß bie neue Ginrichtung schon im ersten Sahre nach ber 1743 Besignahme von Schleffen in der gangen Proving eingeführt werben konnte. Alle andere bisber neben ber Grundsteuer bestandenen Abgaben murben abges ichafft, und versprochen, baf es ben ber nun festges festen Grundsteuer ohne Menderung fur immer vere Friedrich hat dieses Versprechen reds bleiben folle. lich halten konnen, baber ift auch in Schleffen bie Grundsteuer felbft berjenigen Rlaffe, welche mit bem hochften Gas belegt mar, namlich ber hoben tathos lischen Geiftlichkeit, nicht zu schwer gefallen. Diefer bochfte Sag bestand zwar in funfzig Procent 32) bes bamals ausgemittelten Ertrages; ba aber biefer leztere nach ben mäßigsten Gagen angenommen mar, fo betrug bie Steuer ichon gleich von Unfang an im Bers balts.

<sup>32)</sup> Es waren überhaupt vier Klaffen gemacht. Die tos niglichen Domainen, Die Guter des Abels und der Dienfte thuenden Pfarrer und Schullebrer gaben 28½ Thas ler vom 100 des jahrlichen Ertrags, die Grundftude ber Bauern 34 Procent, die Guter der Ritterorden 40, die Guter des Bischofs, der Capitel, Stifter und Ridafter 50 Procept.

v. Dobms Denfm. 4 B.

haltniß zu bem wirklichen Ertrage ben weitem nicht so viel, als es nach jener Angabe schien, und dieses Berhaltniß wurde in der Folge der Zeit für die Sons tribuenten immer günstiger, da durch die raschen Forts schritte des Landbaues der Ertrag immer ergiebiger wurde, die Steuer aber dieselbe blieb. So war auch für Schlessen die Grundsteuer ungemein mäßig, und da in Erhebung derselben die größte Ordnung und Unpartheilichkeit herrschte, auch ben allen ungünstigen Naturzufällen mit höchster Billigkeit Erlasse bes williget wurden; so ist über direkte Steuern in den preußischen Landen nie eine Beschwerbe gehört.

Anders war es freilich mit den indirekten Abs gaben, d. i. benjenigen Steuern, welche von Gegens ständen der Verzehrung, oder von solchen, die zu irgend eines Bedürsnisses Befriedigung, und zur Bes quemlichkeit dienen, entrichtet werden mußten. Sie waren von mannichfacher Art, unter dem allgemeinen Namen Accise befast, und meistens mit den Zols Ien, die von allen ins Land gebrachten, aus dems selben gehenden oder nur durch dasselbe geführten Waaren entrichtet wurden, durch eine gemeinsame Direktion verbunden, die bis zu der Veränderung, von der wir sogleich reden werden, den Kriegs und Domainens Kammern beigelegt war. Von den auf

## Charafter Friedr. II 2c. Finang . Bermaltung. 499

Die Verzehrung gelegten Abgaben finbet man im Brandenburgischen schon seit alter Zeit Spuren 33). Merkwürdig ift, bag gerade zwen Regenten, welche ju ben treflichsten gehoren, die Brandenburg gehabt hat, namlich Churfurst Johann Georg, und, 1502 fast ein Jahrhundert spater, der große Churfurst 1680 Friedrich Wilhelm, bemubt gewesen find, ber Accife eine feste Ginrichtung ju geben. Ohne 3meis fel empfahl fich biefe Urt von Abgaben staatsklugen und moblwollenden Regenten, welche bie Bermehe rung ber Ginkunfte, bie burch bie Beburfniffe bes Staats nothwendig wurden, mit dem mindeften Druck ber Unterthanen ju bewirken munichten, burch bie Betrachtung, daß diefe Abgaben, befonders wenn fie mehr auf Gegenstande bes Luxus als ber Noth. burft gelegt find, nur vorzüglich die Wohlhabenden treffen, und auch biefe gerade in dem Zeitpunkte trefs fen, wenn fie gum Bablen am meiften fabig und ges neigt Ki 2

<sup>33)</sup> Eine in der Rarge bandige Austunft aber Die von ben ulteffen bis auf die neueften Zeiten, befonders auch unter Friedrichs Regierung in diesem Face getroffenen Einrichtungen, giebt folgende von einem wärdigen, unslängit, im Oftober 1818, verftorbenen, Geschäftsmanne berrührende lefenswerthe Schrift: "Diftorischeftie, tische Darftellung der Accise und Bolle, wetfaffung in den Preußischen Staaten, "von Deint. v. Beguelin. Betlin 1797."

neigt find, und daß es auch bann noch von den Constribuenten selbst abhangt, durch Beschränkung ihrer Berzehrung die Abgabe nach eignem Gefallen zu versmindern.

' Es ift unverkennbar, dag bie Accise wirklich biese Borguge vor allen andern Abgaben habe, fo lange fie in ben fo eben angebeuteten Schranken bleibt, nicht nach zu hohen Gagen, und nicht mit zu vielen und laftigen Formalitaten gefodert wirb. Bolle werben unter biefer Bebingung von den ihre Baaren burchführenden Fremben als eine billige Ers kenntlichkeit für die bewirkte Sicherheit und Erhals tung ber Straffen nicht unwillig entrichtet. ben altern brandenburgischen Regenten muffen biefe Bebingungen wohl beobachtet fenn, benn man bat unter ihnen über biefe Abgaben teine Befchwerben, noch über den verderblichen Schleichhanbel Rlagen vernommen; auch noch unter Konia Friedrich Wils belm I, und mahrend ber erften Balfte ber Regies rung Konigs Friedrich II war dieses der Fall.

Doch sogleich nach Beenbigung bes siebenjährigen Rrieges fühlte Friedrich, wie er beffen glucklichen Ausgang vorzüglich bem Umstande verdanke, daß er während besselben besser mit Gelbe als seine Segner

Derfeben gewesen sen; er bachte alfo ernstlich barauf. sich biefes Vorzuges auch fur die Zukunft zu versis dern. Er wollte einen immer wohl angefüllten Schaß und in demfelben ben Aufwand zu zwen Relds gugen zu jeder Zeit bereit haben; daneben wollte er feine Gintunfte fo verbeffern, um ftete im Stande gu fenn, jeben Ungriff fraftig gurucktreiben gu konnen. Rur hierdurch werde er, nach feiner Ueberzeugung, feinen eifersuchtigen Nachbaren bie Luft, einen folden Ungriff zu versuchen, benehmen, und seinen eigenen auf Erhaltung bes Friedens gerichteten Gesinnungen Gewicht geben konnen. Wir glauben mit Recht, Friedrichs grade in biefer Epoche feines Lebens kund gegebnes lebhaftes Berlangen nach größern Gintunfe ten biefer Ueberlegung und Unficht feiner politischen Lage beimeffen ju muffen, und fuchen ben Grund beffelben nicht in ber ben ben Menfchen in gunehmenben Sahren gewöhnlich bemerkten Sabsucht, ober in Beig, bon benen sie in ber Jugend oft keinen Beweis geges ben hatten. Diefes Lafter mar gar nicht in Friedrichs Charafter, und stimmte nicht ju ben burch alle übrigen Handlungen feines Lebens geaußerten Gefinnungen. Er wollte nicht die bloffe Unhäufung bes Gelbes und Bermehrung feines Schafes, ohne irgend einen Gebanten zu haben, wozu diese Reichthumer anges wandt werden follten, wie dieses der Rall ben ge-St 3 mohn=

wohnlichen Geizigen ift, welche, wenn sie auch noch fo viele Schafe gufammengebracht haben, nie baran benten, bieselben anzuwenden. Der bloge Unblick, ober vielmehr nur ber Gebanke bes Besiges biefer Schäße macht bas gange Glud folder Beizigen aus, und jede Art von Ausgabe ist ihnen zuwider. fo war es ben Friedrich. Er wußte febr gut, warum er mehr Ginkunfte wunschte, namlich um in einem beffern Bertheibigungeftande und ftete bereit gu fenn, jeben Rampf gurudweisen zu tonnen. biefen Zweck auch keinen Augenblick aus ben Augen verloren, und in bem Gebrauch ber gefanimelten Schafe zur Erreichung biefes Zwecks burchaus keine Als Desterreich im Sahr 1778 Rargheit bewiesen. einen Theil von Bapern unrechtmäßig an fich reißen wollte, konnte ber zu machende fehr bebeutenbe Beldauf. wand und die Unterbrechung aller feiner Finangplane Friedrich keinen Augenblick aufhalten, bas zu thun, was er fur Pflicht hielt, und als einige Sahre fpater abermals vom Zausche Baperns die Rede mar, maren bie großen Roften kein Grund, bag ber bren und fiebens zigjahrige Greis fich nicht zum Kriege bereit gezeigt hatte, wenn bas fur feinen Staat und fur Deutsche, land verberbliche Borhaben nicht anders abgewandt werben konnte. Ben allen anbern sowohl großen als Reinen Gelegenheiten hat man auch im Alter nie Rarg:

Rargheit ben Friedrich bemerkt, vielmehr findet man auch in diefem Punkt die beständige Gleichheit bes Charafters, welche beweiset, baff er in wichtigen Dingen nie nach Laune und Leibenschaft, fondern ims mer nach Ueberlegung und nach wohl überbachten Grundfagen handelte. In ben frühern wie in ben Spatern Jahren mar er ein guter Wirth und vermieb alle unnugen Ausgaben. Aber fo oft es auf ein wirks liches Bedurfnig des Staats, auf irgend eine nuglis de Verbefferung ankam, fehlte es bem Ronige nie an Gelbe: er war auch immer bereit, jeben Aufmand ju machen, ben bie Wurde seines Ranges, und ber Glang feines Sofes erfoberte; übertriebene Pracht und außerer Prunk waren ihm schon von ber Jugend ber zuwider, nicht wegen des Geldes, was sie kostes ten, fonbern wegen ihrer innern Nichtswurdigkeit. Spaar fann man fagen, baff er ben zwen groffen Musgaben, die er balb nach bem fiebenjahrigen Rriege machte, namlich ben bem Baue bes neuen Palais ben Sanssouci und beffen etwas geschmackloser Ueberlas bung mit Marmor und Golb, auch ben ber Unschafe fung eines neuen goldnen Tafel. Gervices feiner Abs neigung gegen unnuge Pracht treu geblieben fen, und daß diefe auf blos zur Schau bienende Begens ftande verwandten bebeutenden Summen beffer batten konnen gebraucht werben. Genug, Friedrichs nach Si 4 bem

bem siebenjahrigen Kriege geaußerter Bunfch, seine Gintanfte vermehrt zu feben, beruhte gewiß nicht auf Beig und Sabsucht, fondern auf ber Ueberzeus gung, bag bas Beburfnig bes Staats, und bie Nothe wendigkeit, ihn gegen jeben Ungriff in Gicherheit ju fegen, biefe Erhobung ber Gintunfte erfobere. Gine andre Frage ift es freilich: ob Friedrich fich in biefer Unficht nicht getäuscht und feinen Staat gros Bern und nahern Gefahren eines Ungriffs ausgesest geglaubt habe, als er es wirklich war? scheint bieses uns fo, wenn wir bie hiernach gefolge ten Begebenheiten von funfzig Sahren weiter überses. ben, wenn wir, burch diese Erfahrungen belehrt, bie nach bem fiebenjahrigen Rriege eingetretene gange liche Erschöpfung ber Finangen in ben Staaten, von benen Friedrich am meisten einen Ungriff besorgen tonnte, und ihr Beburfnig eines langen Friedens bebenten; wenn wir überzengt find, bag Maria Theresia Erhaltung der Ruhe für den Rest ihres Les bens eifrigft munichte, baff ber Defterreichs Politik leitende Furft Raunit biefem Bunfche beiftimmte, und fein beforgter Blick endlich auf bas bem Gleichgewicht von Europa weit gefährlicher als Preufen brobende Ruffland fich gewandt hatte, baf auch Joseph II, ben aller unruhigen Begierbe nach Ers weiterung von Gerrichaft, boch, wie es bie Folge bes wies

Regie bringen wurde, eben so einen Untheil an ben Strafen, die von entdeckter Contrebande bezahlt wers den mußten. Man hat behauptet, daß diese Unstheile eben so viel, oder gar noch mehr als der sixe Gehalt betragen habe. Also wurden diese Fremdling ge für ihre allgemein verhaßten Dienste weit reicht licher bezahlt, als es je die ersten Staatsdiener in Preußen waren 39); auch die untern Ofsicianten waren mit verhältnismäßigen Vortheilen angestellt, und bis zur untersten Stuse herab ungleich besser bezahlt, als alle andere Staatsbeamte gleichen Ranges.

Schon dieser Umstand allein mußte die Anskommlinge großem Hasse und der Abneigung der Ginsgebornen aussessen. Man hat Jene beschuldigt, daß sie, nicht zufrieden mit den ihnen zugestandenen so bedeutenden Vortheilen, auch noch durch unerlaubte Ak 2. Mits

<sup>39)</sup> Der gewöhnliche Gehalt eines Staatsministers, bee fein Rebenamt hatte, war unter Friedrich 4000 Thaler, Durch Rebenstellen und Direktionen besondrer Fächer, für welche eigene Gehalte ausgesest waren, brachten es die Finanzminister auf 8 auch wol 10,000 Thaler, Höher ift es schwerlich bep irgend Einem gekommen. Der erste Kabinets. Minister, Graf von Finkenstein, hatte 15000 Thaler, weil er wegen der Fremden zu einigem Sprenausmande verbunden war; Gerzberg hatte, mater Friedrich nicht über 5000 Thaler Gehalt.

niffen gang nen ausgestattet werben mußte. Dieses foberte große Ausgaben und reichhaltige nie verfiegenbe Ginkunfte. Die bamaligen politifchen Berhaltniffe, iber welche wir Friedrich gewiß weit beffer unterrichtet balten muffen, als wir es jegt fenn tonnen, tonne ten fich jeben Augenblick verandern, und ploglich febr großen Aufwand nothig machen; ber Gefahr, bon folder Nothwendigkeit überrascht zu werben, wollte fich Friedrich nicht aussegen, und beshalb fand er Erhöhung ber Ginnahme nothig. Die Frage war nur: auf welchem Wege folche Erhohung mit bem minbesten Drucke ber Unterthanen moglich fenn wers be? Seine Kinang : Minifter, benen er biefe Frage vorlegte, erklarten, bag fie in biefem Augenblicke, wo bas Land von ber ganglichen Erschopfung burch ben Rrieg fich taum langfam zu erholen anfange, burche aus keinen Weg möglich hielten, um die Ginkunfte gu vermehren. Gin erhohter Ertrag ber Domainen war freilich unmöglich, ohne die ben beren Benugung angenommenen weisen Grundsage zu verlegen. Die direkten Abgaben konnten ohne gar zu harten Druck ber Unterthanen nicht erhoht werben, auch murbe, hatte man bieses versuchen wollen, hierdurch tein bes beutender Ertrag gewonnen fenn; es blieben alfo nur die indirekten Abgaben übrig, burch welche ein vermehrtes Staats : Einkommen gesucht werben konnte.

Charakter Friedr. II 2c. Finang - Verwaltung. 507

Schon lange hatte es Friedrichs Aufmerksamkett nicht entgehen konnen, daß diese Abgaden einen gar nicht verhältnismäßigen Ertrag geben, und er hatte mit Recht geschlossen, daß die Nachläßigkeit der Aufssicht, welche dem Schleichhandel erlaube, hoch impossitirte oder verbotene Waaren ind Land zu bringen, hiervon die alleinige Ursach seit. Er wuste, daß in andern Landen diesem besser entgegen gearbeitet wers de, daher auch in denselben die indirekten Abgaden einen ungleich reichern Ertrag als in den seinigen gaben. Die Einrichtungen in Frankreich lund die dort eingeführte wachsame Aussicht zur Verhütung der Sinsuhr fremder Waaren waren besonders bes rühmt.

Die Kenntnisse, welche sich hierüber Friedrich bereits verschafft hatte, wurden noch sehr bestätiget burch einen competenten Richter in diesem Fache, den Philosophen Belvetius, der selbst franzosisscher Seneralpächter gewesen war 34). Dieser Mann bes

<sup>34)</sup> Delvetius mar 1715 ju Paris geboren. Er fammte aus einer beutiden protestantischen Familie, welche die Pfalz wegen Religionsbruck verlaffen und fich nach Solland verpflanzt batte, von da fie in der Folge nach Cranfreich tam, wo der Grofvater und Bater des Philosophen fehr berühmte Aerzte waren. Lezterer erhielt eine

1765 suchte ben König, hielt sich einige Monate ben ihm in Sandsouci auf und gewann sein Vertrauen in so hobem

> eine forgfaltige Ergiebung, Die feine vorzuglichen Ialente frub entwickelte. Durch bie Berbindungen bes Baters erhielt er eine Stelle unter ben Beneralpach. tern eines Theils ber öffentlichen Ginfunfte, welche ibm foon im fanf und zwanzigften Jahre eine jabrliche Ginnabme von 100,000 Thaler perschaffte. Aber fo angenebm Belvetius die Unabhangigfeit fand, beren er bep fo reider Einnahme genoß, fo gang widerfpredend waren bie Beschäftigungen, welche bie Stelle eines Beneralpacters auflegte, allen feinen Reigungen. Es war ibm bodlich jumiber, ein Berfjeng jur Unterbradung bes Bolfs ju fepn; er milberte gmar ben Drud fo oft er fonnte; mande Beldfrafen, ju benen er batte verurtheilen muffen, jablte er aus eignem Bermagen; mandem Ungludliden, bem noch bartere Strafen brobten; balf er fort. Bep jeber Belegen: beit murde er ber muthige Bertreter ber Unterbrud. ten, und er fam bierburch in beständigen 2mift mit feinen Collegen. Dies bewog ibn , Die Stelle Des Beneralpactere niebergulegen, und, nachbem er fich nach feiner Babl verbeiratbet, auf feinen Garern gang bem bauslichen Glad, bem Bobl aller, bie von ibm abbingen, und den Biffenfchaften ju leben, Die feine Sauptbeicaftigung ausmachten. Er unterbrach biefe gludlide Duge zweimal burd Reifen, nad England und nach Deutschland. Die Befannticaft bes Ronigs von Breugen ju ermerben icheint bas Sauptgiel ber lege tern Reife gemefen ju fepn. Er murbe von griebrich mit großer Achtung aufgenommen , und blieb einige Monate bev ibm in Sanssonei. Durch ben liebensmurdigen

1750

1764

1765

hohem Grade, daß ihm Friedrich die Verlegenheit mittheilte, worin er sich dadurch befinde, vermittelst ber indirekten Abgaben durchaus nicht die Sinkunste zu erhalten, die er von denselben billig erwarten musse. Der philosophische Generalpächter, nachs dem er die ihm vorgelegten Rechnungen untersucht hatte, bekräftigte den König in der Ueberzeugung, dass

Charafter bes Delvetius und die Mebnlichfeit ibrer philosophischen Unfichten entftand swifden beiben grofe Bertraulidfeit, welche durd einen bis ju Belvetius Tode fortgefegten Briefmedfel unterhalten murbe. Delpetius geborte ju ben Sauptern ber philosophischen Soule, melde alle Moglichfeit von überfinnlichen Dingen irgend etwas ju miffen , laugnete. Theorie war Belvetius Lebre auf Materialismus, in Der Moral auf mobiverftandene Gelbftliebe gegrunbet. Er bat biefe Lebre befonders in amen burch gang Europa mit großem Beifall gelefenen Schriften porgetragen; Die erfte: de l'esprit, ericien 1758, Die ameite: de l'homme, ift erft nach feinem Tobe 1774 berausgefommen. Belvetius ftarb im Jahre 1771. Allgemein ift anerkannt, bag wenn feine Lebre nicht von ber Art mar au eblen Gefahlen und Sandlungen ju begeis Rern, er felbft boch burch fein Leben bemiefen babe, baß ber mobigeartete Menfc, wenn feine mibrigen Ums Rande ibn ableiten, feine milde Leidenschaft ibn binreift, fein booftes Blud in Ausübung ber Tugend finben fonne; benn Mue, welche Belvetius gefannt baben, ftimmen überein, bag er ber ebelfte, rechtschaffenfte Mann gemefen fep, ber im Bobitbun fein bochftes Bergnagen gefunden babe.

baß nachläßige Anssicht die alleinige Ursach sen, und versicherte, daß wenn dem Schleichhandel kräftiger gewehrt werde, die indirekten Abgaben in Preußen nothwendig einen ungleich reichern Ertrag geben müßten; er erbot sich, in diesem Fache erfahrne Beamte zu verschaffen, die durch zweckmäßige Einrichtungen dieses binnen kurzer Zeit bewirken würden. Friesdrich nahm dieses Erbieten an, und so sandte der nach Frankreich zurückgekehrte Lelvetius sünf Manner 35), denen der König die Verwaltung dieses Theils

<sup>35)</sup> Ihre Ramen waren: Legrand be Ereffp, De Candy, la Bape Delaunap, Briere und be Bernetty. Da bie beiben erften balb farben, murbe ein andrer Frangofe, Delattre, unter Die Bes peral : Regiffeure aufgenommen. Bir folgen ber auges meinen Meinung, daß Belvetius diefe Manner ems pfoblen babe, obgleich Beguelin (6. 112) fagt, bie Empfehlung fep vom Marquis b'argens berges fommen. Bir muffen bies nothwendig für einen 3tre thum balten, beffen Entftebung mir nicht ju erflaren wiffen. D'Argens mar allein mit feinen Studien befcaftiget, und nach Allem, mas mir von benen, die ibn genau gefannt, vernommen, bat er fich nie in Staategefcafte gemifct, ift auch vom Ronige, fo febr Diefer b'argens foate und liebte, fowerlich über Diefelben je an Rathe fgezogen; auch gab fich legterer mit Empfehlungen nicht gern ab, außer wenn es Belebrte oder Schauspieler betraf. Roch tommt bingu, Dag ber aus feinem Baterlande lange abmefende b' Argens unter ben frangoficen Einanciers fowerlich eis nige Befannticaft batte.

Gegenstande, ben man fand, murbe ber Beweis ber entrichteten Abgabe gefobert, und wenn berfelbe nicht auf ber Stelle vorgelegt werden konnte, wurde die verbachtige Sache einstweilen weggenommen, und bes ren Gigenthumer in einen verbrieflichen Prozef vers wickelt, wenn er nicht Mittel fand, fich mit ben Bie fitatoren burch Erlegung einer willtührlich gefoberten Strafe, ober burch anbre Mittel abgufinden. hat fogar behauptet, baf nicht felten die Unterfucher felbst mahrend ihres Geschafts Contrebande in bie Saufer eingebracht, biefelbe alebann bort gefunden an haben behauptet und ben Hauswirth zur Strafe gezogen haben. Waren biefe Unklagen auch wirklich in allen Kallen ungerecht gewesen (mas boch teiness meges mahrscheinlich ist); so murben sie boch beweis fen, welcher Berruchtheit man bie Menschen, bie au biefem Geschäft gebraucht wurden, fabig gehalten, und wie fehr man ihre Unnaherung gefürchtet habe. Micht nur ben jebem Gingange in bie Stabte, fons bern auch auf offenen Lanbstraffen wurden bie Reis fenden angehalten und ihre Personen und Magen ber strendsten Untersuchung unterworfen. Sogar bie uns bedeutenosten Vorrathe von Wein und andern Lebenss mitteln, auch fogar von Arznen, die ein Reisender zum eignen Bedürfnig ben fich führte, und woben felbst ber entfernteste Gebanke an Schleichanbel uns môs

moglich war, gaben zu Foderungen, ober boch hochft unangenehmen Erklarungen Unlag; es find bem Schreiber biefes hieruber bie emporenbften Borgange alaubhaft bekannt. Dies Berfahren erbitterte gegen die Regie = Bedienten bis ju einem allgemein verbreis teten tobtlichen Saffe; fie mußten in Sebem, ber ihnen begegnete, einen Reind vermuthen, und feiner von ihnen magte es, fich auf abgelegenen Wegen allein ober unbewaffnet feben zu laffen. Micht sels ten wurden einige biefer Officianten vermifft, fand man wol folche in ben Walbern erschlagen und verscharret. Indef murbe ber Schleichhandel, weil er große Vortheile versprach, mit Gifer und Schlauheit, auch oft nicht ohne belohnenden Erfolg Besonders an den Granzen war er ein betrieben. orbentliches Gewerbe' fehr vieler Menschen und gans ger Orte; die Schleichhandler einer Begend ftanben mit einander im genauesten Bunde, und unterftugten fich gegenseitig auf alle Weise. Gie wagten es que weilen, in gablreichen Saufen gegen die Regiebediens ten bewaffnet auszuziehen, und es entstanden blutige Rampfe, -bie mit Berzweiflung geführt murben, und ben benen nicht felten an beiben Seiten einige bas Leben verloren, ober vermundet in die Hande ihrer erbitterten Gegner fielen. Der Sieg erklarte fich um fo ofterer für die Schleichhandler, ba biefe überall

Charakter Friedr. II zc. Finang : Bermaltung. 513

hen in ihm von nun an nicht mehr ben gutigen Lans besvater, sondern einen durch den langen blutigen Krieg abgeharteten Tyrannen, der immer auf neue Entwurfe der Vergrößerung sinne, und nun das zu deren Ausführung nothige Geld von seinem Volkt durch Fremde erpressen lassen wolle.

In der Aussührung war nun zwar wirklich die Sache nicht ganz so arg, als die durch Gerüchte und übertriebene Erzählungen von dem Finanzzustande in Frankreich, der in Preußen nachgeahmt werden sollte, geschreckte Einbildungskraft sie sich in voraus gemacht hatte. Die neue Generaladministration sollte in ihs rem Wirkungskreise unabhängig senn, doch sollte sie mit dem Generaldirektorium, als der obersten Lans des Behörde in allen Finanzsachen, in Verbindung stehen, und als ein neues Departement desselben ans gesehen werden. Ein Eingeborner, der bisherige Churmarkische Kammerpräsident von der Horst.

<sup>37)</sup> von der Borft stammte aus einem ablichen Ges schlecht im Fürstenthum Minden, widmete fich dem Fisnangfach, wurde querft Rath bep der Kammer in Hals berftadt, dann Prafident der Churmarkschen Rammer in Berlin. In dieser Stelle hatte er Gelegenheit, dem Ronige sehr vortheilhaft bekannt zu werden, und deffen Wertrauen zu erwerben. 1766 murde er Staats: und

bracht hatten, und bie General = Regiffeurs hatten fich verbindlich gemacht, ein folches Plus wirklich gu liefern. Aber sie haben dieses Versprechen nicht erfüllt. Gin mit biefen Gachen genau bekannter Be-Schaftsmann 41) bemerkt, baff in ben erften feche Sab. ren ber Regie das Plus über ben frubern Ertrag jahrlich nicht volle 900,000 Thaler betragen habe. Erft mit bem Jahre 1772 wurde ber Ertrag ergies biger: aber bies mar tein Berbienft ber Ginrichtungen und ftrengern Aufficht ber General : Regiffeurs, fonbern bes Bortheile, bag Weftpreugen erworben, besonders die Weichsel ber preugischen Berrschaft uns terworfen wurde, und ber polnische handel mit ftars ken Bollen belegt werden konnte. Ohnerachtet biefer Portheile hat die Regie mahrend ihrer ganzen ein und zwanzigiahrigen Dauer ftatt eines Plus von zwen und vierzig Millionen, welche versprochen waren, nur 27,670,989 Thaler mehr geliefert, als eingegangen fenn murben, wenn bie frubere Ginrichtung mit allen ihren Mangeln mare beibehalten worden. Diese vers größerte Ginnahme war mahrlich tein Erfaß fur bas unsägliche Ungemach, bas die Regie über die Unterthanen gebracht, fur die große Berberbnig ihrer Sitt,

<sup>41)</sup> Dr. Sigismund, expedirender Sefretair bep bem Accifes und Bollbepartement, S. beffen Archiv fac Accifes Bedienten und Accifanten, Th. I. S. 8.

Charafter Friedr. II 2c. Finang . Berwaltung. 515

felbft mit ben Regisseurs und bewies ihnen ein vols liges Bertrauen; hatte aber ber Konig ihre Bors schläge genehmigt, so mar ihnen die Ausführung obs ne alle Einmischung irgend eines andern Departes mente allein überlaffen. Alle Unterbedienten waren von ben Generalregiffeurs angestellt, wurden von bens felben mit Inftructionen versehen, und fanden allein unter berfelben Befehlen. Da bie Regiffeurs gleich anfangs vorftellten, fie murden mit beutichen Offis eignten nicht, was fie versprochen, leiften konnen : fo wurde eine Menge Frangofen, die in ihrem Batere lande in biefem Geschaft praktifche Renntuiffe und Ules bung erworben hatten, berufen, und mit ihnen alle oberen Stellen in ben Provingen befegt, in beren jeber Accises und Boll & Direktionen errichtet murben-Auffer ben Berufenen kamen auch viele aus eigner Bewegung und boten ihre Dienfte an, die aber ben weitem nicht alle angenommen wurden 38).

Rt 2

Die

<sup>38)</sup> Die Babl ber wirflich angestellten Fremdlinge ift groß genug gewesen, um ben Nationalunwillen ju erregen, boch ift fie in manchen Schriften gang übertrieben angegeben, 3. B. im Mirabeau. Mauvillonschen Werte auf 1500, von Zimmermann auf 3000, und von Thiebaut gar auf 5000. Die letten beiben Bablen sind gewwiß sehr übertrieben, auch wenn man die Familien ber

nicht entbehren konnte, die Abgaben, half sich, so gut man konnte, durch den Schleichhandel, in dem man immer geübter wurde; oder gewöhnte sich anch an die einheimischen Produktionen, wenn sie gleich theurer und schlechter waren. Von der andern Seite kann es seyn, daß in manchen Artikeln die Landess sabrikation wirklich vollkommner wurde, auch der Schleichhandel etwas von seinem Reiz verlor, seit die Abgaben auf manche Segenstände herabgesezt wurden 42); gewiß ist, daß er in den lezten Jahren nicht mehr mit so vielem Sifer und Erfolg betrieben wurde, als vorher.

Außer ben auf eine für sein Volk so drückenbe Weise beigetriebenen Abgaben fand Friedrich noch ein Mittel zu Vermehrung seiner Einkunste darin, daß er den Verkauf, oder auch sogar die Produktion vies ler den Menschen unentbehrlicher Dinge sich selbst vorbehielt, oder, welches in Absicht der Wirkung dasselbe war, das Vorrecht des Handels mit densels ben nur gewissen Personen gegen eine starke Abgabe ertheilte. Auch dieses war ein harter Druck, moras lisch und politisch sehr verderblich. Das Kecht zu arbeis

<sup>42)</sup> So wurde die Abgabe vom Raffee von 6 ggr. auf 2 ggr. får bas Pfund vermindert, und dadurch der Ertrag dies fer Abgabe fofort gang ausnehmend erhöht und der Solichhandel mit diefem Artifel vermindert.

arbeiten, und bas, was man burch feine Arbeit bers borgebracht, ober aus ber Frembe berbeigeführt hat, an Unbere zu verkaufen, ift ein naturliches Recht febes Menfchen, ben beffen vollem Genuff bie burs gerliche Gesellschaft jedes ihrer Glieber schufen und gegen Gingriffe fichern muß; aber biefes Rechts bie größere Bahl ber Unterthanen zu berauben, und bie' Bortheile bes Handels ber Regierung, ober wenigen Begunftigten vorzubehalten, ift eine Ungerechtigkeit; die tief gefühlt wird. Das Perbot ber Ginfuhr aller Maaren, die Gegenstande bes Monopole find, ift ales dann unvermeidlich, und die Folge davon der Schleichs handel mit allen feinen Verberbniffen; auch werben nothwendig die Waaren allemal theurer und von fchlechterer Beschaffenheit. Dies war unter Friedrich ber Rall, wo der Monopole fehr viele maren, und um fo bruckenber, ba viele Gegenstanbe, bie unents behrlich und vom allgemeinsten Gebrauch waren, benselben unterworfen wurden. Wir führen nur als Ein Beifpiel bas Galg an, ben welchem eine Gins richtung getroffen war, die der heimlichen Ginfnhr beffelben wehren follte, bag namlich jeber Menfch, ber über neun Sahre alt war, und auch jeder Saude wirth in Berhaltnig feines Bichftandes eine ges wiffe vorgeschriebene' Quantitat aus ben angewieses nen koniglichen Salgnieberlagen kaufen mußte. G v. Dobme Denfm. 48. ٤٤ murbe

wurde ein für die Gesundseit von Menschen und Thieren ungemein wichtiges Produkt, mit welchent die Natur einige prensische Produkt, mit welchent die Natur einige prensische Produkt im Ueberfluß versorgt hat, zu einem ganz übertriebenen Preise gesteigert. Sben so war det Dandel mit Zucker und Taback ein Monopol; jenes, ein für die Gesundheit wichtiges, dieser, ein durch Sewohnheit dielen Mensschen unentbehrlich gewordenes Produkt, beide mußten die preußischen Unterthänen zu höhern Preisen, und in schlechterer Qualität kausen, als sie in benacht barten Landen zu haben waren.

Wir haben die Frithumer nicht verhehlt, ju welchen Friedrich in seiner Finanzverwaltung hinges eissen ist, und durch welche er viel Ungemach über seine Volk gebracht hat. Sicher ware er ben seinen Verboten und Abgaben nicht so strenge beharret, hatte er von deren Folgen eine anschauliche Idee ges habt, ware die Einsuhrung solchen Zwanges, ehe seeschlossen wurde, in einer Versammlung erfahre ner Staatsdiener von allen Seiten erwogen, ober hatten es einige derselben gewagt, dem Konige, auch unausgesodert, hinlangliche Ausklärung zu geben. Möge sein Beispiel für die Folgezeit warnend sepn! Möge man überhaupt bald zu der Sinselnen, nothig

gu milbern; besonders hat er fich ben ber ihm übers tragenen Aufsicht über die Prozesse wegen Schleichs handels, die Biele in Unannehmlichkeiten verwickels ten, wohlthatig bewiefen. Diese Prozesse waren ber orbentlichen Juftig entzogen, und eignen Accifes Bes richten 'übertragen , aber ber Minister Borft hatte bie Dberaufficht über biefe Gerichte, und bas Recht, bie ertannten Strafen zu magigen , ober auch fie gang niederzuschlagen. Much ber perfonliche Charakter von Delaunan hat, wie allgemein anerkannt wurde, viel beigetragen, bas harte ber Ginrichtung zu mils Dieser Mann hat mahrend zwanzig Jahren ber ununterbrochenen Achtung Friedriche genoffen und groffen Ginflug auf benfelben bewiesen. Wenn que weilen Beschwerben gegen ihn angebracht murben, fo reichte eine Unterredung bes Konigs mit Delaunan bin, alle Unzufriedenheit und jebes Mistrauen gu . Berftreuen. Much im Publikum hat biefer Mann eine immer beffere Meinung von fich erweckt, Alle, die ihn naber gekannt und feine Beschaftsführ rung beurtheilen konnten, haben ihn als einen fchr fahigen, tenntniffreichen, ungemein arbeitfamen und rechtschaffenen Geschäftsmann anerkannt, ber feine Gewalt nicht gemiebraucht, fich teine unrechtmägis gen Bortheile erlaubt, und Riemanden mehr gebruckt babe, als es bie einmal gemachte Ginrichtung nothe

Mir enben hiermit unfre Schilberung Friedrichs in allen Beziehungen feines boben Regentenberufs, ber ihm innner ber wichtigfte, so wie die Begluckung feines Bolts bas ernstefte Geschaft mar, bem er fich mit Unstrengung und nie nachlaffenber Thatigkeit wibmete. Diefe Thatigteit, ber reife Berftand, mit bem er Alles ordnete und in einander fügte, bie Refligkeit, mit ber er ben einmal gefagten Befchluffen beharrete, und fich von ihrer vollstandigen Husfuhrung : burch feine Schwierigkeiten abschrecken lief, find die Hauptzüge feiner Regierung. Er bat Preufen unter andern europäischen Staaten bobe Achtung und einen noch geoffern Ginfluff ichafft, als ben physischen Rraften beffelben anges meffen war. Der bebeutenbe Zuwachs an Landen. der seit Friedrich erfolgt ift, hat es deffen Nachfols

gern

Decbr. 1817

nischen Frenftaat, der Beschluß gefaßt ift, aue bireften Abgaben gang abjufcaffen, weil bie richtig erfannten Bedarfniffe bes Staats, gu denen auch bie Tile gung aller Soulden binnen einer bestimmten Beit gebort, nicht mehr erfodern, als mas burch bie Abagben auf den auswartigen Sandel geschafft und bestritten werden fann. Doge biefes Beifpiel balb auch in Europa nachgeabmt werben fonnen! Es ift Diefes um fo mehr ju munichen, bamit nicht ber Drud, ben man im Baterlande leidet, und der beffere Buftand, melder jenfeite bes Beltmeere gezeigt wirb, noch mehr brave und fleißige Deutsche jur Auswanderung bewege.

## Charakter Friedr. II 2c. Finang : Verwaltung. 521

Der empfindlichste Druck bes landes burch bie Generalabministration bestand nicht in bebeutender Erhahung ber indirekten Abgaben. Die General : Regiffenre tannten ihr Fach zu gut, um nicht zu wissen, daß gerade gar ju bobe Abgaben ben bere baltniffmaffig geringften Ertrag geben, theils weil bas Publikum burch Befchrankung feiner Bergebe rung fich ben Abgaben zu entziehen weiß, theils und porzüglich, weil der Schleichhandel, burch bie Bobe ber Abgaben gereigt, eine Thatigfeit und Erfinds samkeit beweiset, welchen auch die wachsamfte Aufficht nie gang wehren fann. Die General : Regifs feurd bewirften baber fatt Erhohung vielmehr gern Herabfehung ber einzelnen Abgaben. Dagegen fuche ten fie die Ginnahme vorzüglich baburch zu vermehren, baf auf alle und jebe Gegenftanbe, bie irgend jum menschlichen Gebrauche bienen konnen, Abgaben gelegt, und auch die geringfügigsten Sachen nicht fren gelaffen murben. Der Zoll = und Accife = Tarif mar also ein vollständiges Lexikon fast aller Natur = und Runft - Produtte; auch wurde berfelbe Gegenftand, to oft er in eine andere Form gebracht, zu einem neuen Gebrauch zugerichtet war, oft auch, wenn er nur and einer Proving in die andere gebracht murbe, wieberholten Abgaben unterworfen. Die fo fehr gers Arente Lage ber preufischen Provinzen, welche faft über= Rt z

11

į.

X.

10.7

ï

ķ

16

nē

14

群

140

HE

aberall bie Grange nahe haben, trug bagu ben, bies Laftige noch zu vermehren. In einem großen moble gusammenhangenden Lande fühlt man die Unbequems lichkeiten einer folden Ginrichtung, wie fie in Preus Ken war, ben weitem weniger. Die nie aufhorens ben Foberungen, und bie burch fie immer nothigen Untersuchungen machten Gingebornen und Fremben ben Aufenthalt und bas Reifen in ben prenfischen Staaten besondere laftig. Ein anberes Mittel, ben Ertrag zu vermehren, mar bie unerbittliche Strenge, mit der die Abgaben beigetrieben wurden, und die nie nachlaffenbe Wachsamkeit, welche ben Schleich banbel auf allen seinen Wegen, auch oft ba, wo er Jede Entbeckung beffelben nicht war, verfolgte. wurde reichlich belohnt und bie Schuldigen wurden auf das Martefte bestraft. Diese Sarte beunruhigte auch oft ben ruhigen Burger und rechtlichen Mann, ber an keine Contrebande bachte; grade Vorgange Dieser Art emporten bie Gemuther am meisten. Go mußte 3. B. Jeber, ohne allen Unterschieb bes Stanbes, fich gefallen laffen, baff zu jeber Stunde bes Tages ober ber Nacht Boll, und Accife, Bebiente in fein Saus einbrangen, foberten, baf alle Bemas der, Schrante, Riften und Reller ihnen geöffnet und ihren unbescheibnen Untersuchungen Preis geges ben murben. Von jebem ber Abgabe unterworfenen

Gegenstande, ben man fand, murbe ber Beweis ber entrichteten Abgabe gefodert, und wenn berfelbe nicht auf ber Stelle vorgelegt werben konnte, murbe bie verdachtige Sache einstweilen weggenommen, und bes ren Gigenthumer in einen verbrieflichen Prozeff vers wickelt, wenn er nicht Mittel fand, fich mit ben Bis sitatoren burch Erlegung einer willkührlich gefoberten Strafe, ober burch andre Mittel abzufinden. hat fogar behauptet, baff nicht fetten bie Unterfucher felbst mabrend ihres Geschafts Contrebande in bie Baufer eingebracht, biefelbe alsbann bort gefunden gu haben behauptet und ben hauswirth gur Strafe gezogen haben. Waren biefe Unklagen auch wirklich in allen Fallen ungerecht gewesen (was boch teines. weges mahrscheinlich ift); so wurden sie boch beweis fen, welcher Verruchtheit man bie Menschen, bie gu biefem Gefchaft gebraucht murben, fabig gehalten. und wie fehr man ihre Unnaherung gefürchtet habe. Richt nur ben jebem Gingange in bie Stabte, fons bern auch auf offenen Landstraffen wurden bie Reis fenden angehalten und ihre Personen und Wagen ber ftrenaften Untersuchung unterworfen. Sogar bie uns bedeutenoften Vorrathe von Wein und andern Lebenss mitteln, auch fogar von Arznen, die ein Reisender gum eignen Beburfnig ben fich führte, und woben felbst ber entfernteste Gebanke an Schleichbaubel uns moge

moglich war, gaben zu Foberungen, ober boch hochft unangenehmen Erklarungen Unlag; es find bem Schreiber biefes bierüber bie emporenbsten Borgange glaubhaft bekannt. Dies Berfahren erbitterte gegen die Regie : Bedienten bis zu einem allgemein verbreis teten tobtlichen Saffe; sie mußten in Jebem, ihnen begegnete, einen Feind vermuthen, und feiner von ihnen magte es, sich auf abgelegenen Wegen allein ober unbewaffnet feben zu laffen. Micht sels ten wurden einige diefer Officianten vermifit, fand man wol folche in ben Balbern erfchlagen und verscharret. Inbef murbe ber Schleichhandel, weil er groffe Vortheile versprach, mit Gifer und Schlauheit, auch oft nicht ohne belohnenden Erfolg Befonders an den Granzen mar er ein orbentliches Gewerbe' fehr vieler Menschen und gans ser Orte: Die Schleichhandler einer Begend ftanden mit einander im genauesten Bunde, und unterstügten fich gegenseitig auf alle Weife. Gie wagten es que weilen, in' gablreichen Saufen, gegen die Regiebebiens ten bewaffnet auszuziehen, und es entstanden blutige Rampfe, - bie mit Bergweiflung geführt murben, und ben benen nicht felten an beiben Seiten einige bas Leben verloren, ober verwundet in die Sande ihrer erbitterten Gegner fielen. Der Sieg erklarte sich um fo ofterer fur bie Schleichhandler, ba biefe überall

Begunftigung und Beiftand fanden; wenn auch nicht Seber an ihren Rampfen Theil nehmen wollte, fo biente boch fast jedes haus zur sichern Buflucht, wo bie Schleichhandler ihre Person ober ihre Waaren verbergen konnten. Doch in so erbitterter Feinds schaft die Accise = und Boll = Beainten der Regel nach mit ben Schleichhandlern lebten, fo verstanden fich boch beibe zuweilen, ben Staat zu ihrem gemeinfas men Bortheil zu betrügen, wenn namlich bie erften es bequemer und vortheilhafter fur fich fanden; frembe Baaren heimlich einschleichen zu laffen, und beren Einfuhr wol gar zu begunftigen. Wie sehr burch ben Zustand ber Dinge, ben wir hier beschries ben haben, bie Sittlichkeit ber Unterthanen in allen Rlaffen verdorben worden, ift icon oben berührt; wir konnten hierüber noch Bieles fagen, aber wir weilen ungern langer ben einem jeden Guten emporens ben Gegenstande, und überlaffen es bem bentenben Lefer, die Schluffe felbft zu ziehen, zu benen wir bie Worderfage geliefert haben.

Der König hatte ben Sinführung ber französisschen Abministration verlangt; daß ben der neuen Ginrichtung die Accisen und Zölle jährlich zwen Mils lionen Thaler mehr Sinfunste liefern sollten, als diese Abgaben im lezten Jahre vor deren Sinführung gesbracht

gang vorzüglichem Werth zu finden. Da biefes teis nedweges der Fall ift, so besteht bas große Talent bes Regenten barin, ju jedem Geschaft ben möglichst tauglichen zu finden, und diesen dann in eine folche Lage zu bringen, wo feine guten Gigenschaften am nuglichsten werden, die ihm mangelnden am mindes ften vermifit werben. Friedrich befag biefes Salent in hohem Grate, und gerade weil er es befag, mußte er auch Menschen jeter Urt zu gebrauchen, und Jeben babin zu ftellen, wo fein Gutes am meiften ents wickelt, und feine Fehler verbeffert, ober unschab. lich gemacht wurden. Friedrich foberte auch eben barum, weil er bie Menschen kannte, nicht von je bem Einzelnen einen feltnen Berein aller Bolltome menheiten, die oft ihrer Natur nach unvereinbar find. Er verlangte nicht, daß ein fein Fach grundlich tens nenber thatiger Staatsminister auch zugleich ein ge wandter hofmann, auch angenehm jum Umgange, ber große Felbherr auch ein tenntnifreicher, wiffens fcaftlich gebilbeter Mann fen. Er mar zufrieben, wenn Geber biejenigen Gigenschaften, wenigstens cis nige berfelben, im borguglichen Grade befag, welche für ben Poften, ben er einnahm, wichtig waren. Bey den Ministern fabe er am meisten auf den Chas rakter; war diefer burdaus rechtlich und feft, befag ber Mann baneben Ordnungsliebe und Thatigfeit,

Sittlichkeit, fur bie Berminberung ihrer Liebe unb Unbanglichkeit an Ronig und Baterland. Unftreitig mare es febr möglich gewesen, dieselbe ober eine noch größere Ginnahme ju erhalten, wenn ben magigen Sagen biefe Abgaben vereinfacht und burch hinlange lich bezahlte, aber in ftrenger Ordnung gehaltene Eingeborne maren verwaltet und erhoben morben! Friedrich hat zwar bis an fein Ende keine Aenderung in ben' einmal getroffenen Ginrichtungen gemacht, aber boch ift nicht zu laugnen, baff mabrend ber legten Des riode bes Ronigs bas Drudende berfelben merklich minder gefühlt fen. Schreiber biefes, welcher mabe rent biefer Periode in Preugens Pauptftadt gelebt bat, tann biefes bezeugen, und feine hier ges gebne Schilberung bes borhergegangenen Buftans bes beruhet deshalb minber auf bem, mas zu feis ner Beit geschehen, als auf bem, was von glaube wurdigen Personen, die frubere Zeiten erlebt bats ten, erzählt worden. Diese größere Milbe mar nicht Absicht und Plan ber Abministration, sonbern fie war in verschiebenen fehr naturlichen Urfachen ges grundet, die wir glauben angeben gu konnen. einer Seite fügte fich bas Publifum allmählig beffer in ein hartes Geschick, das einmal fur unabanberlich gehalten wurde; man ichrantte ben Berbrauch frems ber Maaren mehr ein, gahlte von benen, die man nicht

brich II bem offentlichen Wohl nachtheilig, und gewiff mit Recht, weil ein Beamter, ber burch einen bobern, welcher bon ben Cachen nur wenig unter richtet ift, gebeckt wirb, und ber für ansgezeichnete Dienste selbst nie Ruhm und Belohnung erwerben tann, fo wie er auch für Vernachläßigung und Fehr fer nicht leicht Strafe furchten barf, nicht felten ber Berfuchung unterliegen wirb, feinen Ginfing ju mis brauchen, wenigstens bie Pflichten, bie er in frembem Mamen anbubt, nur nachläßig zu beforgen. gweiter Grund , ber beibe Monarchen bewog, bie Gee Schafte unter Biele zu vertheilen, mar unftreitig ber, weil es bem Regenten bann um fo leichter wirb, bie Neberficht und Leitung bee Sanzen fich felbft vorzue Jeber einzelne Minister, ber unter Fries drich versucht batte zu weit zu gehen, mußte von ben Collegen, in beren Birtungstreis er baburch einen Eingriff unternahm, Wiberfpruch und Beschwerbe ben bem Konige erwarten. Alle wichtigen Dinge mußten, ichon ber Matur bes Geschafteganges gemaß, por ber legten Enticheibung bem Regenten porgelegt werben, weil nur hiefer einer Stodung, bie and bem Infammenftoffen mehrerer Departements . Chefe zu entsteben brobte, abbelfen konnte. Befolgung dieser Maxime konnten natürlich Friedrich Wilhelm I und Friedrich II nie einen Principalmis nifter

aibeiten, und bas, mas man burch feine Arbeit bers dorgebracht, ober aus ber Fremde herbeigeführt hat, an Unbere ju verkaufen, ift ein naturliches Recht jebes Menfchen, ben beffen vollem Genug die burs derliche Gefellschaft jedes ihrer Glieber Schiffen und gegen Gingriffe fichern muß; aber biefes Rechts bie aroffere Bahl ber Unterthanen zu berauben, und bie Bortheile bes Sanbels ber Regierung, ober wenigen Begunftigten vorzubehalten, ift eine Ungerechtigkeit; Die tief gefühlt wird. Das Berbot ber Ginfuhr aller Maaren, die Gegenstande bes Monopole find, ift ales bann unvermeiblich, und die Folge bavon ber Schleichs hanvel mit allen feinen Berberbniffen : auch werben nothwendig die Waaren allemal theurer und von fchlechterer Beschaffenheit. Dies war unter Friedrich ber Wall wo ber Monopole fehr viele maren, und um fo bruckenber, ba viele Gegenstanbe, die unents behrlich und vom allgemeinsten Gebrauch waren, benfelben unterworfen wurden. Wir führen nur als Ein Beifpiel bas Gala an, ben welchem eine Gini Bichtung getroffen war, die der heimtlichen Ginfnhr beffelben wehren follte, bag namlich jeber Menfch, ber über neun Jahre alt war, und auch jeder Handi wirth in Berhaltuff feines Birbftanbes eine ges wiffe porgefchriebene Quantitat aus ben angewiefes nen koniglichen Galgniederlagen kaufen mußte: ' G ٤٤ wurde v. Dobme Denfw. 48.

## 1 7. Istique Saffeignache er eingen, Oggo

enungen. dine bag boffen Collegen bavon wußten, iberen nachherige Zuziehung jedoch ber Monarch selbst, zwenn estihm nothin schien, verfügte.

Friedrich sond, wie en den Thron bestieg, siebenzehn Staatsminister, die er sammtlich beibehielt, und während seiner Regierung hat er überhaupt ein und sechzig ernannt 4). Unter benselben sinden sich freis Ich manche, die nur den Titel eines Staatsminis stens geführt haben, ohne daß ihnen ein eignes Des partement von Geschäften anvertrauet gewesen ware. So pflegten zuweilen Gesandte an großen Hösen zu größerer Auszeichnung diesen Titel zu sühren. Zus iveilen gab Friedrich benselben auch angesehenen Fremben, die er wegen ihres Vermögens ins Land ziehen wollte, und für die sich in dem Augenblick kein passender Posten sand 46). Auch die Mitglieder der höchs

- 10 C

<sup>#3)</sup> Man findet ein namentliches Berzeichnist Diefer Mans ner, nebst kurzen biographischen Rotizen von ihnen, in dem schon erwähnten Buche: Der Roniglich Preustische Churbrandenburgische Staatsrath, von Klapproth und Cosmar. Berlin 1805.

deile 46) So wurde ber Churfachfiche Staatsminifter, Graf, ganden nachber garft von Saden, mit dem Eitel eines Dis ihm beshalb Geschafte anvertrauet murden.

fen, auerft feine wirklichen Beburfniffe richtig au tene

£12

dürfnisse des Staats, als über das Wie ihrer Bes friedigung, die allgemeine Stimme der Bolter mehr gehort werden, und also auch der Finanzzustand der Staaten mehr wie bisher vereinfacht und eben das

burch weniger brudend werben wirb 43).

Wir

<sup>43)</sup> Bir haben grade, ba wir biefes foreiben, bas Bergnagen, ju erfahren, baf in bem von uns entfernbefter Ebeile ber kultivirten Erbe, in bem nordamerika nifoet.

Beweis hiervon ift, daß ben weitem die meisten bet Bufriedenheit des Königs viele Jahre gewossen, und thren Aemtern bis an ihr, voor bis an des Königs Sube vorgestanden haben; nichts war seltner unter ihm, als Ministerialwechtel. Wenn Friedrich auch auch

Laukein und bon Derboert, waren alle bieb burd ihren Geit, tidtigen Slid, tiefe Staatofennb mile und große Thatigfest in gang Curoba berühmt. Unter den Inkis. Minikern verdienen von Eozzelb bon Randbanfen, son gath und Don Carmet Dietafalich bemertt ju werben, fo wie unter ben gie nang. Miniftern Graf Doa Mindon, Don Solabetabotf, von Sobm, von bet Sork, von Coulenbutg: Ethnert, von Baib und bon Drinib. Bern bermeilten wit langer bep biefen Mannern, welche bur Werberrlichung pon Eriebrichs Beitalter beigetragen baben, und gaben überhaupt bon allen Gebulfen bet Regierung bes Ronigs, fo mie von feinen wichtigken Belbberren eine ihre eigenthumlichen Kalente und Berdienfte binlanglich foildernde Rolis Dod wenn wir gleich einige biefer Danner ber fpatern Beit berfonlich, und jum Ebeil naber gefannt baben, To ift diefes boch ben dem weit größern Theile, besond berd and bet frabern Veriode, nicht ber gall, und une fer Bemuben, juberläßige Radrichten über fie eingile steben, ift vergebent gewefen. Da wir alfo biefe Robijen nicht auf eine und felbit genagende Beife mit ele niger Bollfandigfeit an geben bermoden, laffen wir fie liebet dans wed. Einige bet bben genannten Miniftet find febod im Lauf unfter Geschichte an foldlichen Dr. ten geidilbert.

gern leichter gemacht, biefen Ginflug zu erhalten, und es wird bieses mit minderm Drucke des Wolks geschehen konnen, wenn bie Regierung unt gleicher Beisheit, Thatigkeit und' Ordnung fortgefest wird. Nom Unfang feiner Regierung an bis zu beten Enbe ift es Friedrichs eifrigftes Bestreben gewefen, unpartheiliche und ichnelle Gerechtigkeit ausüben zu laffen, . Reben ben bem Genug feines Gigenthums, ben Fruchten feines Alethes und ben feinen Rechten ju fcuben. . Er wollte befonders bie niebern Rlaffen gegen Uns masgungen und Gingriffe ber bobern fichern, und bat er hierin je Partheilichkeit bewiesen, so ift bies ein Srrthum gewefen, bem bie ebelften Beweggrunde gum Grunde lagen. Er wollte fein Wolf in feiner Bes giehung bruden, und ift bies bennoch burch feine Fis nang = und Manbelseinrichtungen geschehen; fo mar Dies Folge ber Beidranttheit menschlicher Einsicht, und ber Umstande, welche Friedrich nicht erlaubten, alle Verhaltniffe feines hoben Berufs gu Begenftans ben eignen Nachbentens zu machen, und zugleich auch Folge ber einmal mit Ueberlegung gewählten Urt gu regieren, beren mannichfaches Gute ihnim beren ftes ter Beibehaltung beftarfte, und beren Unvollkonis menheinen ihm nicht fichtbar wurdin! Bie fagen über biefe eigenthamiliche Urt Friedrich's gu regieren noch einige Worte, um Miffverftandniffen gu begegnen. £13

## Sipin 1961 Bivangligftes Rapitel.

Ein bewiesenes vorzugliches Bertrauen, ein ertheilter wichtiger, aufferorbentticher Auftrag, zuweilen ein Reines Gefchent, nicht von Werth, aber bas bem, Ber es erhielt, besonders angenchm war, oft ein idmeidelhaftes Wort, ein hulbreiches Schreiben, eine eigenhandig baben bingugefegte gutige Beile, ein Sob bes Miniftere bor Unbern ansgesprochen, bas aber bemi, ben es galt, balb gutam; - bies maren Me Mittel, bie Friedrich auf immer wethfelnbe, ims ther neue Art anwandte, um feinen Mimffern feine Bufriebenheit zu erkennen zu geben , und fich an ihnen brauchbare, ihm gang ergebne Gehulfen zuzuziehen. Er tannte ben inbividuellen Charafter eines Seben genaut, und behandelte Jeden gerate fo, wie es defe the Charafter erfoberte. Go wußte er den vielleicht Ri Bebaditigen, ober etwas Langfamen, Unentichlofe fenen an beleben und ju ermuntern, bagegen ben viels Leicht

Sefdenk, auch nicht einmal den schwarzen Ablerorden erhalten, obgleich Friedrich mahrscheinlich wohl mußte, daß das Publikum, vermuthlich auch Bergberg selbst, besonders die lezte Auszeichnung nach dem beendigten baperschen Kriege erwartete. Friedrich Wilhelm II aber hat noch in der Stunde von Friedrichs Tode, wie er Bergberg bep der Leiche des Konigs fand, ihm den Orben selbst umgehangen, mit den Worten: die erste Bandlung seiner Regierung muffe sepn, eine Schuld, die der Verstorbene hinterlassen habe, abzutragen.

fo abersahi ber Ronig gern wanche andere Mangel. Bon seinen ersten Feldherren verlangte er neben kries gerischem Muth und Tapferkeit vorzüglich Eutschlofsenheit und Gegenwart bes Geistes, um in Källen, wo es barauf ankam, und wo die ertheisten Regs schriften nicht, hinreichten, sich selbst helfen zu konneug

Friedrich hatte eine groffe Zahl von Stagtsint niftern, und bas jebem Ginzelnen jugetheilte Denge tement war also nicht von ju groffen Umfange. Friedrichs Vater hatte dieselbe Maxime bephochtets beibe Monarchen wurden ben beren Befolgung burch Menschenkunde und richtige Staateflugheit geleitet Es ift unftreitig bas Befte für bie Führung ber Ge Schafte, wenn bie, welchen fie besonders in ben oben ften Leitung anvertrauet. find, nicht burch beren 18 groffe Menge und Mannichfaltigkeit niebergebrich und zerftreut werden. Gin Minifter , ber biefes ift, Kann mit fehr vielen Dingen, bie boch gu feineth Mute gehoren, fich felbit nicht beschäftigen. Dhne pon bena felben mehr als oberflächliche Kenntnis zu nehmen. muß er Bieles untergeordneten Beginten überlaffen. um es unter feiner Autorität und in feinem Romen gbg znmachen. Lierdurch wächft die Zahl ber Staatsbeame ten, bie viele Gewalt haben, ohne eigne Berantworts lichkeit. Dieses hielten Friedrich Mithelm I und Frige spiel, wo er einem hochst wurdigen Minister großes Unrecht gethan, und ihn mit einer, wenn auch das Verzehen, das der König voraussezte, wirklich bezangen ware, wie es nicht war, ganz unverdienten Ungnade entließ 50), eine Uebereilung, die auch durch den ede len Justizeiser, der Friedrich zu derselben verleitete, nicht entschuldigt werden kann. Aber wenn wir freis muthig gestehen, daß Friedrich in diesen beiden Fals len geschlt habe, so mag uns auch die Frage erlaubt sein wo ist ein selbstregierender König, der binnen sechs und vierzig Jahren nur Simmal durch Anstels lung

anpertrauet mar. So. entftanden große Bermidelun. gen, bie er lange ju verbergen mußte, nachbem fie aber entbedt maren, und Friedrich binlangliche Bemeife von der Untreue feines Miniftere gefammelt batte, lief er ibn im Januar 1782 in feinem eignen Saufe arretiren und feine gange Umtefahrung burch eine baju befondere niedergefeste Commiffion genau untersuchen. Borne murbe grober Bergebungen überführt, burch ein rechtliches Erfenntnig aller Ehren und Burden entfeat, fein ganges Bermogen murbe eingezogen, und er ju lebenswieriger Seftungsfrafe perurtheilt. Der Ronia ließ dies Urtheil vollzieben und Gorne blieb in bem engen Arreft ju Spandau bis ju Friedriche Tode, ba er bann von deffen Rachfolger mit der Freiheit und einer fleinen Benfion begnaoigt murbe.

<sup>50)</sup> Den Groffangler von garft. Bir baben biefe Gefoichte im iften Bb. Rapitel 6. ergablt.

Charakter Fr. II 2c. allgemeine Bemerkungen. 547 lung eines unwürdigen Ministers, und Sinmal, durch ungerechte Eutlassung eines würdigen sich geirs ret hat?

Wir burfen hoffen, burch alles bisher Gesagte ben bentenden Lefern die Ueberzeugung bewirkt zu bas ben, daß Friedrich kein nach Gigenfinn und Laune willführlich herrschender Despot, tein friegelustiger Eroberer gewesen sen, sondern daß er als ein weiser Regent die Begluckung feines Bolks nach befter Einficht bezweckt, und beren Erreichung mit redlichftem Eifer und unnachlaffender Thatigkeit angestrebt habe, baff er ben Frieben aufrichtig gewollt, und bemfelben . wahrend bes grofften Theils feiner Regierung mit Weisheit und mit behanpteter Achtung feines Staats unter ichwierigen Umftanden erhalten habe. Huch bavon hoffen wir überzeugt zu haben, baff wenn biefer Ronig in einigen Maaffregeln gefehlt bat, hiervon Beschranktheit menschlicher Rrafte, und bie Unmöglichkeit, alle Theile ber Verwaltung mit gleis der Aufmerksamkeit zu Gegenftanden feines eignen Nachdenkens zu machen, die alleinigen Ursachen ges wefen find. Wenn wir indeg auch hiervon überzeugt gu haben hoffen, fo muffen wir boch glauben, besonders in unsrer Zeit ben manchen Lesern noch bie Frage entstehen mochte: warum ein Friedrich, ein Mm 2 Res ٠.

Regent von fo umfaffender Ginficht, ber alle Schwies rigteiten bes Regierens fo gut kannte, nicht feinem Werke noch baburch Vollendung und feste Dauer auch fur bie nach ihm kommenbe Beit gegeben habe, bag er seinem Bolke eine Constitution hinterließ, nach beren einmal feststehenden Vorschrift die allgemeine Meinung über die Gegenstände von allgemeiner With tigfeit burch murbige Bolkereprafentanten gehort, Bustimmung keine Maagregel ohne beren schloffen, und baburch ber kunftige Regent vor Fres thum und Migbrauch seiner Gewalt bewahrt mare? Hatte, fagt man vielleicht, ichon unter Friebrich eine folde Einrichtung bestanden, gewiff wurde biefer weise und wohlwollende Konig nicht eine so thrannische, alle menschlichen Gefühle emporende Verpflichtung ber Unterthanen zum Militairdienst eingeführt ober beibehalten haben; gewiß murbe er auch nicht eine immer weiter gehende und die naturlichen Verhalts niffe feines Staats überfteigende Vermehrung feines Rriegsheers, und eine gleichfalls ins Ungemeffene sich erstreckende Erhohung seiner Ginkunfte nothig ges funden, und fich baburch felbst in die Nothwendige keit gefezt haben, fein Bolk hartherzigen Fremben zu überliefern, um von bemfelben Abgaben zu erprefe fen, die nicht nur burch ihre Große, fonbern noch mehr durch die Art, wie sie erhoben wurden, außerft brus

Charafter Fr. 11 22. allgemeine Bemertungen. Introcilen mie einigen feines Miniften wenigen gufrite den war, fo wußte er biefes auf eine Art zu ertennen, gu geben, welche bie Trempen belehrte, und bie Sebelenben befferte, aber biefe boditen Staatsbeamten. in der allgemeinen Achtung nicht berabieget, bie Tolden Mannern mentbehrlich ift, wenn fie ihr Amt. wurdig ausfullen follen. Die Urt, wie biefet Konia mit seinen Ministern purging, war wirklicht Erzies bung berfelben, welche fie immer bolltommer mache. te . und mit vollem Rechte tann man daber bas Bus te, was durch Friedriche Minifter gefcheben ift, eie nem großen Theil nach ibm felbft beimeffen, beun er batte ben Beift bagu angefacht, und bie Gefinningen in feinen Miniftern belebt. Es ift nicht ju zweifeln, dag die Art, wie Friedrich hierbes verfuhr, Folge Die Beweise seines bora reifen Machdentens war. Buglichen Wohlwollens mirben nie nach laune, oben Reigung ju bem etwa besonders gefallenden Personlis den einiger Minister, sondern immer fo ausgetheilt, daft Seber Erkannte, ber Ausgezeichnete fen ber Bes Tohnung borguglich murbig. Er überhaufte feine Die nifter nicht oft mit außern Ehren und glanzenben Dre

Ein

den, noch weniger mit größen Gelbbelohnungen 4).

<sup>46)</sup> Bergberg, beffen Berbienft ber Ronig gewiß nach feis nem gangen Werth goagte, bat nie ein bebentenbes

548 Regent von fo umfaffenber & rigfeiten bes Regierens fri Werke noch baburch Bof für die nach ihm kom er seinem Bolke eit

beren einmal fests Meinang über b

tigkeit burch

keine Maaf lafollen.

itel. , ben er in seis h ohne U-

ich ser

indlidic er Rechte zuvot

"in Unterthanen gewählten Der Gedanke an soldse

Befdrankung ber Regenten mar fo

mentreise seiner Zeitgenoffen, bag wir thum an faire tonnen, Friedrich wurde, hatte er

Satte, gebracht, von seinem eignen Wolke felde wurd folche Bors Er wurde burch folche Bors alle Roth Unruhe in die Gemüther ges

er

Ŋ

vielleicht Volksbewegungen hervorgerufen feine menschliche Vorsicht vorauszuses

weniger fie in ihrem Fortgange aufzuhalten Die Geschichte aller Zeiten bietet uns

bie Beispiel bar, bag ein unbefchrankt regies barch seine Geburt zu biesem Geschäft berns Derfcher (1), ohne durch außere Unfalle vers anlagt,

pir wiffen mobl , bağ , bem Rechte nach , bem Ronige mur in Abficht einiger feiner Lande biefer Rame ges Morte, und daß er in den jum deutschen Reiche gebo gen Landen nur mit Einfcranfungen regierte.

leicht zu Kuhnen, zu rasch Unternehmenden zu mas sigen; es bedurfte nie der einen zart fühlenden Mann in den eigenen Augen herabsehenwerte. Nur Ein Beispiel ist uns aus der langen Regierungszeit bekannt, wo Friedrich einen ganz unwürdigen Minisster gewählt hatte, den er mit strenger, aber gerechster Strafe entfernen mußte 49); und ein andres Beisspiel,

ţ

<sup>40)</sup> Diefes Beifviel bat ber Staatsminiffer von Gorne aeliefert. Derfelbe fammte aus eblem Befdlecht in ber Mart Brandenburg; fein Bater mar unter Bric. brid Bilbelm I ein geschätter Finangminifter gemefen. Der, von welchem wir bier reden, batte bey ben Rame mern in Berlin und Breslau als Rath gedient, aber, nachbem er burd Deirath großes Bermogen 'erworben, feinen Abichied genommen. Im Jahr 1774 murde er ploblid, ju allgemeiner Bermunberung, jum Finange minifter ernannt. - Riemand mußte die Betanlaffung biervon, aber mehrere Jahre fpater erfuhr man, auf .mie icanblide Beife Friedrich bep biefer Belegenbeit getaufct morden, wie bies bereits oben G. 120 in ber Note angegeben ift. Gorne mar ein Mann von außerft fomadem Berftanbe, großer, oft findifder Gi-- mifeit. Er taufte große Berrichaften in Bolen, auf benen er mit fürftlichem Prunt lebte, er erwarb bas Indigenat Diefes Landes, und foll mirflich ben Gebans fen genabrt baben, wenn Stanislaus Poniatomofy ab-. gefest, ober geftorben fepn murde, Ronig bon Dolen gu merben. Bu feinem unmaßigen Mufmande und feinen thorigten Planen bedurfte er vieles Geld und verichaffte fic biefes burd bie Seebandlung , beren Leitung ibm

fen gebracht werben, ben Buftand, ben er in fels nen Staaten bestehend fand, ploBlich ohne Unlag und Drang von Auffen umzuwerfen, sich selbst und feine Rachfolger in ben wichtigften Regierungerechten zu beschränken, fich und ihnen die Verbindlichkeit aufzus legen, ben ber Ausübung biefer Rechte zuvor bie Ginstimmung ber von seinen Unterthanen gewählten Reprasentanten einzuholen. Der Gedanke an solche felbst gewählte Beschränkung ber Regenten war so wenig in bem Ibeentreise feiner Zeitgenoffen, baf wir breift behaupten konnen, Friedrich murbe, hatte er sie in Vorschlag gebracht, von seinem eignen Volke nicht verstanden senn. Er wurde burch folde Vor-Schlage ohne alle Roth Unruhe in bie Gemuther gebracht und vielleicht Volksbewegungen hervorgerufen haben, die keine menschliche Vorsicht vorauszuses ben, noch weniger sie in ihrem Fortgange aufzuhalten bermogt hatte. Die Geschichte aller Zeiten bietet uns auch tein Beispiel bar, baf ein unbeschrankt regie: render, burch feine Beburt zu biefem Geschaft berns fener Herricher (1), ohne durch außere Unfalle vers anlafit,

<sup>51)</sup> Wir wiffen wohl, bag, bem Rechte nach, bem Ronige nur in Absicht einiger feiner Lande Diefer Name ges buhrte, und bag er in ben jum beutschen Reiche gebo, rigen Landen nur mit Einschränkungen regierte. Aber

anlagt, ober eigentlich gezwungen zu fenn, Macht Schranten gefest, und einen feit Jahrhunderten bestehenden Buftand umgeandert hatte. Friedrich hat dieses nicht thun wollen; er behielt die. Rechte ben, die er ben ber Besteigung bes Throns mit froher Ginftimmung feines Bolts erhalten hatte, und er bemuhte fich, fie zu beffen Wohl anzuwenden, und glaubte biefes ungleich beffer zu bewirken, wenn er hierin ber eignen reifen Ueberlegung, und bem Rath feiner, nach eigner Prufung gewählten Staats. biener folgte, als wenn er beshalb zuvorberst bie Einwilligung von Volksvertretern hatte nachfuchen fole len. beren Wahl eine langsam zu erfindende neue Form wurde erfodert haben, über beren Musmittelung vielleicht icon die Gemuther entzweit, und Unruhen und Parthepen entstanden waren, bon denen man in bem bisherigen Buftanbe nichts mußte.

Se ift um fo naturlicher, bag Friedrich einen folchen Gedanken nicht gehabt hat, ba er die Verfaffung Mm 4 freper

wir nehmen bier die Saden, wie fie wirflich waren; benn in der That berricte Friedrich in den deutschen Provinzen eben so unbeschränkt, wie in dem souverainen Ronigreich Preußen und in dem Herzogthum Schlesften. Der Zusammenhang mit dem Reiche wurde in den preußischen Landen gar nicht bemerkt, und war vielen Unterthanen nicht einmal bekannt.

frener Staaten fast nur burch bie Geschichte fannte, und bas Bilb, welches biefe von ben mannichfachen, oft blutigen Unruhen aufstellt, welche bie Leibens Schaften verschiedener um bie Berrichaft tampfenber Parthenen erregten, tonnte ihm nicht ben Wunsch eingeben, ein Gleiches über fein Land zu bringen. Derjenige europaische Staat, ber in Friedrichs Beit vorzüglich einer fregen Verfaffung genoff, welche viels leicht mehr gepriesen als gekannt wurde, England, Fonnte gleichfalls nicht zur Nachahmung Die mehr burch Bufammentreffen gunftiger Umftanbe, als burch Weisheit ber Menfchen hervorgebrachten wundervollen Ginrichtungen, burch welche in biefem Lande die eigne Thatigkeit und gute Ginficht ber Glies ber ber Gesellschaft mehr, als die Vorsorge ber Res gierung Sicherheit und Blud in hohem Grabe ber porbringen, waren bamals noch nicht so bekannt 52), baff wir annehmen burften, fie fegen Friedrich sichts

<sup>52)</sup> Ohngeachtet alles beffen, mas über bie brittische Constitution geschrieben worden, ift beren mabre Beschaffens beit erft gang neuerlich unter und durch die trefliche Darftellung ber innern Berwaltung Groß. brittanniens, vom Frepberrn von Binde, Berlin 1815, in ihr rechtes Licht gesett; eine fleine, aber höchst gehaltvolle und lehrreiche Schrift, auf welsche ausmerksam zu machen wir biese Belegenheit mit Bergnügen benuten.

Charafter Fr. II 2c. allgemeine Bemerkungen. 549

druckend waren, die natürliche Freiheit und jeden Genuß beschränkten, endlich der Sittlichkeit und der Anhänglichkeit an das Vaterland höchst verderblich wurden; auch die bestehenden Mängel der Eriminals Verfassung wurden dem großen Könige nicht unbekannt geblieben, und gewiß verbessert senn, und so wäre also, hätte Preußen schon damals eine gute Constitution gehabt, den vornehmsten Irrthümern abgehols sen worden, welche, wie es die Schilderung zuges standen hat, so viel Ungemach und Oruck über Fries drichs Volk gebracht haben.

So naturlich biefe Gebanken ben wohlgefinnten Beitgenoffen bermalen auch fenn mogen; fo ift es boch für Friedrich tein Borwurf, bag er dieselben nicht gehabt, und nie baran gebacht hat, feinem Staate eine nach unfern jegigen Begriffen gute Verfaffung gu geben. Um biefes recht einzusehen, muffen wir wies berum aus unfrer Zeit hinausgeben, und uns gang in die seinige verseßen. Friedrich hatte nicht die Bes griffe ber jegigen Beit, und konnte fie nicht haben. Die Ueberzeugung von der Wichtigkeit einer frepen Berfaffung, als nothwendige Bebingung eines wohlregierten und gludlichen Staats, ift Folge weit fpaterer Begebenheiten , bie Friedrich nicht erlebt bat; er konnte alfo nicht auf ben Gebans Mm 3 ten

wie er überhaupt nicht für große und gewaltsame Maagregeln war; er liebte die ruhige Fortbauer bes einmal Bestehenden, woran er selbst und seine Unters thanen gewohnt maren, er suchte alles Gute beffels ben moglichst zu benußen, und bas Fehlerhafte burch Rille Wirksamteit zu beffern. Dag biefes Friedrichs Ansichten bom Zweck bes Staats, und von ben Dflichten bes Oberhaupts beffelben gewesen find, beweisen seine Schriften, und bie Sandlungen seiner Regierung, welche nie, auch ben allen Reformen, bie ... er je unternommen, auf gangliche Umformung und Beranderung, fondern immer auf fortgehende Bers befferung ber einmal eingeführten Ginrichtungen ziels ten. Er war zufrieben, durch seine machsame Für-Forge und burch ununterbrochene Aufmerksamkeit auf Mles und Rebed, von Auffen Sicherheit, Unabhans gigkeit und Unfehn feines Bolks, im Innern aber eis nem Jeben ben vollen, ungeftorten Benug feines Gis genthums, und feine Rechte zu fichern, die Gleiche beit Aller vor bem Gefes ju behaupten, und ben Wohlstand aller fleifigen und thatigen Unterthanen au befordern.

Man hat Friedrich ben Beinamen bes Groffen Mehrern Berrschern ist berfelbe von ber gegeben. Berehrung ober ber Schmeichelen ihrer Unterthanen und Beitgenoffen beigelegt, aber nur ben fehr wenis

gen hat bie Nachwelt ihn beftatigt, und bie Befchichte ihn bleibend aufgenommen. Es ist bemerkenswerth. bag hierin, ohne bag beshalb eine Berabredung moge lich gewesen, wirklich viele Gerechtigkeit beobachtet Rein herrscher hat je ben Beinamen bes Gros gen in der Geschichte behalten, ber nicht wirklich burch ungewöhnliche Gigenschaften bes Geiftes und Chas raftere fich ausgezeichnet hatte: noch mehr, nur bereinte Verdienste bes Rrieges und Friedens haben ibn erwerben konnen. Allerdings haben zwar alle groß genannte Regenten burch gluckliche mit Ginficht und Unstrengung geführte Kriege Ruhm erworben; aber ber bloffe Glanz ber Thaten bes Eroberers konnte bie Menschen nie bewegen, bemfelben allein ben Beis namen bes Groffen zu geben. Um diesen auch in ber Beschichte zu behalten, mußten bie Gigenschaften bes Belben zugleich mit friedlichen Grofthaten bes Regenten verbunden fenn. Rur wenn ber Beld auch burch weise Gesetse und wohlthatige Ginrichtungen ben Wohlstand feines Volks gegrundet ober erhöhet hatte, blieb ihm ben ber partheilofen Rachwelt ber ausgezeichnete Beiname bes Groffen. Der Mas cedonier Alexander wurde mahrscheinlich burch ben Umfturg bes größten Reichs feiner Zeit, und burch bie Errichtung feines eigenen auf beffen Trums mern nicht ben Beinamen bes Groffen errungen has

ben, batte er nicht zugleich angefangen, griechische Bilbung über ben weiten Orient zu verbreiten, und ben festen Willen gezeigt, ber Stifter eines beffern Ruftandes ber Menschheit zu werben. Wenn gleich ein früher Tob ihm nicht erlaubt hat, bies große Werk an vollenden, fo reichte boch ber ernstliche Entwurf fon bin, Mexandern ten Beinamen bes Großen für alle Folgezeiten zu fichern. Much ber Frante Rarl wurde benfelben burch breifigjahrige Giege, und bie weite Ausbehnung seiner Berrschaft nicht errungen baben, batte er nicht zugleich ben festen Borfag bewiesen, die roben unter feinem Scepter vereinten Wolker durch weise Gesehe, Religion und Kenntniffe gesitteter zu machen. Raifer Otto I hat auf gleis de Weise seinen Unspruch auf biesen Beinamen erworben, obgleich berfelbe von der Nachwelt minder allgemein anerkannt ift, und er vielleicht ber Dants barteit ber Beiftlichen, welche er partheiisch beguns Rigte, am meiften ben Beinamen bes Groffen vers bantte, ben fein Bater, Beinrich I, ungleich mehr verbient hatte, ba er ben Sohn an Geist und eblem Charafter, auch glanzenden Thaten bes Rrieges und Kriebens ben weitem übertroffen hat. Auch ber Ruffifche Peter wurde ben Beinamen bes Groffen vielleicht nicht burch bie Geschichte bestätigt erhalten has ben, batte er nur nach harten Rampfen endlich ben großs

fichtbar genug geworben, um bon ihm nach ihrem Werth richtig gewurdigt, und fogar ben entgegenges fezten Regierungs : Maximen vorgezogen werben zu konnen, bie er, nach bem Beifpiel feines Baters, angenommen hatte. Er sahe in England vorzuglich einen in feinen wichtigften Regierungerechten beschrants ten Ronia, gang abbangig von einem Parlement, beffen Berathschlagungen ben Unelandern oft noch tumultuarischer erschienen, als sie wirklich waren, und in dem viele Mitglieber nur deshalb die großen Morte "Freiheit und Vaterland" oft gebrauchten, um fich felbst an die Stelle der herrschenden Parthen ' gu fegen, ober ihre Stimmen einem im Grunbe, wenn er sich klug benahm, Alles nach seinem Willen leitenden Minister theuer zu verkaufen. folden Unficht konnte die brittische Verfassung bem preußischen Konige unmöglich ehrwurdig sich barftel len, noch ben ihm ben entfernteften Gebanten erres gen, gegen biefelbe ben rubigen Benug und bie Unds übung seiner angestammten und von Niemand anges fochtenen Regentenrechte aufzugeben, burch beren meis fen Gebrauch er fein Bolt nach eigner befter Ginficht, ohne Widerrede beforgen zu durfen, glucklich machte.

Diese Unsicht ber Sache war in Friedrichs kas ge so natürlich, daß wir nicht noch anführen wollen, Mm 5 wie den, baf viel Groffes und Gutes, mas ben anbern Berrichern gerftreut erblickt werbe, nur ben Friedrich vereint gefunden fen: Wie es scheint, wird bie Dachs welt auch biefen eigenthumlichen Mamen bes Konigs bestätigen, in gerechter Unerkennung, baf bas Gble und Trefliche bie vorhandenen Mangel und Kehler ben weitem überwogen habe. Moge dieses auch ber freundliche Gindruck ber von uns aufgestellten Schil berung bleiben, welche, die Mangel keinesweges perhallend, fie nur in ihrem richtigen Verhaltnig Darzustellen bemabt gewesen ift. Ift und biefes ges lungen, fo burfen wir hoffen, es werden funftig feine Lafterer und Schmaber bes großen Mannes mehr ges bort merden, ber ewig zu ben Zierben ber Menschheit gezählt werden und der Deutschen gerechter Stolz bleis ben wird.

Wenn man einen Mann so umständlich in ber Erfüllung der Pflichten seines Berufs geschildert hat, als es von uns mit Friedrich geschehen ist, und der Mann aus solcher Erfüllung so ganz das Hauptges schäft seines langen Lebens machte, und demselben mit solcher Anstrengung alle seine Kräfte widmete, wie Friedrich gethan hat; so hat man in dem öffents lichen Geschäftsmanne auch zugleich den Menschen und seinen Privatcharakter zureichend darges stellt, denn derselbe hat durch sein öffentliches Leben

gen hat bie Nachwelt ihn beftatigt, und bie Geschichte ihn bleibend aufgenommen. Es ift bemerkenswerth. baf hierin, ohne baff beshalb eine Berabrebung mogs lich gewesen, wirklich viele Gerechtigkeit beobachtet Rein Berricher hat je ben Beinamen bes Grogen in ber Geschichte behalten, ber nicht wirklich burch imgewöhnliche Gigenschaften bes Geiftes und Chas raftere fich ausgezeichnet hatte; noch mehr, nur vereinte Berbienfte bes Rrieges und Friedens haben ibn erwerben konnen. Allerdings haben zwar alle groß genannte Regenten burch gludliche mit Ginficht und Unftrengung geführte Kriege Ruhm erworben; aber ber bloffe Glanz ber Thaten bes Eroberers konnte bie Menschen nie bewegen, bemfelben allein ben Beis namen bes Groffen zu geben. Um diesen auch in ber Beschichte zu belgalten, mußten bie Gigenschaften bes Belben zugleich mit friedlichen Grofthaten bes Regenten verbunden fenn. Rur wenn ber Beld auch burch weise Gesetze und wohlthatige Ginrichtungen ben Wohlstand feines Bolks gegründet ober erhobet hatte, blieb ihm ben ber partheilofen Nachwelt ber ausgezeichnete Beiname bes Groffen. Der Das cebonier Alexander murde mahrscheinlich burch ben Umfturg bes größten Reichs feiner Beit, und burch bie Errichtung feines eigenen auf beffen Trums mern nicht ben Beinamen bes Groffen errungen has ben,

ber find unter feinen Gebichten nur biejenigen wa verzüglichem Werth, burch welche er felbst ges bette Empfindungen lebhaft ausbrudte, ober auch Me Resultate seines Machbenkens in ebler Sprache porträgt; von beiben Gattungen findet man Meifters Rude unter biefen Gebichten, anbere aber ermuben und verwirren burch gehaufte Gleichniffe, und zu weit ausgemablte Bilber. Mur in Ginem Punkt bewies er eine ihm eigne Starke ber Ginbildungstraft, nams lich barin, baff er eine Gegenb, bie er einmal ges feben, ober anch nur lebhaft beschreiben gehort hatte, fich beutlich mit allen ihren Gigenthumlichkeiten porauftellen, und barin bie Bewegungen eines Beers gu befchreiben und zu ordnen vermogte. Sein Gebachte niff war von großem Umfange und bis ins Alter von feltner Trene. Bor langer Zeit geborte weitlauftige Gefprache wußte er fich genau, oft wortlich, zu erins nern, vor langer Beit gesehene Gesichteguge erkannte er richtig wieber. Wahrheit, Offenheit, Biebers teit, eine naturliche Reigung, in allen Fallen ges recht und ebel zu handeln, feuriger Erieb, sich in Allem, was brav und gut war, auszuzeichnen, und die Achtung ber Menschen von eignem Werth zu verdienen, waren von früher Jugend an die Grundzüge feines Charakters; man kann fagen, baf biefe Ins genden ihm angeboren maren, aber bie Erziehung ciner

ten Belben feiner Zeit befregt, und hatte er nicht zugleich, mit Ueberwindung feiner eigenen und feines Bolfes Robbeit, den Ruhm erworben, ter Stifter europais Wer Bilbung in bem größten Reich ber Erbe gewors ben ju fenn. Unter ben Regenten kleiner Staaten ift Friedrichs Uhnherr, Churfurft Friedrich Wilhelm. faft ber einzige, bem bie Benennung bes großen Churfurften von den Zeitgenoffen beigelegt, und von der Nachwelt einstimmig bestätigt ist. Uuch er verbankt biefes nicht allein feinen kriegerischen Thas ten, so glanzend sie waren, nicht allein ber muthvols Ien und aludlichen Rettung feines Baterlanbes. fondern mehr noch feinen friedlichen Tugenben, burch welche er beffere Ginsichten und milbere Sitten bers breitete, und burch Gewohnung jum Fleif ben Boble ftand feiner Unterthanen beforberte. Much Friedrich bat auf gleichem Wege fich ju hohem Ruhm erhoben, und ber ihm ichon fruh beigelegte Rame bes Grob Hen ift nach seinem Tobe von allen Nationen mit wetteifernder Uebereinstimmung befraftigt, und wirb ihm mahrscheinlich bis zu ben entferntesten Zeiten bleis Den Gingebornen schien bieser Beiname noch nicht zu genugen, fie haben baber Friedrich auch ben Einzigen 3) genannt, um thr Gefühl auszubrus

den.

<sup>53)</sup> Der Dichter Ramler bat diefen Beinamen querft gebrauche, ber nachber von Bielen in und außer ben preußischen Sanden beibehalten ift.

und ba beibe Geschwister gleiche Leiben ber Jugend aus gleicher Urfach erduldet hatten, fo naherte fie biefes noch mehr, und die empfindungsvolle Zartliche feit Friedrichs fur biefe geliebte Schwester, welche biefe Gefinnung vollkommen erwieberte, bauerte bis 1758 an ihren Tob, welcher ben Tag ber Schlacht ben Debr. Dochkirchen für ihn noch schwarzer machte, und ihn auf bas empfindlichfte betrübte. Unch für feine Schwestern Louise Ulrite (nachher Ronigin von Schweben) und Philippine (nachher Berzogin von Braunschweig) hatte er gartliche Liebe, und die Bes fuche, welche dieselben ihm zuweilen machten, verurfachten ihm immer große Freude. 2018 die Konis 1782 gin von Schweben gestorben war, ließ der Konig ben bamaligen Rabinets : Sefretair Menten, ber porber Legations : Sefretair in Stockholm gewesen, und bor noch nicht langer Beit guruckgefehrt mar, ju fich kommen, und foberte benfelben auf, ihm viele kleine Buge von dem Leben und den Handlungen der Bers ftorbenen zu erzählen. Der Konig fragte immer weis ter, und wurde endlich fo gerührt, bag er gulegt viele Thranen vergog. Menten hat biefes felbst feis nem Freunde, dem Schreiber biefes, erzählt, und Fonnte ben Zustand von Wehmuth, worin er ben Ronig gefunden, nicht lebhaft genug fcbilbern. Fur feinen Bruber Beinrich bewies Friedrich bie garts lichste

einer Roconles und eines Jandun hatte fie meis er ausgebildet und bas eigne Nachbenken noch volle Commner entwickelt und zu Grundfagen erhoben, nach Denen er fein Leben einrichtete und bie er bis ans Enbe in voller Starte beibehalten hat. Berftellung und Schleichwege maren ihm fehr zuwider, und er hatte eine große Ubneigung gegen allen Trug, Schein, Luge und alles affektirte Befen. Er liebte in allen Dins gen bas Gerade und Ginfache, Bestimmtheit in ben Ibeen, Rurge und Rlarbeit in bem Vortrage Undes rer, und er strebte diese Tugenden felbst zu haben. Wortschwall, weitschweifige Reben, außerer Prunt, und unnuge Cerimonien waren ihm febr zuwider.

Wir haben bereits als einen ber iconften Buge im Charafter Friedrichs bemerkt, dag er fur feine Eltern groffe Berehrung und gartliche Liebe batte, welche Empfindungen nicht badurch gemindert wurs ben, baff burch ben ungludlichen Zwift ber Eltern, und befonders die Leidenschaften bes Baters, feine Sugend fo fehr getrübt mar. Auch fur feine Ges schwister bewies er gartliche Unhanglichkeit; seine als tefte Schwester Wilhelmine (nachher Markgrafin bon Bapreuth), welche ihm an Alter die nächste war, fcheint mit thm in ber Richtung bes Geiftes und ben Meigungen bie meifte Bermandtschaft gehabt zu haben, N n

reich die zuträglichste für Preußens Interesse, welches Friedrich nur mit Ginschränkungen und unter Bebins gungen zugestand, die das französische Kabinet nicht erfüllen konnte, wie dieses bereits entwickelt ist 14).

Mur zwifchen Friedrich und bem altesten feiner Bruder, bem Pringen August Wilhelm, ents fand während bes stebenjährigen Krieges ein unglucks Acher Zwift, ba ber Konig ben Prinzen beschulbigte, ben bem ihm anvertraueten Ruckzuge aus Bohmen große Fehler begangen zu haben, und ihm diefes mit einer Sarte vorwarf, die ben Pringen mit bitterm Gram erfullte, ber eine Rrantheit zur Folge hatte, 1758 die mit bem Tobe endete, ben bas Publikum, viels leicht irrig, jenem Gram allein beimaag. fcichte enthält sich billig eines Urtheils über biesen Brubergwift, ba es in jesiger weit entfernten Zeit, wo bie besondern Umstande verbunkelt find, kaum möglich ift zu entscheiben, an welcher Seite ber meifte Unlag zu dem Migverständnig gegeben sehn mag, zu beffen Vermehrung vielleicht auch Undere beigetragen haben mogen 15). Fur bie nachgelaffenen Rinder bies fe#

٠.

<sup>, 54)</sup> Im aten Bande toten Rapitel.

<sup>55)</sup> Man bat beffen besonders ben General von Winterfeld beschuldigt. Uns scheint bies aber foon aus bem Grunde

lichfte liebe und bobe Achtung. Mit Stols nannte er ihn ben Feldherrn ohne Fehler, und ergriff jebe Belegenheit, feinen großen Thaten Gerechtigkeit wie berfahren zu laffen. Wenn er im fiebenjahrigen Rriege juweilen burch Verminderung ber bem Prins gen anvertrauten Corps legtern in einige Verlegenheit feste, fo geschah bies aus Noth, weil er ber Erupe pen zur eignen Rettung felbft bedurfte, und es gab Beinrich jebesmal Gelegenheit, neue Bes fdidlichkeit ju zeigen. Diefer Pring war unftreis tig ber Vertrauteste bes Konigs, und lezterer hat gewiff-nichts Wichtiges in ben außern Staatsverhalts piffen unternommen, ohne mit Heinrich vorber fich berathen zu haben; boch mar in ihren politischen Une fichten einige Berichietenheit. Beinrich mar minber ole Friedrich fur Mäffigung und Vermeibung alles deffen, was den Ruhestand storen konnte; er wollte auch burch rafche und kubne Unternehmungen bie Groffe Preufens grunden, ber Konig aber jog bies fem frenge Beobachtung bes Rechts in allen Fallen por, und ichagte es fur feinen etelften Ruhm, ber Befchußer ber Berfaffung Dentschlands gu fenne welche Beinrich einiger Aufopferung nicht werth hielt, und von bem Spftem, bas Friedrich in feinen leztern Sahren angenommen hatte, wenig gute Folgen hoffte. Dagegen ichien ihm eine enge Berbinbung mit Frants Din 2 reich

reich die zuträglichste für Preußens Interesse, welches Friedrich nur mit Ginschränkungen und unter Bedins gungen zugestand, die das französische Kabinet nicht erfällen konnte, wie dieses bereits entwickelt ist s4).

Mur zwischen Friedrich und bem altesten feiner Bruber, bem Pringen August Wilhelm, ents fand mahrend bes stebenjahrigen Krieges ein ungluck-Acher Zwist, ba ber Konig ben Prinzen beschulbigte, ben bem ihm anvertraueten Ruckzuge aus Bohmen große Fehler begangen zu haben, und ihm diefes mit einer Sarte vorwarf, die ben Pringen mit bitterm Gram erfüllte, ber eine Krantheit zur Folge hatte, 1758 die mit bem Tode endete, ben das Publikum, viels leicht irrig, jenem Gram allein beimaag. fchichte enthalt sich billig eines Urtheils über biefen Brubergwift, ba es in jegiger weit entfernten Zeit, wo die besondern Umftande verdunkelt find, kaum möglich ift zu entscheiben, an welcher Seite ber meifte Unlag zu dem Migverständnig gegeben fenn mag, zu deffen Bermehrung vielleicht auch Undere beigetragen haben mogen 15). Fur bie nachgelaffenen Rinber bies fes

<sup>54)</sup> Im aten Banbe roten Rapitel.

<sup>55)</sup> Man hat bessen besonders den General von Winterfeld beschuldigt. Uns scheint bies aber foon aus dem Grunde

Wilhelms II Thronbesteigung von Hergberg gesches ben. Friedrichs Abneigung gegen ben Prinzen wurde - burch bie Renntnig, welche er von beffen heimlichen Ausschweifungen und von feinem Umgange mit schleche ten Leuten erhielt, noch vermehrt. Unstreitig hat Friedrich hier in feinem Betragen gefehlt; er mußte mehr Aufmerkfamkeit auf die Bildung des Prinzen wenden, bem es nicht an febr glucklichen, naturlichen Unlagen fehlte, und der ben manchen Belegenheiten Geift und eblen Charafter bewies. Mare er ben Zeiten mit Mannern von Werth umgeben worden, fo murbe er noch beffer ausgebildet, und nicht in die Hande von weniger vorzüglichen Menschen gefallen fenn, die feine naturliche Gute miebrauchten. In etwas fpaterer Zeit hat auch Friedrich hierin seinen Jrrthum erkannt, ben treflichen Gigenschaften seines Meffen mehr Berechtigfeit widerfahren laffen, und, wie wir bereits erzählt, mahrend bes baperichen Erbfolge : Rriege, und mabrend der nachberigen Sendung nach St. Des tersburg bie bochfte Zufriebenheit mit bem Betragen bes Kronprinzen zu erkennen gegeben, auch gute Soffnungen von ihm, als feinem Nachfolger, zuweilen lebhaft geauffert.

Das Glud bes hanslichen Lebens hat Friedrich ganz entbehrt, und wir halben biefes fur ben wichtigsten Rn 4 Al sang feines übrigens beitern und gludlichen Lebens, Manten aud, baf biefe Entbehrung nicht ohne uble Rolaen fur bes Ronigs Charafter gewesen fen. Fries drich mare gang murbig und fabig gewesen, ein gartlis der Gatte und Water ihm ahnlicher Rinber zu fenn. Mare er dies geworden, so wurde mehr Milbe in feinen Charakter gebracht, manches Raube, Sarte und Launenhafte aus demfelben weggeschafft fenn, wels des unftreitig Folge seines zu einsamen Lebens und feines nur auf altere Personen, meistens Militairs. und Seschäftleute, eingeschränkten Umgangs gewesen Dag Friedrich bes hauslichen Lebens entbehrte, war gang feine eigene Wahl, und bies unftreitig ein Fehler, schwer zu entschuldigen, ba wir die nabern Umstånde, welche ihn zu biesem sonderbaren Ente fclug bestimmten, nicht tennen. Es ift nicht ber Muhe werth, ben ben mancherlen hieruber verbreis teten, zum Theil fehr albernen Sagen, beren keine bistorische Beweise für sich bat, zu verweilen. hat behauptet: Friedrich fen fruh in eine englische Prinzessin, Tochter Königs Georgs II, verliebt gewefen, und diefe Liebe habe feine versuchte Fluchtrels fe, bie nach England gerichtet gewesen, veranlaft, weil ihm aber ber Genuff biefer erften Liebe vereitelt worden, und er nachher ohne feine Wahl fich babe vermablen muffen, fo babe er beschloffen, sein Berg

Wilhelms II Thronbesteigung von Gergberg gesches ben. Friedrichs Abneigung gegen ben Pringen murbe - burch bie Renntnig, welche er von beffen heimlichen Ausschweifungen und von feinem Umgange mit schlechs ten Leuten erhielt, noch vermehrt. Unstreitig bat Kriedrich hier in feinem Betragen gefehlt; er mußte mehr Aufmerksamkeit auf die Bildung des Pringen wenden, bem es nicht an febr glucklichen, naturlichen Unlagen fehlte, und ber ben manchen Gelegenheiten Geift und edlen Charakter bewies. Ware er ben Zeiten mit Mannern von Werth umgeben worben, fo wurde er noch beffer ausgebildet, und nicht in die Hande von weniger borzüglichen Menschen gefallen fenn, die seine naturliche Gute miebrauchten. In etwas fpaterer Beit hat auch Friedrich hierin feinen Grrthum erkannt, ben treflichen Gigenschaften seines Meffen mehr Ges rechtigkeit wiberfahren laffen, und, wie wir bereits erzählt, mahrend bes baperichen Erbfolge: Rriege, und wahrend ber nachherigen Sendung nach St. Des tersburg bie bochfte Zufriedenheit mit bem Betragen bes Rronprinzen zu erkennen gegeben, auch gute Soffnungen von ihm, als feinem Nachfolger, zuweilen lebhaft geaußert.

Das Gluck bes hanslichen Lebens hat Friedrich gang entbehrt, und wir halben biefes fur ben wichtigften 216. Nn 4

als die liebenswurdigste ihrer Zeit geschilbert wird 17). Friedrich erkannte biefes felbft, und bewies feiner Ges mablin vom Unfang ihrer Che an bie größte und que portommenbfte Uchtung, fabe auch fehr gern, bag fie ber Scgenstand ber Berehrung feines hofes, ber · Liebe und Shrfurcht bes gangen Wolks war. biesem Verhaltniß ist er sein ganzes Leben hindurch mit ihr geblieben, und in feinem achtungevollen Betragen ift nie die kleinfte Veranderung bemerkt wors Aber über dieses ist es auch nie hinausgegans Die hat Friedrich eine zartliche Reigung für gen. feine Semablin zu erkennen gegeben, noch mit ihr auf vertrautem Buff gelebt; fie bewies von ihrer Seite ben jedem Unlag eine enthusiastische Bewuns berung der großen Gigenschaften bes Ronigs und eine gang unbeschränkte Ergebenheit in feinen Willen. Sie vertheidigte Alles, was von ihm geschahe, und erlaubte nicht, baf in ihrer Segenwart auch nur ber Hleinste Tabel irgend einer Ginrichtung bes Ronias , vorgebracht murbe. Wahrend bes siebenjahrigen Rrieges außerte fie eine gartliche Gorge fur bes Ro nigs

<sup>57)</sup> Ein Zeitgenoffe, ber fie jur Zeit ihrer blühenden Jusgend als Kronprinzessin zu Rheinsberg gesehen, macht von ihr die einnehmendste Schilderung. S. lettres familieres du Baron de Bielfeld, à la Haye 1765. p. 80 und an andern Stellen.

nie an eine Person bes andern Geschlichte zu schens ken, und diesem Vorsaß sey er treu geblieben. Diese Sage ift, allem Unschein nach, burchaus falfch; Friedrich hat die englische Prinzessin nie, ober boch nur in feiner und ihrer erften Rindheit gefeben, eine Liebe zu derfelben hat also ben ihm nie entstehen konnen, und wenn eine Verbindung ber beiben Kinber auch ber sehnlichste Wunsch ber Mutter mar, so wurde er es nicht beshalb auch von Friedrich. Seine Absicht zu entfliehen wird burch bie harten Mishands lungen bes Baters, benen er sich entziehen wollte, hinlanglich erklart, und es war naturlich, und fehr fcicklich, baff er England jum Bufluchtsort mablte, ba er an bem Hofe feines Dheims einen fichern und anständigen Aufenthalt erwarten konnte, auch wenn bieser ihn nicht zu seinem Schwiegersohn machte. Er konnte von hier aus über die Ruckkehr zu feinem Bas ter unter billigen Bebingungen unterhandeln. Indeff, die Dinge nahmen eine andere Wendung: Friedrich mußte nach dem Willen feines versohnten Batere fich mit ber braunschweigischen Pringeffin Elisabeth Christine vermablen 56), die wegen ihrer Schonheit 1733 und wegen ber Gigenschaften ihres Beiftes und Bergens Nn 5 als

56) S, oben Seite 79. Mote. 47.

seinem Empfange bereit finden wurde, eine Gesellsschaft, die er mitnehmen wolle, überlasse er des Herzogs eigner Auswahl, und, sezte er hinzu, sollte es etwa der Königin gefallen, ihren Bruder nach Sanssouci zu begleiten, werde es ihm sehr anges nehm senn, und es sen auch für diesen Fall bereits Alles angeordnet. Ferdinand zeigte diesen Brief seiner Schwester, aber diese erwiederte mit edlem Stolz: da der König sie noch nie nach Sanssouci eingeladen habe, wolle sie auch nicht gerade die Zeit seiner Abwesenheit nußen, um dieses Lustschloß ohne ihn selbst zu sehen.

Friedrich war grade in der ersten Bluthe der Jugend, als sein Vater ihn nach Dresden führte, und König August II von Polen ihn zu den Aussschweifungen grober Wollust verleitete. Er soll sich denselben nach der Rückkehr mit solchem Uebermaaß ergeben haben, daß es nachtheilige Folgen für seine Gesundheit hatte. Wir haben bereits unsre Vermusthung geäußert 18), daß diese Ausschweisungen um möglich lange Zeit gedauert haben können, weil sonst einige Nachrichten von denselben auf uns gekommen sein müßten, und die Markgräsin von Vapreuth nicht

<sup>78)</sup> S. oben Seite 72.

nige Erhaltung, und fahe allen Nachrichten, bie über ihn eingingen, mit angftlicher Ungebuld entges Friedrich wußte dieses und gab ihr von wichs tigen Borgangen gewöhnlich felbst burch furze Briefe bie erfte Renntniff. Die Entfernung, in welcher übrigens Friedrich von feiner Gemahlin lebte, ging fo weit, bag er sie wahrend feiner ganzen Regies rung auch nicht ein einziges Mal nach Potsbam ober Sanssouci eingelaben bat, wie es boch jeben Soms mer in Unsehung ber meisten Glieber ber koniglichen Familie üblich mar, 3. B. ber erften Gemahlin bes Kronpringen, auch einer braunschweigischen Prins zeffin, beren Umgang bem Konige viel Vergnugen machte. Die Ronigin hat alfo ben gewöhnlichen Aufenthaltsort ihres Gemahls nie gesehen; sie bat auch über biefe Buruckfegung nie einige Empfindliche keit geaußert, aber daß sie dieselbe schmerzhaft gefühlt, bavon gab fie noch in ben legten Lebensjahren bes Ronigs einen Beweis. Der Herzog Ferdinand von Braunschweig tam einft unerwartet nach Berlin, wahrend ber Ronig auf einer feiner militairischen Reis fen für langere Zeit von bort abwesend mar. bald ber legtere es erfuhr, fdrieb er an den Bergog und aufferte, bag wenn es biefem Prinzen etwa ges fallig fenn mechte, auch Sanssouci zu besuchen, er bort Alles, gleich als wenn ber Ronig bort ware, zu · feis

laumbung aus zwen, nach unfrer Unficht, enticheis Erftlich, in ber frubern Beit, benden Grunden. ba biefe Sache, mare fie gegrunbet gemefen, meifte Auffehn gemacht haben und bas Gerede aller Welt gewesen senn mußte, ist berfelben nirgend nur mit einem Worte gedacht. Es geschieht ihrer querft in einer Voltaire beigelegten Schrift Ermahnung, die erst nach dem Tode bieses Schriftstellers bekannt gemacht murbe. Aber biefe Schrift ift entweder von Woltaire nie, ober boch zu einer Zeit geschrieben, wie er sich von Friedrich auf das empfindlichste bes leidigt glaubte, und in bochfter Erbitterung gegen benselben mar. Aber wenn auch lezteres ber Kall fenn follte, fo hatte Boltaire biefe Befchuldigung boch felbst guruckgenommen und ganglich vernichtet, baburch, baff er noch einige Sahre vor seinem Tobe felbst eine Schrift über sein Leben heransgegeben bat, welche mit jener nach seinem Tobe herausgekommes nen burchaus übereinstimmt, aber grabe bie anfib: fige Stelle über Friedrich nicht enthalt 19). Es ift daber hochst mahrscheinlich, daß der Herausges ber bon Boltgires Schriften, Beaumarchais, ober ein Andrer, die achte Boltafriche Schrift abgeschries ben

<sup>59)</sup> Wir munichen, bag bier Beilage M. | Rr. 7. nachge-

nicht bie einzige fenn wurde, die je berfelben ermabnt bat. Gine bestimmte Bublerin bes Pringen in biefer Beit ift nie genannt, biejenige ansgenommen, welche er mit von Dresben gebracht hatte. Bon ber Beit an, daß Friedrich ben Thron bestiegen batte, ift nie einer Maitreffe, noch weniger eines Ginfluffes, ben: Dieselbe auf ihn gehabt, gebacht. Mur von einer italienischen Operiftin Barberini bat bas Publifum. einige Beit geglaubt, baf fie einen Ginbruck auf ben jungen Konig gemacht habe. Wenn bies gegründet gewesen, hat Friedrich fich boch febr bald von biefer. Berbindung befreit. Die Barberini wurde burch ihre Berheirathung mit bem Glogauschen Regierungs & Prafibenten bon Cocceji, einem Cohne bes Groffe: Kanglers, von Berlin entfernt. Db die ftrenge Ente' haltsamkeit, welche Friedrich mahrend seiner gangen Regierung in Absicht des weiblichen Geschlechts ber wiesen hat, lediglich eine Folge seines Temperas ments, ober feiner Gorge, fich gegen jeben berberbe: lichen Ginfluff zu sichern, gewesen sen, vermogen wir richt zu entscheiden, boch vermuthen wir, bag feine Tugend wenigftens in bem Mangel bes Temperaments eine gute Schuswehr gefunden habe.

Man hat Friedrich auch unnaturlicher Wolluft beschulbigt. Wir halten bies für schandliche Bers laums

gewählt hatte, gleichfalls fehr lebhaft gewesen find. Sie waren es wirklich, und von frühefter Jugend an ift ber Genuff ber Freundschaft fur ihn ber hochfte ges wefen, und es bis ins Alter geblieben. Seine Briefe enthalten fehr viele Beweise, wie fehr er die Freunds schaft fur bas größte Gluck bes Lebens hielt 61); er nahm an Allem, was feine Freunde anging, ben lebe haftesten Untheil; fie waren nicht burch Gleichheit ber Leibenschaften mit ihm verbunden, nicht blos Theilnehmer feiner Freuden, fondern fast alle, felbst bie in ben frühern Jahren, maren ernfte gesexte Dans ner, welche mit ihm nach Wahrheit forschten, und in ben Wiffenschaften ihr größtes Bergnügen fanben. Solder Freunde und vertrauten Umgangegenoffen hat Friedrich mahrend seines langen Lebens eine große Seine Empfindungen für biefelben Menge gebabt. waren naturlich mannichfach abgestuft; an Ginigen bing er mit gartlicher, fast leibenschaftiicher Liebe, für Andere war seine Freundschaft mehr hohe Achtung ibrer ichagbaren Gigenschaften. Daff ber Ronia faft ims

<sup>61) 3.</sup> B. in einem Briefe an d'Argens vom J. 1745 sagt et: "je pense qu'un veritable ami est un don ", de Dieu. Helas! j'en ai perdu deux que je "regretterai toute ma vie, et dont le souvenir "ne finira qu'avec ma durée." Der Eine dieser beiden Freunde war unstreitig Subm.

immer gut gemahlt habe, wird baburch bewiesen, baf bas Publikum ben meiften biefer Freunde Gereche tigteit miberfahren lieff, und fie fur bochft murbis ge, burch Tugenben, Talente und Renntniffe auss gezeichnete Manner bielt, beren enge Berbindung mit dem Regenten man gern fabe, und feine Rache theile bavon beforgte. Golche Manner maren 3. B. fein erfter Lehrer Duhan be Jandun, Suhm, Raiferling, Knobelsborf und viele Undere, über die alle die allgemeine Meinung fehr gunftig geurtheilt hat. Mur eine Ausnahme ift uns hiera von bekannt: La Mettrie namlich ift von Allen, bie ihn gekannt, wegen feines niedertrachtigen Chas rattere fa fehr verachtet worben, bag man glaus ben muß, Friedrich habe fich in Absicht ber guten Meinung, welche er von diefem Manne gefaßt hatte, getaufcht, obgleich er biefelbe bis an La Mettries Tob beibehalten, und felbst burch eine Lobschrift auf ihn befraftiget hat. Friedrich war außerft treu und ftanbhaft in ber Freundschaft, und wen er berfelben einmal werth gefunden, ber konnte fich auf bie Dauer feiner Gefinnungen verlaffen, bie teinem Wechfel noch Launen unterworfen maren. Er verlangte auch teine überfpannte Bolltommens beit, noch ben Berein aller Tugenben ben feinen Freunden; er ertrug Schwachen und Rebler, und v. Dobms Denfm, 4 B. Do. wenn

wenn ber Grund des Charafters ebel und gut mar. kehrte er auch ben etwaigen Verirrungen, die ibn pielleicht auf furze Beit erfalten konnten, balb mit pollem Vertrauen gurud. Mur Gine biefer Freunds schafte : Berbindungen ift auf eine bochft unangenebs me Urt aufgeloft, und zwar bie mit bem unter ben Freunden Friedrichs burch feinen Geift am meiften bervorragenden Manne - mit Boltaire. Benn gleich bierben an beiben Seiten gefehlt fenn mag, fo ift boch nach Allem, was wir von biefem Zwiste wiffen, Bols taires Schuld die größere gewesen 62). Der Konig geigte ben biefer Gelegenheit bie gute Gigenschaft, bag, wenn er gleich einen Mann in gewiffen Ruchfichten febr tadelnewerth fand, er ihn boch deshalb nicht in allen verwarf, fondern fein übriges Gute nach feinem gans gen Werth anzuerkennen fortfuhr. Go ift kein 2mets fel, daß Friedrich, nachdem er von Boltaire fich auf unwurdige Weife beleidigt glaubte, fur beffen mos ralifden Charafter eine große Berachtung empfand, und daß er diese Gesinnung auch immer beibehalten Aber diefes hinderte ihn nicht, für Boltaires bat. Beistesvorzuge eine gleich bobe Uchtung wie vorbin

zu

<sup>62)</sup> In der Beilage M. VII. b. ift aber bas Berbaltniß zwis fchen bem Konig und Boltaire mehr gejagt, welches wir bier nachgelefen manichen.

gu haben; er blieb ber grofte Bewunderer ber aus ferorbentlichen Talente diefes Mannes, und las befs fen Schriften bis ins Alter mit immer erneutem Bergnugen. Der freundschaftliche Briefwechsel wurde nach einiger Sahre Unterbrechung wieder ans geknupft, und hat bis zu Boltaires Tode fortgedauert : wenn auch nicht bie Bartlichkeit jugendlicher Gefühle wiederkehren konnte, fo bewied Friedrich doch ache tungevolle Freundschaft und lebhafte Theilnahme an Allem, was Voltaire anging. Selbst wo er mit beffen Meinungen nicht übereinstimmte, widerfpricht er mit einer Achtung, von der man in den Briefen an andere auch von ihm febr bochgeschatte Manner, 3. B. b' Alembert, nichts Achnliches findet. Mach Boltaires Tode schrieb er eine Lobschrift auf ihn, in welcher bes alten Zwiftes gar nicht erwähnt wirb. Ein Freund, fur den Friedrich noch in feinen reifern Sahren eine wirklich gartliche Freundschaft batte. und zu bem fein Vertrauen gang unbegrangt ichien, mar d'Argens, und ber Mann verbiente biefe Gefinnung burd die leidenschaftliche Unhanglichkeit, mit ber er Friedrich ergeben mar, in welchem'er, obne alle Ruckficht auf ben Ronig, allein ben Menschen liebte und ehrte 63).

Do 2

In bem Umgange mit Freunden bewies Fries brich gang die offne Vertraulichkeit, welche ben Schonften Reig freundschaftlicher Berbindung auss macht, boch vergaff er hierben nicht bie Rudfichten, welche er seinem großen Berufe schulbig mar, und er gestattete keinem seiner Freunde, fo groß auch bie Vertraulichkeit mit bemfelben war, einigen Untheil an ben Entschlieffungen, welche er als Regent gu Um in bicfem Punkt befto ficherer nehmen hatte. ju fenn, mablte Friedrich vertrautere Umgangeges noffen felten aus bem Rreife feiner Befchafteleute, fondern mehr unter folden Mannern, die mit Ge-Schaften nichts zu thun, im Lande nicht viele Berbindungen hatten, und oft bemfelben gang fremd Das Berhaltnif bed Regenten und bes maren. Freundes war ben ihm ftreng gefchieben; bies immer und unter allen Umftanden zu beachten, und genau den Mittelmeg zwischen offner Vertraulichkeit und Entfernung alles Ginfluffes, ber nachtheilig fenn tann, zu treffen, ift unftreitig febr fcmer, aber es ift unerläglich fur einen Regenten, ber felbft res gieren und boch zugleich mit Freunden umgeben will. Jeber, ber bein Weltlauf mit einiger Aufmerkfams feit zugeschen bat, wird sich bald überzeugen, baf bas Bofe, welches im Namen ber Regenten gefciebt, in febr vielen Fallen weit weniger ihnen felbft,

als vielmehr benen beigemeffen werben muffe, welden fie ihr Vertrauen gefdentt, und welche fich bebeutenben Ginflug auf ihre Unfichten und Entschluffe erworben haben. Auch kann es bem genauern Beobachter nicht entgeben, bag biejenigen, welche mes gen Gleichformigkeit ber Ginnesart von ben Ronigen felbft zu Bertrauten ertobren find, gewöhnlich einen weit bebentenbern und oft nachtheiligern Ginflug bes weisen, als die, welche ben Beruf und die Pflicht Legtere haubeln mehr haben, Rath zu ertheilen. unter ben Mugen bes fie ftreng beobachtenben unb richtenben Publitums, fie wiffen, baf fie nach turger ober langer Beit gur Rechenschaft gezogen werben tonnen; bies macht behutsam. Bang anbere ift es mit ben felbst gewählten Freunden und Lieblingen ber Monarchen; gewohnlich tommen fie legtern burch "Alter und gleiche Reigungen naber, und wirken als fo mit größerer Leichtigkeit. Doch mehr, fie hanbeln meiftens im Berborgenen; was fie bem Berrn unter vier Mugen gerathen haben, ift febr fchwer zu ermeis fen, und wird gang unmöglich, wenn ber Liebling, ohne bestimmten Rath zu geben, nur burch gelegents liche Schilderung ber Perfonen und Dinge, burch aufällig icheinenbe Meufferungen bon Gefinnungen und Urtheilen in bem herrn Unfichten und Entfchluffe hervorzubringen mußte, welche erft burch D0 3 Hands.

Bandlungen bekannt werben. Der entschiedne Bille bes Serrichers befreit alsbann ben, ber ihn verans lafte, von aller Verantwortlichfeit, und fo tann auch ein einfichtovoller Regent, ihm felbst unbewufit, leicht bas Merkzeug ber Leibenschaft bes Lieblings Diefes aus ber Matur menfchlicher Dinge merben. bervorgebenbe Berhaltnif macht einem Regenten, bem die vollkommenfte Erfüllung feines hoben Berufe wirklich angelegen ift, die bodifte Vorficht im freundschaftlichen Umgange gur bringenden Pflicht, fa man gelangt ben tieferm Machdenken über biefen Segenstand zu ber Ueberzengung, bag folche Borficht faft nie ju weit getrieben werden tonne, und man wird fogar versucht zu glauben, es fen bas traurige Loos ber Ronige, gar teine Freunde ju haben. Denn and in ben Augenblicken ber Ruhe und bes Bers gnugens, wo der Berricher gern feine bobe Murbe bergeffen, mo er gang Menfch fenn will, muß er aufmertfam bie Gindrucke bewachen, welche grabe in folden Augenblicken auf ihn unbemerkt zu machen mit größter Befliffenheit versucht werben kann. Much gegen Freunde, beren achtungswerthe Gigen. fchaften bem Regenten bewährt find, muffen boch bem Bertrauen Schranten gefest werben. Gine fo weit getriebene Borficht, ein auch gegen bie Sbelften nie gang abzulegendes Mistrauen vertragen

Sharakter Friedr. II 2c. Privatcharakter. 583 tragen sich aber eigentlich mit ber Neatur mahrer Freundschaft nicht.

Friedrich, hiervon burch Geschichte, Beobachs tung und Rachbenten überzeugt, hat fich biefer ibm gewiß fcmerghaften Bebingung feines hohen, aber bem, ber bie Dinge nach ihrem mahren Werth beurtheilt, gewiß nicht beneibenswerthen, Ranges uns terworfen, weil er es fur Pflicht hielt; er hat fich ben Genuß ber fanfteften Empfindungen, fur bie er fo febr gemacht mar, ben ber Liebe, gang verfagt, und ben ber Freundschaft burch bas machsame Mis. trauen, bas er fich felbft auflegte, gefdmacht. Und Die ftrengften Beobachter haben ihm nie vorgewors fen, baf erirgend Jemandem einen unbefchrankten Ginfluß über fich gestattet hatte. Go groß auch bie Babt feiner Freunde gewefen, fo hat man boch feis nem unter benfelben ben Ramen eines eigentlichen Lieblings geben tonnen, es mochte benn bem General bon Winterfelb fenn. Dem Berbienfte biefes Felbe herrn ift allgemeine Gerechtigkeit wiberfahren, aber bennoch hat man behauptet, fein Ginflug auf ben Ronig fen ju groß gewefen, und zuweilen jum Schaben Unbrer gemiebraucht. Es find aber hierüber burchaus feine gultigen Beweise beigebracht, auch hat man ans erkannt, bag Minterfelbe Ginflug nicht, wie es ges wohns D 0 4

wohnlich ben Lieblingen ber Rall ift, fich auf Gegenftanbe aller Urt erftrectt habe; er war in ber That nur auf militairifche beschrantt. Und wenn auch feine Urtheile in politischen Ungelegenheiten ben Kriedrich viel Gewicht hatten, fo folgt hieraus nicht, baff hierburch bes Konige Unsichten bestimmt wore ben, ber mahricheinlich über Begenftande biefer Urt mehr und tiefer nachgebacht hatte, als Minterfeld. Die Uebereinstimmung ihrer Meinungen ift ben bem taglichen vertrauten Umgange gang erklarlich, und es tann Winterfelb nicht jum Bormurf gereichen, baf er ben Ronig in bem Entschluffe, ben fiebenjabs rigen Rrieg angufangen, bestartt bat, aus Gruns ben, beren bringende Mothwendigkeit wir noch jest in den damaligen Umftanben erkennen. Die von eis nem wohl unterrichteten Berwandten gelieferte Bios graphie 64) Winterfelbe überzeugt, nach unferm Befühl, einen billig Urtheilenben vollig von bem Uns grunde ber gegen ibn vorgebrachten Unklagen.

Friedrich hatte gewöhnlich einen, auch mehrere Gelehrtz um fich, allein in ber Absicht, fich mit ihnen tage

<sup>64)</sup> Leben bes General-Lieutenants von Binterfeld, von Morit Abolph von Winterfeld auf Nieden. Gerlin und Leipzig 1809. E. auch oben S. 218, Note 50.

taglich über wiffenschaftliche Gegenftande aller Urt an unterreben, in vortommenben Fallen von ihnen Auskunft-ju erhalten, ober ihren Rath und ihre Meinung zu boren, burch fie mit ben Fortidritten ber neuern Litteratur in Bekanntichaft zu bleiben, unb von ben Probutten berfelben, die er nicht felbft les fen wollte, fich Bericht erftatten zu laffen. der Mann mußte naturlich mannichfaltige Rennts niffe aller Urt, und einen febr gebilbeten Geift befis Ben, baben mußte fein Charatter biegfam genug fenn, um fich in alle Gigenheiten bes Charaftere bes Ro. nige ju fchicken, und zugleich volliges Bertrauen einfloffen, baf auf feine Borficht und Berfchwiegens beit burchans zu rechnen fen. Ginen folchen Mann bat ber Ronig mahrend ber fruhern Beit an bem Marquis d'Argens gehabt, ber um fo mehr von ibm geschät wurde, da er sich gang barauf verlaffen tonnte, bag berfelbe fein Bertrauen auf teine Beife miebrauche. Dan hat gefagt, baf er bie Borficht im Gebeimhalten bes Unvertrauten fo weit trieb, Die vom Könige erhaltenen Briefe nicht anders als ben verschloffenen Thuren zu lefen. Gewiff theilte er aus benfelben nie etwas mit, ba er wufte, wie nnangenehm es bem Ronige mar, wenn feine Briefe an Gelehrte in viele Sande und gulegt gar in bie Beitungen tamen. b'Urgens fucte burchaus teis

nin Einfluß auf den König zu haben, noch sich das Unsehn davon zu geben; er war dem Könige wirk. lich zärtlich ergeben, und seine Freundschaft für ihn war nicht, wie ben Vielen, eine Sache der Sitelskeit. Er sagte über nichts seine Meinung, als wenn sie verlangt wurde; dann hielt er aber auch mit nichts zurück, sondern brachte seine Meinungen mit jovialischer Lebhaftigkeit vor, sie mogten dem Könige gefallen oder nicht, und vertheidigte sie mit Lebhaftigkeit in lezterm Falle

Ein anbrer gelehrter Umgangsgenoffe war ber Obrift Guicharb, ober Quintus Zcilius 66), wel-

<sup>65)</sup> G. mehr aber ibn Beilage M. VII, f.

burg fammend, mar daselbst 1725 geboren. Er wide burg fammend, mar daselbst 1725 geboren. Er wide mete sich den Studien in Holland, querft der Theosogie, dann ausschließlich den alten Sprachen; da er sich aber bewogen fand, in hollandische Ariegedienste qu treten, so ward dieses der Anlas, daß er seine philosogischen Aenntniffe qur Erläuterung der Geschichte der Ariegesunst der Alten anwandte, über welche er verschiesdene Schriften berausgab, die in der gelehrten Welt Beisfall faul fanden. Eine derfelben übersandte er qu Ansang des sedenjährigen Arieges dem Adnig, und bot zugleich seine Dienste an. Diese wurden angenommen und er erhielt Anstellung im Gesolge mit dem Charafter eines Ravie

welchen Beinamen ihm ber König wegen ber Aehns lichkeit gab, die er zwischen ihm und einem römis schen Senturio dieses Namens sinden wollte. Der König hatte zwar nicht die zärtliche Freundschaft für ihn, wie für d'Argens, doch genoß Guichard wegen seines redlichen Charakters großer Achtung und ausz gezeichneten Vertrauens. Wenn der König sich auch zuweilen mit ihm entzweite, versöhnte er sich doch bald wieder. Dieser Mann hat besonders beigetras gen, Friedrich eine günstige Meinung von der deuts schen Litteratur und von den Verdiensten mancher Deutschen beizubringen.

Balb nach Quintus Tode berief der Konig ben Abbe de Pauw zu sich 67), ber seine Ausmerks samkeit durch gelehrte und scharssunige Schriften 68) auf sich gezogen hatte. Seine Absücht war wahr-

Rapitains. Der Ronig fand Gefallen an feinem Umgange und er wurde bald taglider Befellicafter, und blieb dies auch nach bem Rriege. Er farb als Obrift 1774.

<sup>67)</sup> Er war ein geborner Sollanber und fathofifder Dome berr ju Santen im Clevifden.

<sup>68)</sup> Die noch bep Friedrichs Leben erschienenen find: Recherches sur les Americains. Berlin 1768. — !! Recherches sur les Egyptiens et les Chinois. Berlin 1772. De Pauw ift 1799 gestorben.

fcheinlich, ihn jum gelehrten Umgange ben fich gu behalten, aber biefer Gelehrte liebte feine eigne uns abhangige Muffe gu febr, um fie einem Ronige, beffen Umgang nie ohne Zwang fenn konnte, aufzus opfern; er erbat, und erhielt die Erlaubnif, fic mieber in biefelbe gurudgugieben. Bald nachbem er aus bem banerichen Rriege jurudgefehrt, machte Kriedrich bie Bekanntschaft eines jungen italienischen Ebelmanns, Marchefe Luchefini 69), an bem er fo viel Gefallen fand, bag er ihn als Rammerherrn in feine Dienste zog und ihn balb zu feinem litteraris fchen Umgangsgenoffen erwählte. Luchefini hat bies fen Posten als ber legte von allen bis zu Friedrichs Tobe bekleidet, und des Vertrauens bes Ronigs im hohen Grabe genoffen, beffen er fich auch baburch vollkommen wurdig machte, daß er befonbere bes muht war, ihm eine beffere Sbee von ber beutichen Litteratur beigubringen, die er felbst ernftlich ftus bierte, und ben jeder Gelegenheit ber Furfprecher bes paterlanbischen Berdienftes mar.

Auger

<sup>69)</sup> En de fini war 1752 ju Lucca geboren. Seine gelebrten Renntniffe waren von großem Umfang; Friebrich hat ihn nie andere als im gelehrten Umgang benuzt, aber unter den Nachfolgern hat er fich in großen
foliften gezeigt, und unfer Geschichtbuch wird,
entgeset ""We, une noch zu ihm zu-

Muffer biefen gelehrten Gefellschaftern hatte ber Ronig auch fogenannte Letteurs, beren Geschafte indef meiftens mit benen ber erften gufammenfielen, benn in ben fruhern Sahren liebte ber Ronig nicht, fich vorlefen zu laffen. Man fagt, er habe benen, bie ben Namen eines Worlefers führten, vielmehr felbst vorgelefen, und sich über bas Belefene unters halten; besonders bestand auch das Geschaft diefer Manner barin, baf fie bie Menge ber bem Ronige zugeschickten Bucher ober andre neue Produkte ber Litteratur lafen, und ihm über biefelben Bericht ers ftatteten. In ber frubern Beit verfab biefen Doften Darget, ein Mann, ber bas Bertrauen bes Ros nige erwarb, aber in fein Baterland gurudreifte, jedoch immer mit bem Ronige burch Ecrrespondenz verbunden blieb 70). Die langfte Zeit, namlich mab. rend bes gangen fiebenjahrigen Rrieges und auch noch lange nachher, hat die Stelle bes Lekteurs Catt bekleibet, ein Schweizer, ben der Ronig auf einer Reife in Holland, ohne fich ihm felbft zu erkennen zu geben, tennen gelernt, und fo viel Gefallen an feinem Umgange gefunden hatte, bag er nach ber Rudtehr ihm biefe Stelle antragen lief. Er hatte ben Ruf eines Mannes bon mannichfachen Rennts niffen

<sup>70)</sup> G. über benfelben Beilage M. VII. g.

niffen und rechtschaffenem Charafter, und ichien bes Bertrauens bes Ronigs, beffen er genoff, bolltoms men werth zu fenn; boch in ben legten Jahren Fries briche fam er in ben Berbacht, bies Bertrauen ges misbraucht zu haben, indem er mit d'Alembert einen geheimen Briefwechfel unterhalten baben foll, worin Gindrucke, bie man dem Ronige geben wollte, verabredet worden; auch gab man ihm Schuld, baff er fich verbindlich gemacht, vermittelft feines Gins fluffes Gunftbezeugungen bes Ronigs zu verschaffen, und auch wirklich bergleichen zuweilen burch faliche bem Ronige gemachte Borftellungen bewirkt habe. Michts war Friedrich mehr zuwider, als bergleichen geheimes Getreibe. Da aber ber Verdacht gegen Catt nicht gureichend bewiesen mar, fo murbe bers felbe nur badurch bestraft, baf er zwar in feinem Poften blieb, aber nie mehr gum Ronige gerufen wurde, ohne bag biefer ihm über die Urfache eines folden Benehmens etwas eroffnet hatte. fdien also Catt einige Sahre bindurch zur gewohnten Stunde im Vorzimmer bes Ronigs, mufte aber, nachbem er einige Stunden vergebens gewartet, uns gerufen wieder abtreten; endlich fuchte er feinen Abs schieb nach, ben er auch erhielt. Mach diesem Manne haben noch einige Unbere bie Stelle bes Lekteurs bekleibet, beren Ramen uns nicht nicht erins

erinnerlich sind, bie aber alle sich burch versuchte Emspfehlungen beim Könige lastig machten, und einen Sinsstuß auf ihn behaupten wollten, ben dieser gar nicht zugestand. Endlich nahm er in den lezten Jahren, wo er anch des Vorlesens mehr bedurfte, einen jung gen Menschen als Lekteur an, der wirklich auf dies ses Geschäft eingeschränkt war, und gar keine Unssprüche auf bedeutenden Einfluß machte. Friedrich hat denselben bis an sein Ende beibehalten, und ist mit ihm immer zusrieden gewesen?).

Unger dem Umgange mit vertrauten Freunden liebte Friedrich auch überhaupt, mit Menschen aller Art und jedes Standes, ben denen er vorzügliches Verdienst und ausgezeichnete Kenntnisse in irgend einem Fache vermuthen konnte, zu verkehren. Es kam nicht leicht ein Fremder dieser Art nach Verlin, den er nicht sah. Es war aber seine Maxime, Nies mand zu sprechen, dem er nicht wirklich etwas zu sagen hatte, oder von dem er nicht etwas ihn Interesse rendes zu hören wünschte, und von dessen Verhälts nissen er sich, ehe er ihn sahe, nicht etwas unterrichs tet hatte. Der König wußte Jeden balb auf Masterien zu bringen, deren dieser am kundigsten war, und über die auch einen einsichtsvollen Monarchen zu unters

<sup>71)</sup> G. Beilage M. Mr. 91.

unterhalten ihm angenehm fenn mußte. So fiel bas Leere und Beklemmenbe ber gewöhnlichen Sofe audienzen weg, und es entstand in ben Gefprachen mit Friedrich nie fur beibe Theile die Berlegenheit, welche man ben ben Aubienzen ber Großen oft findet, da ber Sobere, weil er die Berhaltniffe beffen, ben er bor fich hat, gar nicht kennt, ihm nichts zu fagen weiß, und ber Riebere aus tiefer Chrfurcht nichts porzubringen magt, baber beibe, fobald bie Alltages ffragen abgethan find, gleich stumm gegen einander Ben Friedrich konnte bieses nie Statt libersteben. Ben ihm fehlte es nie an Stoff zur Unters ffinden. lhaltung, und fobald beren Mangel fühlbar werben Monnte, endigte ber Ronig die Aubieng. Kriedrich pflegte Jeben, mit bem er fich unterhielt, in ben (Schranten feines Berufs und feiner Renntniffe an halten; ber Felbherr burfte nur bom Rriegsmefen, ber Gelehrte nur von wiffenschaftlichen Dingen, ber Detonom von Landwirthschaft reden. Bierburch ges wirnn bie Unterhaltung an Intereffe, und manche Biibringlichkeit, die vielleicht versucht mare, murbe er fpart. Ueberschritt Jemand feinen Rreis, fo mußte iln ber Ronig entweber burch einen leichten Scherg, ober auch burch raschen Uebergang auf eine andre Materie bald wieder guruckzubringen; die Leitung bes Gesprachs behielt fich ber Ronig allein vor. Menn

Wenn gleich ber Wohlstand unter uns schon ersobert, in der Unterhaltung mit einem Höhern biesem nicht in die Rede zu fallen, so pflegte boch jedem zum ersten Mal Borgestellten ausbrücklich gesagt zu wers den: er möge, wenn ihm vom König eine Frage ges schehe, dieselbe nicht gar zu kurz, etwa nur mit einem trocknen Ja oder Nein, erwiedern, sondern Alles über die Sache sagen, was ihm an dem Orte schicklich und interessant scheine, und hiemit so lange ohne Stockung sortsahren, bis der König ihn uns terbreche, und entweder die Materie sortsese, oder eine neue ansauge.

Man wird aus allem bisher Gesagten wol schließen, daß such schließen, daß sowohl für Friedrich selbst, als auch für Andere die Unterhaltung mit ihm etwas Steises und Gezwungenes gehabt haben musse. Gewiß hat dieses der König auch selbst wol gefühlt, aber er entsagte dem größern Vergnügen, das er den einem freyern Gange der Unterhaltung gehabt haben wurs de, weil er es für Pflicht hielt. Wenn durch dies sen Zwang manche gute Vemerkung, welche Mans ner von Kopf und Kenntnissen ben weniger eingeengs tem Kreise des Gesprächs gemacht haben könnten, verloren ging; so hat Friedrich auch nicht die Unans nehmlichkeit gehabt, viele unreise Urtheile zu hören,

und burch faliche ichlau eingemischte Unficten gu Sere thumern verleitet ju merben. Much ift ber Zwang benen, welche oftere mit bem Ronige rebeten, nicht fo febr fublbar geworden. Biele, bie ofter mit bem Ronige umgegangen, haben dem Berfaffer bes flatiget, mas er ichon aus eigner Erfahrung mußte, baff ber eigenthumliche geiftvolle Blick, bas hulds. reiche Wefen bes Konigs, bas Lebendige, was er in die Unterhaltung brachte, bas furz banernde Ges fühl von Verlegenheit, welches man vielleicht im erften Augenblick empfand, balb verscheuchte, und bem Redenden ben Muth gab, feine eigenen Gedans. Len offen und freimuthig zu entwickeln. Te mebr bies mit anftanbiger Dreiftigkeit gefcab, befto mehr bewirkte bies auch ben dem Ronig beste Laune, und fo trugen beide ben, die Unnehmlichkeit ber Uns terhaltung zu erhöhen. Man hat gefagt, ber Ros nig babe fast immer allein gerebet, und ben Unbern taum jum Worte tommen laffen. Dies ift, nach unfrer Ueberzeugung und bem Zeugnif Aller berer, die oft ben ihm Audienz gehabt, burchaus falich. Der König rebete allerdings viel, besonders wenn ber Unbere oftere anhielt, ober ins Stocken fam, aber keinesweges allein; auch der Redluftigfte konne te, wenn anders ber Gegenftand und fein Bortrag ber Urt waren, ben And festzuhalten, fich nach Hers

Bergensluft ausreben. Mur fo viel ift mahr, bag ber Ronig oft rafche Sprunge machte; wer biefen nicht fcmell genug folgen konnte, ober ben Ronig gar misverstand, konnte allerbings in einige Berles genheit kommen, welcher indeg Friedrich felbft, fos bald er fie bemerkte, freundlich abhalf. Der Kall bes Misverstandes ift auch wol nur felten eingetres ten, ba ber Ronig zwar rafc, aber nicht zu fcnell, noch unvernemlich zu reben pflegte; feine Ausspras de war beutlich und vernemlich, nicht etwa Worte und Splben verschluckend, auch pflegte er wol fcnell ' gefprochene Borte zu wiederholen. Rurg wir alaus ben, es ift felten Jemand von Friedrich weggegans gen, ohne mit biefem und mit fich felbft gufrieden gu ' fenn, und ohne den Wunsch zu haben, ofter zu einer ' folden Unterhaltung berufen zu werben.

Wie gut übrigens auch der alltägliche Umgang Friedrichs auf die, welche desselben genossen, gewirkt habe, wird dadurch bewiesen, daß Alle, die diesem Könige längere Zeit hindurch nahe gekommen, es seine ganz eigene Anhänglichkeit an seine Person, und eine solche Ergebenheit fühlten, welche es ihnen zum angelegensten Wunsche machte, in allen Dingen ges nau seinen Willen zu erfüllen, und ihm Vergnügen

Es war diefes die bankbare Ermiebes au machen. rung feines gutigen Betragens, und bas Bewuftfebn. bas Seber hatte, ber Ronig mache gern Allen mobl, bie ihn umgaben. Gegen feine Bebienten fonnte er anweilen ben auffallenden und ihm unerwarteten Kebs Iern in Jahzorn auffahren, aber es war balb poruber; auch ben groben Bergehungen, 1. B. ents bedten Diebstählen, hat er nie barte, ober gar granfame Strafen ausgeubt, vielmehr oft ju groffe Ginen Rammerbufaren, ber Gelindigkeit bewiesen. eingesteben mufte, bie ibm anvertraute Privattaffe faft gang ausgeleert ju haben, gab er bas menige . barin Uebriggebliebene noch bagu, und entließ ihn bann mit ben Worten: "nun lauf, bag bu aus bem Lande "tommft, fonft bangen fie bich."

Reben bem Vergnügen, das Friedrich burch die Freundschaft und ben Umgang mit geistvollen und unterrichteten Menschen genoffen hat, war das hochste Vergnügen für ihn unftreitig dasjenige, das ihm seine Beschäftigung mit den Wissenschaften gewährte. Wir haben bereits bemerkt, daß er dens selben von früher Jugend an mit feurigem Eiser obs gelegen, und bis ins Alter ihnen treu geblieben sependiese ihm immer rege Beginde, seine Kenntnisse zu erweitern, konnen wir mit Recht als Friedrichs eigs

nes Wert anfehen, benn wenn gleich feine frubeften Erzieher, bie Rocoules und Sanbun, ibm fcon in ber Rinbheit ben Gefdmack am Lefen guter Bucher beigebracht hatten; fo mar boch Alles, mas ibn fonft am Sofe feines bie Wiffenschaften haffens ben und berachtenben Baters umgab, von ber Urt, ihm ben bochften Biberwillen gegen alles Bucherles fen und Stubieren beigubringen, bas eines Golbas ten bodift unwurbig fen, und nur gu biefen wollte Kriedrich Wilhelm I feine Sohne erziehen. brich mußte alfo in ber erften Jugend feine Bifbes gierbe im Berborgenen befriedigen ; er verbarg feine Bucher vor ben Bliden bes Baters, ber biejenigen, welche er entbedte, fogleich wegnehmen lieff. Die Machte manbte er jum lefen an, ober las am Lage ben mobl verschloffenen Thuren und ausgestellten Machen, Die ihn von bet Rabe bes ihn juweilen überraften wollenden Baters unterrichteten. vielleicht bat eben biefer Zwang feine Begierbe nach bem Berbotenen nur befto lebenbiger aufgeregt, und bie Reize einer neuen Welt, welche fich ihm in Bus dern öffnete, haben ihm um fo mehr biejenige guwiber gemacht, welche ibn junachft umgab, und beren einformige Befchaftigungen ihm feiner unwurdig Thienen. Er fuchte und fant bafur im ftillen Rachbenten und bem Erwerb mannichfacher Renntniffe Pp 3 einen.

einen Ersas. Daß ber Prinz noch fehr jung anges fangen haben muffe, sich burch bas Lesen guter Buscher aller Art zu unterrichten, wird durch die fruhessten Briefe, welche von ihm übrig sind, und durch seine ersten kleinen Schriften bewiesen, in welchen ein Reichthum von den mannichsachsten Kenntniffen, und Urtheile über wissenschaftliche Dinge gefunden werden, die in der That in seinem Alter bewundernes wurdig sind.

Schon frub murbe er burch philosophische Spes Bulationen febr angezogen, und die jedem bentenben Menschen wichtigften Gegenstande über ben 3med und bie Bestimmung unsere Daseyne beschäftigten ihn fehr lebhaft. Auch die schwierigsten Fragen dies fer Urt versuchte er aufzulosen. Wie ihm die Wols fifche Philosophie burch feinen Freund Gubm bes fannt geworben, fand er in berfelben anfangs viele Befriedigung, und ergablt felbft, baf er fich große Mube gegeben, biefes Guftem fich gang gu eigen gu machen, und beffen Grunbfage in allen Beziehungen wohl zu verstehen. Neben diesen erhabenen Bes Schäftigungen hatte auch bie Dichtkunft viele Reize für ibn; er studierte ben frangofischen Berebau mit foldem Gifer, bag er darin ichon gute Fortichritte gemacht batte, noch ehe er mit Boltaire befannt murbe,

wurde, von bem er aber nachher eigentlichen Unters richt barin annahm. So wie fein Geift an Reife gewann, wurben bie Staatstunft und Renntniffe, welche ihm in Erfullung feines tunftigen Berufs wichtig fenn konnten , hauptgegenftanbe feines Dachs bentens, und er hat gewiß alle wichtigen Schriften . Diefes Rache, welche bamale in frangofifcher Gpras de vorhanden maren, aufmertfam gelefen. Geschichte, und zwar aller Zeiten und Lande, wurde fein Lieblingestudium. Er fand in demfelben, und besonders in dem Nachdenken über bie Urfachen und Rolgen ber Begebenheiten, eine nie aufhorende, und nie ermubende Unterhaltung. Er begnügte fich teis nesweges, blos unterhaltende Gefdichthucher gum Bergnugen zu lefen, fonbern ein belehrenbes, tiefes Eindringen mar fein 3weck. Wenn er fich über eine gemiffe Periode unterrichten wollte, las er bie beften Schriften, welche über biefelbe vorhanden maren, fonell hinter einander, verglich biefelben unter fich, fuchte ihre Wiberfpruche ju vereinigen und fegte fich fo ans ihnen ein Banges gufammen. Er hat sich biefer Daube auch zuweilen ben fehr weitlauftigen, und teinesweges angenehm gefdriebenen Werten uns terzogen; er war baber fast von allen Theilen ber Gefchichte (nicht nur ber politischen, fonbern auch ber Rirchen = und Gelehrten = Diftorie) febr mobl

unterrichtet, und fein treues Gebachtnif fellte ihm jebe Reihe von Begebenheiten fogar mit fleinen Ums ftanben deutlich bar, fo oft er biefelbe fich zu bers gegenwärtigen gut fanb. Die italienische Sprace und Litteratur kannte Friedrich, und er bat in feiner Jugend bie beffern Schriftsteller berfelben, borgualich Dichter, im Original gelefen; in ber fpatern Beit aber icheint er auch zu biefen nicht oft guruckgetebrt Die englische Sprache und Litteratur bat Friedrich nicht gekannt, fpater aber eine gunftige Meinung von berfelben geauffert, und befonders bie großen englischen Geschichtschreiber Sume, Ros bertfon und Gibbon in frangofischen Ueberseguns gen mit Beifall gelefen. Der Weltweife Lo de war bon ihm fcon fruh fleifig ftubiert.

Benallen Kenntnissen, die Friedrich erworben, und ben allem Fleiß, den er auf diesen Erwerb wahs rend seines ganzen Lebens gewandt hat, kann man doch die Frage auswersen: ob er zu der Zahl der Gelehrten gerechnet werden könne? und über deren Bejahung ober Verneinung zweiselhaft bleiben. Wenn man unter dem Namen eines Gelehrten einen Mann versteht, der von mehrern Wissenschaften eine spstematische Kenntniß besizt, und sie in allen ihren Theilen arundlich erforscht hat, wenn man bes sonders

foubers bie Renntnif ber alten Sprachen ben einem Gelehrten fur unerläglich balt; fo tann man biefe Benennung bem Ronige nicht beilegen. hatte mahrscheinlich teine einzige Biffenschaft aus einem Spftem ober Compendium erlernt, er vergi stand weber die griechische noch die lateinische Spras che, und die von ihm in fpatern Sahren guweilen eingemischten lateinischen Worte beweisen, auch die Elemente biefer Sprache nicht fannte. Sein Bater wurde benjenigen bart angelaffen haben, ber ben Ginfall batte aufern wollen, ben jungen Prinzen in biefen von ihm verachteten Schulpebans terien unterrichten zu laffen, und wie Friedrich gu ber Reife getommen war, baff er felbft ben mannichs fachen Rugen ber alten Sprachen einsehen konnte, wurde biefe Ginfict boch nicht lebenbig genng ben ibm, um ihn zu bewegen, bem Erwerb von mehr anziehenden Sachkenntniffen aller Urt einige Zeit au entziehen, und biefelbe ber Erlernung trodiner Unfangsgrunde ber Grammatik zu wihmen, wos ben ihm ohnebem auch ein ermunternder guter Lehe rer gefehlt haben murbe, ber grabe hier besonders . nothig gewesen mare. Gewiß tann man einem juns gen Pringen, ber ichon ben feinen Stubien fo viele Schwierigkeiten zu überwinden hatte, nicht auch noch bie Besiegung biefer gumuthen, wenn man auch Pp 5 einen

einen Thronerben unfrer Zeit 72) bewundern muß, der, um griechische Dichter im Original zu lesen, noch im reisenn Alter zur Erlernung der griechischen Sprache sich entschlossen, und den Entschluß beharrs lich ausgeführt hat.

Aber wenn man auch ben Konig nicht unter bie eigentlichen Belehrten rechnen kann, fo gebührt ibm boch mit allem Recht bie Benennung eines burch Wiffenschaften febr gebildeten Mannes, ber über vies le wichtige Gegenstande ernftlich nachgebacht und fich über biefelben eigne Grundfage gebilbet, auch bie beften biftorifden, philosophifden, politifden Schriftfteller, auch Rebner und Dichter wieberholt gelefen hatte. Dan Kriedrich die Alten nur durch frangbfifche Ues bersegungen kannte, wird freilich ben Bielen feine Renntnif berfelben fehr herabsegen. Es muß allers bings eingestanden werben, bag ein Theil ber Schons beiten ber alten Schriftsteller, befonders ber Dichter und Rebner, fo fest an ihre Sprache getnupft find, baff fie fur ben, ber biefe Schriften nur in Ueberfes Bungen lefen tann, fast gang berloren find, und es ift vielleicht nicht zu ftrenge geurtheilt, wenn man behauptet, bag ein folder von bem eigentlichen Geifte

bes Alterthums nie recht burchbrungen werbe; aber es bleibt boch biefes nur mit Ginfchrankungen mahr. Beschichtschreiber und Philosophen verlieren meniger in Uebersegungen; find biefe auch oft fehlerhaft, fo fann ber Mann, ber felbst viel gebacht, und befonbers viele eigene Erfahrungen über Menschen und ihre Berhaltniffe gemacht bat, manches ergangen Dies war gang ber Fall ben Frieund beffern. brich, und wir mochten wol behannten, baff er ben bem Thuchbibes und Tacitus, Demosthenes und Cicero vielleicht auf eine fruchtbarere eigne Bedans tenreihe geleitet fen (immer die wichtigfte Frucht als les Lefens!), und ben eigentlichen innern Ginn und 3med jener großen Schriftsteller tiefer ergrunbet, und richtiger geahnet habe, als mancher gelehrte Phis tolog, ber ben Ginn ber Worte vollkommen inne. aber von ben Sachen felbft eine minber beutliche Bors stellung bat.

Friedrich beschäftigte sich zwar vorzüglich nur mit ben Kenntniffen, die wir angedeutet haben, aber er hatte von dem Zusammenhange aller Wiffenschafs ten überhaupt eine beutliche Idee, und kannte den Zweck, den jede bezielt; er schäzte baber alle, auch biejenigen, welche er nicht selbst fludierte. So ging es ihm in physikalischen, naturhistorischen und mas themas

thematischen Renntniffen, mit benen er fich nicht felbit beschäftigte, vorzüglich wegen feiner beschrant: ten Beit, aber bie er boch nach ihrem Werth gu Schäßen wußte, und von benen er mit Mannern vom Rach fich gern unterrebete, und von ben barin gemachten Entbedungen fich unterrichten lieft. mas ben menschlichen Geift weiter brachte, mas ben Theenfreis erweiterte, bon welcher Urt es fenn moch te, war fur ibn angiebend. Er bewies baher auch gegen ausgezeichnete Belehrte aller Art eine gang mis partheiifche Geneigtheit, und that gern etwas ju ihrer Beforderung. Er munichte febr, in feiner Atademie und auf feinen Universitaten Manner zu haben, bie . bie Wiffenschaften in jebem Fache weiter brachten, und er ichagte alle Unftalten, welche biefen 3weck batten, auch auffer feinen Lanben. Go hatte er g. B. fur bie Universität Göttingen beshalb viele Achtung unb. eine aemiffe Borliebe, weil er glaubte, baf burch beren Gelehrte alle Urten von Renntniffen mit Eifer und Ernft betrieben murben. Drey ber berühmtes ften Gottinger Gelehrten hatte er gern in feine Lan-1749 be gezogen, Haller 3), Michaelis 74) und Denne.

<sup>73)</sup> G. bas leben bes herrn v. Saller von Bimmermann. Barch 1755. G. 269.

idaelis Lebensbefdreibung von ibm Minter- 6, 96.

Bon allen brepen hatte er mahrfcheinlich 1770 nie etwas felbft gelefen, es mochten benn bie Ber bichte bes erftern, und bie ben ber Berliner Atabes mie gefronte Preisschrift bes zweiten über Spras chen 71) ihm bekannt geworden fenn 76); aber er hatte eine fo gunftige Soce von ben Berbienften bies fer Gelehrten um bie Wiffenschaften, baf er ben beiden ersten unter den vortheilhaftesten Bedinguns gen Stellen in feiner Atabemie antragen lief, und Hallern die Stelle bes Prafibenten auf ben Rall bon Maupertuis Abgang wahrscheinlich bestimmte. Beibe lebnten ben Antrag ab ; Saller, weil er mit bem Gebauten umging, fich in fein Baterland, bie Schweig, gurudguziehen, Michaelis, weil er fich bon Gottingen nicht trennen tonnte. Rennen wurbe' bie Stelle eines Abts ju Rlofterbergen mit ber Abs ficht, eine wichtige Reform ber bortigen berühmten Schulanstalt zu bewirken, gleichfalls unter fehr portheilhaften Bedingungen angetragen 77), aber auch :

<sup>75)</sup> de l'influence des opinions sur le language et du language sur les opinions. à Berlin 1759.

<sup>76)</sup> Michaelis erfuhr fpater, daß d'Alembert wirklich, burd Die Preisschrift veranlagt, ben Konig aufmerkfam auf ibn gemacht batte.

<sup>77)</sup> C. Deeren, Biographie von Bepne G. 224.

auch ihn bewog bie Unhanglichkeit an Gittingen, Die ehrenvolle Sinlabung abzulehnen.

Unter allen Bormurfen, Die Friedrich je ge macht find, ift keiner fo ungerecht und wirklich fe finnlos, als ber, bag er nicht ftatt ber frangofischen bie beutsche Litteratur geehrt und geliebt habe. Dem wie war es mogfich, etwas zu ehren und zu lieben was noch gar nicht vorhanden mar. als Friedrich anfing feine erften Renntniffe ju famm Ien, gab es noch feine beutsche Litteratur; biefe bat fich erft mabrend feines Lebens langfam und allmabi lig entwickelt, und ift erft mabrend feines Altet # einer Bobe gelangt, welche Friedrich nicht hatte be merten konnen, ba er mabrend eben biefer Beit im Rriege und in die wichtigften politischen Berband lungen verwickelt war. Um unfre Lefer vollig i überzeugen, wie unrecht ber Vorwurf Friedrich 9" than hat, wollen wir noch etwas ins Gingelne gi hen. — Wenn wir den Zeitpunkt, wo Friedrich angefangen, fich nach eigner Ginficht mit Biffenfchaf ten zu beschäftigen, in fein achtzehntes Lebensjahr, d. h. in das Sahr 1730, fegen; fo konnen wir mit Recht fragen: wo waren bamals bie beutschen Dich ter, Redner, Geschichtschreiber, Staatsgelehrti, überhanpt geschmactvolle, ober eigentlich, mo waren

nur lesbare beutiche Schriftfteller, bie ein beuticher junger und wiffbegieriger Pring ben Meisterwerten, welche bas Jahrhundert kubwigs XIV auszeichneten, hatte vorziehen, oder ihnen nur gleichschafen konnen ?: Mein, es ift eine fehr arge Tanschung, wenn man unfre jegige reiche und in allen Fachern mit ber auss Lanbifden gludlich wetteifernde Litteratur ichon vor neunzig Sahren eben fo wie jest vorhanden fich bentt, und bann fich munbert; wie Friedrich eine folche Lite teratur nicht gekannt und geschät habe. Schriftsteller, welche bie legte Balfte bes achtzehns ten Sabrhunderts verherrlichten, waren bamale noch nicht geboren; Die fparlichen Erftlinge ber beutschen Mufen tamen nach langen Zwischenraumen gum Vorichein und konnten, auch wenn fie ichneller gefolgt maren, von einem mit anbern Dingen bochft bes Schäftigten Pringen, und nachher Ronige, nicht bemertt werden, ba fie felbft unter ben Gelehrten jes ner Zeit wenig beachtet wurden und Niemand ben Ronig barauf aufmertfam machte. Bwar batte Martin Opis ichon im fiebzehnten Sahrhundert finnvolle Bedichte gefdrieben, in welchen der Rens ner noch jegt bie Starke und ben Reichthum beute fcher Sprache bewundert; aber fcmerlich find fie bem koniglichen Junglinge, ber zu feinem Vergnugen und gu feiner Musbilbung Dichter lefen, nicht fritis

scher Litterator, noch beutscher Sprachsorscher wers ben wollte, bekannt geworden, da Opissens Gedichte damals noch nicht einmal auf eine Art gesammelt waren, die sie einem bloßen Liebhaber lesbar gemacht håtten 78). Sie waren nur einzeln in schlechtem Druck und in veralteter Rechtschreibung zu haben. Ein paar andere ältere beutsche Dichter, Canis und Besser, sind Friedrich wohl bekannt gewörden, da beide Brandenburger waren 79). Wer ihre Gedichte näher als dem Namen nach kennt, mag urtheilen, ob sie neben den Meisterwerken eines Racine, Boileau, Voltaire haben erträglich gesunden wers

<sup>78)</sup> Die erfte Sammlung von Opigens Gebichten haben Bodmer und Breitinger herausgegeben, und fie mit biftorischen und kritischen, zu ihrem Verftandniß sehr nothigen Anmerkungen begleitet. Der erfte Band ift erft 1745 zu Zurich erschienen, fand aber, bes innern Werths dieser Gebichte ohnerachtet, so wenig Beifall, daß die Fortsetzung zurücklieb. Eine zweite Ausgabe hat fast gleichzeitig, 1746, Tralles beforgt.

<sup>79)</sup> Canit farb icon 1699. Das Friedrich ihn gefannt habe, fagt er felbst, da er ihn le Pope d'Allomagne, le Poëte le plus élegant et le moins dissus de ceux qui ont fait des vers en notre langue nennt. Be ser ging aus brandenburgischen in sach siche Dienste, wo er als Rammerherr und Dospoet 1729 gestorben ift. Seine Gedichte sind von minderw Berth als Canigens, sehr masserigt und gedehnt.

Charakter Friedr. II 2c. Privatcharakter. 609

werben konnen. Paller und Pageborn, bie in spasterer Zeit der beutschen Dichtkunst große Ehre machsten, hatten zwar schon zu Friedrichs Jugendzeit zu singen angefangen, aber ihre einzelnen gedruckten noch sehr unvollkommenen ersten Versuche sind dem preußischen Kronprinzen schwerlich je bekannt gewors den 80).

Von geistlichen Rebnern (politische gab es bas mals noch gar nicht) waren im Jahr 1730 Reins beck 81) und Mosheim 82), die einzigen, welche bas

<sup>80)</sup> Die erfte Sammlung von Sagedorns Gedicten erfchien 1729 unter dem Titel: "Auserlesene Proben poetischer Rebenftunden." Diese Proben was ren aber so unvollommen, das der Dichter selbst nur wenige derselben in seine spätern Ausgaben aufgenommen hat. Die erften Gedichte Hallers sind 1732 unter dem Titel: Versuch schweizerischer Geschichte, ohns seinen Namen gedruckt.

<sup>81)</sup> Reinbed, Ober: Confiforialrath und Prediger in Berlin, ein großer Freund der Wolfichen Philosophie. Friedrich hat ihm bep seber Gelegenheit große Achrung bewiesen. Seine Schriften find ihm mahrscheinlich bedannt geworden. Er ftarb gleich ju Anfang der Regise rung des Rönigs.

<sup>82)</sup> Die erften heiligen Reben von Mosheim find fon 1725 erfchienen. Er murde Friedrich mo nicht fruber, boch im Jahr 1733 befannt, ba er ihn in Caljo bablum getraut hat.

v. Dobms Dentw. 4 3.

bas protestantische Deutschland ausstellen konnte; bas katholische hatte gar keine. Zene beiben sind Friedrich bekannt geworden, und von ihm geschätt. Sack 3) und Zerusalem 34) kamen etwas spåster; Friedrich hat beibe gekannt, und von ihnen eine gute Meinung geäußert. — Als Geschichtschreiber war Mascow ber einzige, ber in beutscher Sprache

ba,

<sup>83)</sup> Sads erfte Bredigten find erk 1735 erfchienen. Gein wichtigftes Bert, der vertheidigte Glaube ber Ehriften, ift zuerft 1748 gedruckt. Friedrich bewies feine Achtung für denfelben dadurch, daß er ihn 1744 in die wiederhergestellte Afademie der Biffenschaften aufnehmen ließ, obgleich, ihrer ursprünglichen Stiftung nach, Theologen, die nicht zugleich um andre Biffensschaften Verdienste hatten, von dieser wie von andern Afademien ausgeschloffen waren.

<sup>84)</sup> Jerusalems erfte Predigten sind erft lange nach dem angenommenen Zeitpunkt, nämlich 1745, erschienen; seine Betrachtungen über die Religion aber noch viel später, 1768. Dies leztere Werf wärde Briedrich gewiß sehr angezogen haben, da es vorzüglich gegen die ihm bekanntesten Gegner des Christenthums, Woltaire zc. gerichtet war; wir zweiseln jedoch, daß es zu seiner Kenntniß gekommen. Aber Friedrich, der Jerusalem persönlich kannte, und ihn gern als Abt von Rlosterbergen in sein Land gezogen hätte, hat noch in seinen leztern Lebensjahren sich sehr günstig über ihn gesausert, und die Schrift, welche Jerusalem, der des Rönigs über die deutsche Litteratur entgegensetze, sehr wohl aufgenommen.

bamale gefdrieben hatte 15), und unftreitig alle Worganger ben weitem übertraf: Friedrich tannte und fchagte ihn. Gein Bortrag ift flar, bestimmt und von ber bamale allgemein üblichen Ginmengung fremder Worte fren, ohne deshalb in den Rehler au verfallen, ben wir in unfrer neuesten Beit gefeben haben, wo übellautende neue beutsche Worte wider ben Beift unfrer Sprache ersonnen sind, die schwes rer ausgefprochen und behalten werden konnen, als langft aufgenommene allgemein bekannte frembe. Aber ungeachtet ber unftreitigen Borguge biefes Bes Schichtschreibers wird Reiner, ber ihn gelesen, Friedrich verübeln, wenn er einen be Thou, einen Boffuet und felbst Rollin vorgezogen bat. -Won politischen Schriftstellern war im Jahr 1730, und auch lange nachher, in beutscher Sprache noch gar Leine Rebe.

Aber wenn man sich auch überzeugt finden muß, daß Friedrich ber Jungling eine Litteratur nicht Q q 2

<sup>85)</sup> Mascows Abrif einer Geschichte bes beute schen Reichs ift zuerft 1722, bann weit vermehrter unter bem Litel: Einleitung zu der Geschichte des deutschen Reichs. Leipzig 1730 und 1737. Seine Geschichte der Deutschen ift 1726 gedruck.

lieben und ehren konnte, die noch gar nicht vorhans ben war; so verdient er doch vielleicht Tabel, bag er ale Mann und Ronig fo gar keinen Untheil ges nommen an bem ichonen Aufbluben unfrer Nationals Litteratur, baff er gar nichts gethan hat, um feine Landsleute zu ermuntern, es in Wiffenschaften unb gutem Geschmack weiter zu bringen! Bas wurde aus ber beutschen Sprache und Litteratur geworben fenn, wenn Friedrich nicht verschmaht hatte, unfer August zu senn, sagte schon Gellert, und wie oft ift ihm biefes nachgefagt, und in fpaterer Beit foaar mit lafternden Schmahreben! Aber man fen gerecht, und um es zu fenn, fege man fich in Friedrichs Stelle, und ermage bann, ob er in ber Lage, morin er mar, noch mehr fur Wiffenschaften und beutsche Litteratur habe thun konnen, als er gethan bat. Bon bem Augenblick an, wo er ben Thron bestieg, mar er wirklich felbstthatiger Regent, nicht nur bem Namen nach, fondern in der That, burchbachte alle auffern und innern Geschafte und leitete fie felbft an bem bestimmten Biel. Gleich im ersten Sahre murs be er in einen schweren Krieg mit einer Macht vers widelt, bie zwar fur ben Mugenblick in Berlegens beit gebracht werben konnte, aber ihm an Rraften ben weit n war, und beren ganglichen Kall nach ihrem eignen Intereffe mi nicht

nicht zugeben konnten. Er führte biefen und ben nachftfolgenden, ihm gur Behauptung bes beutschen Reichs abgedrungenen, Rrieg mit einem Beere, bas gwar in Fertigkeiten, bie auf friedlichen Uebungs. plagen erworben werben konnten, fehr geubt, an Arenge Bucht und Ordnung gewohnt mar, aber ben wirklichen Rrieg nicht aus Erfahrung tannte. fein reiferes Ulter fiel ein Rampf, ber um Genn ober Nichtfenn fur Preufen galt, und ber gegen bie wiber ihn verbundeten größten europäischen Machte, und zwar mahrend ber legten Sahre mit einem gum Theil aus unfichern Ueberlaufern bestehenden, unter ben Waffen erft zu bildenden und gu Beldenthaten gu begeisternden Deere geführt werden mußte. es in folder Lage moglich, jur Beforberung ber beutschen Litteratur etwas ju thun, und hatte er nach wiedererrungenem Frieden nicht ungleich brins genbere Geschäfte für feinen in allen Theilen gerruts teten Staat? Man ermage and noch Folgenbes. Friedrich fand in ber Beichaftigung mit den Wiffens schaften feine angenehmfte Erholung; biefe wurde gu einer fcweren, vielleicht wenig belohnenden Arbeit geworben fenn, hatte er fich unmittelbar mit Unters ftugung ber fcwachen erften Beftrebungen ber beuts Ichen Litteratur zu thun machen wollen, wozu er die Roften weit bringenbern Tudgaben gur Erhaltung bes **Q**q3

Ŀ

Friedrich wibmete Staats batte entziehen muffen. ben gräften Theil feiner Mufe ben Biffenschaften, aber zu feinem ewigen Rubm fen es gefagt, er ges borte nicht ju ben fogenannten gelehrten Ronis gen, die über ben Buchern ihren wichtigen Beruf vergaßen; er verfagte fich vielmehr fein liebstes Ber anugen, bas Studieren, wenn es barauf ankam, feine Regentenpflicht zu erfallen. Er liebte bie Wiffenschaften rein um bes Genuffes willen, ben er in ihnen fand, teinesweges um bes Scheins willen. Die fleinliche Gitelfeit, ein gepriefener Beforberer ber Gelehrsamteit zu heißen, war fern von ibm, bie schmeichlerischen Lobpreisungen ber Gelehrten, bie fo leicht zu erhalten find, maren ihm zu flein.

Aber bennoch ist unter ben schwierigsten Umstans ben mahrend dieses Konigs Regierung für die Wisssenschaften aller Art wirklich nicht wenig geschehen. Es haben unter ihm große Mathematiker, Naturs forscher und Aerzte gelebt, und Friedrich hat ihnen Beweise seiner Achtung gegeben, auch durch Anstalsten und sonstige Unterstüßung ihre Bemühungen bes sorbert. In der spekulativen Philosophie sind neut Systeme und Ansichten durch Molf, Alexander Baum garten, und zulezt Kant von preußisschen Universitäten ausgesangen. Sine wahrhaft

aufgeklarte, von ben Schlacken fruberer Beit gereis nigte und auf praktische Veredlung abzielende Theos logie ift, wie wir bereits bemerkt, burch Friedrichs weise gegen alle Parthenen gleich unpartheiisch beobachtete Dulbung febr beforbert; ba feine Meis nung begunftigt, teine gebruckt murbe, fo galt allein bie Wahrheit burch ihren innern Werth. Rechtsgelahrtheit wurde in allen Theilen grundlich bearbeitet; Friedrichs Gifer fur die Gefeggebung weckte ein allgemeines Intereffe fur biefelbe. Die alte Litteratur wurde unter Friedrich mit neu belebtem Gifer betrieben; er felbft beforberte biefes, fah befonders gern Ueberfegungen ber alten Claffis ter, überzeugt, daß bas Studium und die Nachbils bung ber Alten bas wirksamfte Mittel fen, eine neuere Nation vollkommner auszubilden, und fie zur Bervorbringung eigner Driginale fabig ju machen. Friedrichs Grofthaten hoben die Nation und belebe ten einen Patriotismus, bon bem man borber feine Ibee hatte; bies wirkte wohlthatig auch auf bie Litteratur. Gleims Rriegelieber maren acht beute fche Originale, bie wir allein Friedrichs Giegen verbanten; sie fanben allgemeine Beiftimmung, weil in ihnen die Empfindungen aller Bewunderer mabe rer Grofe in allgemein verständlicher Sprache ebel Der Ton ber Wahrheit war ausgebruckt maren.

in biefen Gebichten fo gut getroffen, baff man ans fangs fur ben Berfaffer ber einzeln erscheinenben Rriegelieber einen wirklich mitkampfenben Belben hielt; eine Taufchung, die Gleim felbst baburch bes forberte, baff er feine Lieber an feinen ben bem . Deere befindlichen Freund Rleift in ber Sanbichrift fandte, und fie von bort gebruckt fich wieber gufens ben lief. Huch bie eblen , gebankenvollen Gebichte Ramlers, auch bas erfte beutsche Rational : Luft: Leffinge Minna von Barnhelm, fviel. bas acht bentsche Sitten und bie burch ben Rrica hervorgebrachte Stimmung ber Beit fchilberte, mas ren ohne biesen nicht entstanden. Noch mitten in bem Kriege erschienen zu Berlin die Litteratur: Briefe 86) von einsichtsvollen, tenntniffreichen Berfaffern, beren bieber ungewohnte, aber beilfas me Rritit, bie beutschen Schriftsteller bewog, ftrengere Forberungen an fich felbft zu machen. Dies Alles wirkte langfam, nicht jedem Auge fichtbar, aber bebeutenb. Benn gleich fur Verbefferung ber Sprace und ichonen Litteratur nichts unmittelbar geschah, fo belebte boch ber burch Friedrich verbreis tete allgemeine wiffenschaftliche Beift, und die allen Standen mitgetheilte Begierbe, fich Renntniffe zu erwers

<sup>86)</sup> Briefe Die neuefte Litteratur betreffend. Berlin, 24 Theile, 1760 bis 1765.

erwerben, Alle und Jebe, und felbst ber von Fries brich einer fremben Sprache gegebne Vorzug und feine partheiliche Begunftigung einer fremben Litteras tur reigte Die Deutschen, die ihrige um fo eifriger gu bearbeiten, und' bem Konige zu beweisen, daß fie, auch trog feiner ihnen entzogenen Ermunterung, fich gu hoherer Vollkommenheit zu erheben, und ihre Werke seiner Beachtung wurdig ju machen vermögten 87). Diesem nicht beabsichtigten, aber gewiß wirklichen Einflug Friedrichs ift es beizumeffen, dag bie schone Litteratur in keinem beutschen Lande so fruhe und so bedeutende Fortschritte gemacht hat, als im Branbens burgifden und bem benachbarten Sachfen, beren Pols fer, wenn gleich die Regierungen oft feinblich gegen einander ftanben, boch burch Gleichheit ber Sitten und Geiftesbilbung enge mit einander verbunden mas Friedrich hat auf das ihm oft unterworfene ren. Sadifen, fo wie auf bas gange nordliche protestantis fche Deutschland machtig gewirkt, und man tann ben Bortritt, ben legteres in aller geiftigen Bilbung bor  $\Omega a 5$ bem

87) Wir find in diefer unfrer Anficht ju unferer Freude febr beftärkt dadurch, bag einer unfrer erften Manner obnlangst eben diefe Idee geaußert, und gerade Friedrichs gegen die deutsche Litteratur bewiefene Abneigung für einen derfelben gunftig gewordenen Umstand erklart bat.

S. von Gothe "Aus meinem Leben," ater Theil,

6. 160. bem füblichen und ben katholischen Landen errang, unstreitig mit zu ben glucklichen Folgen von Friedrichs Regierung rechnen.

Dieser Konia hat zwar bis in sein Alter seine litterarischen Grundfage nicht gewandelt; er las bis ans Ende die Meifterwerke ber frangofischen Litteratur . mit immer gleicher Bewunderung, aber die neuern Produkte berfelben thaten ihm weniger Genuge. fand in beren Dichtern zu viel Rleinliches und Unbebeutendes, und noch weniger gefielen ihm bie profais fchen Schriften, besonders die sogenannten philosos phischen, in benen er zu wenig Gehalt fand. fturmischen Unfalle auf die Religion miofielen ihm sehr, weil er, ben aller Unvollkommenheit ihres Bore trages, beren wohlthatige Folgen und ihre Unents behrlichkeit für bas Bolk immer mehr einsabe; eben so war ihm die Unfechtung aller der Grundfaße zu auf benen die Sicherheit aller burgerlis wider. den Gefellichaft beruht; er beforgte von diefer Uns fectung und ihrer weitern Berbreitung üble Folgen, und ergriff noch felbst die Feber, um sie zu bekams pfen 88).

Fries

<sup>88)</sup> G. Beilage M. IV. 5. 6.

Friedrichs Urt zu ftubieren war ihm eigenthuns lich, und er hatte fie fo eingerichtet, wie er fie fich felbft am zuträglichften bielt. Er las nicht gerade bie neuesten Schriften, noch weniger überlief er feine Letture bem Bufall, und bem Wechfel ber Laune, fonbern in fastgefezter Ordnung las er immer wieber biejenigen Werte, bie er in jedem Rache bewährt gefunden; biefe wiederholte Lefung machte ihm gewiffe Werke besto lieber, je vertrauter er mit ihrem Ins Meue Schriften wurben nur erft auf nern wurde. ben Rath von Mannern, beren Urtheil er trante, gelesen, und erft bann in ben Kreis ber wiederholt zu Lesenden aufgenommen, wenn er sie nach eigner Lesung beffen werth fand. Um indef mit ben Fortschritten ber Litteratur fortzugeben, ließ er sich von feinen ge-Tehrten Umgangegenoffen, ober ben Borlefern, beren wir erwähnt haben, darüber Bericht erstatten, und wenigstens ben Inhalt ber vielen neuen Schriften, bie. ibm jugefandt murben, bortragen.

Sin vorzügliches Vergnügen bes Königs mar bie Musik. Er hatte natürliches Talent für bieselbe, mußte aber bieses in der Jugend im Verborgenen ausbilden, weil der Vater auch diese Neigung des Sohns nicht leiden konnte. Er wurde dagegen von der Königin, seiner Mutter, in deren geheimer Vefries bigung

bigung unterftagt. Der Konig August II von Polen hatte, wie er nach Berlin tam, ben berühmten Dus fitlehrer Quan; in seinem Gefolge, und ber Rrons pring nahm fogleich Unterricht ben ihm. Die Konis gin hatte ihn gern, bamit ber Unterricht fortgefest werben konne, in ihre Dienste genommen, ba aber bieses Schwierigkeiten fand, erlaubte ber Ronig von Polen wenigstens, bag Quang jahrlich zweimal nach Berlin tame, um ben Pringen auf ber Flote, ohne Wiffen bes Baters, zu unterrichten. Sobald Fries brich zur Regierung tam, berief er Quang unter febr guten Bedingungen als erften Rapellmeister in feine Dienste. Er ift in benfelben bis zu seinem Tobe geblieben, und immer mit auszeichnender Achtung behandelt.

Obgleich ber König in jungern Jahren auch bas Klavier spielte und für basselbe selbst komponirte, so war boch die Flote sein Lieblings. Instrument, auf dem er von Quanz gründlichen Unterricht erhielt. Nach dem Urtheil der Kenner hat er die Flote meissterhaft gespielt. Alle Abend hatte er ein Concert ben sich, in welchem er selbst spielte, und zu dem er immer mit sehr guter Laune kam; nur ben sehr drins genden Geschäften, oder ben Unpässichteit wurde dies ausgesezt. Er pstegte sich auf jedes dieser Concerte

Daburch vorzubereiten, baf er alle Stude, bie barin portommen follten, vorher burchfpielte, aufferbem aber phantafirte er einfam auf feinen Bimmern, bin und hergehend, befonders in ben Morgenftunden, awischen seinen Arbeiten. Er hat felbst gesagt, baff er mabrend biefes Phantasirens oft gar nicht an bas bente, was er spiele, sondern allerlen ihm grade ins tereffante Dinge überlege, woben ihm benn oft die gludlichften Gebanken gekommen waren. Die Musik bat unftreitig einen febr großen Ginflug auf feinen Charafter gehabt; er liebte besonders bas Ernsthafe tere, Sanfte und Rubrende, und ohne Zweifel ift burch die Musit eine gewisse Sanftheit in alle seine Empfindungen gebracht, die unruhigen Begierden bes Chrgeizes find befanftigt, und er ift mit fich felbft und Unbern gufriebner geworben. Gewiff murs ben Beobachtungen über Friedrichs eigenthumliche Urt bie Musit auszuuben, und über die Wirkungen bers felben auf feinen Charatter, von einem Quang nies bergefdrieben, febr intereffant fenn. Wir batten ben einzigen uns bekannten Mann, ber einen fols den Auffaß noch hatte liefern tonnen, Reichard, ber in ben legten Jahren Friedrichs Rapellmeifter war, ersucht, burch einen folden Auffas unfer Werk zu zieren; aber er ift leiber, ehe er fein Berfprechen hat erfullen tonnen, gestorben. Schwerlich

lebt jezt noch Jemand, ber folchen Verluft erfegen Konnte.

In feiner Jugend war auch das Tanzen ein Liebs lingsvergnugen Friedriche. Er tangte mit fo vieler Grazie, bag man ben ben glanzenden Festen, Die er nach ber erften Sulbigung in Schlesien gab, fagte, er habe bas land burch bas Schwerdt, aber bie Bers gen ber Damen burch sein schones Tangen erobert. Friedrich liebte auch bas Vergnügen Des Theaters, und mahrend ber frühern Zeit unterhielt er eine itas lienische Oper und ein französisches Schauspiel; er wandte viel an, um gute Schauspieler und Sanger In ben fpatern Sahren aber horte bas zu erhalten. Schauspiel gang auf, nur die Oper murde beibehals ten, obgleich ber Ronig auch biese in ben lezten Sabi Wie er aus dem baperschen ren nur felten besuchte. Rriege gurudtam, horten auch die regelmäßigen Coneerte ben ihm auf, doch ließ er noch zuweilen ben fich Musit machen, beren aufmerksamer Buborer er ims Man hat bemerken wollen, es fen nicht mer blieb. ohne nachtheiligen Ginfluß auf Friedrichs Stimmung gewesen, daß er feinem Lieblings : Wergnugen entfas gen muffen; biejenigen, bie ihn naber umgaben, bas ben wenigstens behauptet, er fen von diefer Zeit an ungleich reizbarer, und empfindlicher gegen unanges nehme Einbrude geworben.

Manche Lefer wird es vielleicht befremden, wenn wir sagen, daß hiemit auch bereits alle Vergnüguns gen Friedrichs angedeutet sind; denn Denken und Studieren, angenehmer Umgang mit geistvollen Mensschen und Musik — diese vollenden in der That deren Kreis. Doch muffen wir den Genuß der schönen Natur noch hinzufügen, für die Friedrich viel Emspfindung hatte. Er ging oft Stunden lang einsam in seinen Garten spazieren, und überließ sich dann ohne Zweisel dem Nachdenken über wichtige Gegensstände.

Zwey Arten von Vergnügungen, ohne die, wie man an manchen Höfen glaubt, große Herren nicht leben können, die Jagd und das Spiel, liedte Friedrich nicht und misbilligte sie auch ben Andern. Die Jagd hat er in einer seiner frühesten Schriften Die Jagd hat er in einer seiner frühesten Schriften dehr strenge beurtheilt, und vielleicht sie etwas zu alls gemein verworfen; aber er hatte durch das Beispiel seines Vaters die Nachtheite gesehen, welche eine leis benschaftliche Uebertreibung dieses Vergnügens hers vorbringt, er hatte das viele Ungemach kennen lernen, welches durch die Jagdliebhaberen der Großen für das Volk entsteht; er wußte, wie schwer es sen, sich im Genuß

<sup>89)</sup> In bem Anti, Machiavell Rap. 14.

Genug biefes Bergnugens ju magigen, wenn man sich einmal an daffelbe gewöhnt hat, und er fand es ungereimt, bie Jagb ein Bilb bes Krieges gu nen-Die größten Felbherren, fagte er, Guftav Abolph, Turenne, Marlborough, Gugen, waren keine Jager, und wir finden dies auch nicht von Alexander, Scipio und Cafar bemerkt; dagegen find Ronige, die gar teine Rriege führten, leidenschafte liche Jager gewesen. Er glaubte, baf bie Wors theile, welche man ber Sagb beimift, Bewegung und Genug ber Luft, burch unschuldiges Spazierens geben und Reiten viel zweckmäßiger erreicht wurben, "boch," so schließt er feinen Auffaß über diese Mas terie, "wollen wir tein Vergnugen gang verbammen, "wenn es mit Magigung und felten genoffen wird; "aber bas hauptvergnugen eines Regenten muß bie "Thatigkeit fur das Gluck feines Bolks fenn. Webe "bem, welchem bieses nicht genügt."

So verwarf er auch das Kartenspiel als eine jedes Menschen, der etwas Besseres zu thun vermag, unwürdige Vergeudung der Zeit. Schon in der Jusgend fand er an demselben nicht Geschmack, und konnte es auch bep Andern nicht leiden; im mannlischen Alter hatte er vollends nicht Zeit, und im höhern Alter, das Kartenspiel gebrauchen, um

bie abgestumpste Thatigkeit des Geistes neu zu beles ben, bedurste er dessen nicht, weil er sein thatiges Leben ganz in gewohnter Art bis ans Ende fortsezte. Ueberhaupt bedurste Friedrich durchaus keines Zeits vertreibs; er wollte die Zeit nicht blos hindringen, sie nicht tödten, sondern benußen, und um dieses zu bewirken, und um mit allen seinen verschiedenartigen Geschäften zu rechter Zeit fertig zu werden, bedurste er der sorgsältigsten Eintheilung derselben. Er hat durch diese auch wirklich zu Stande gebracht, was wir gesehen haben; für sedes Geschäft fand er die passenhsten Stunden, wurde mit Allem sertig, und nie war er die zum Uebermaaß ermüdet, war nie gepreßt, und hatte doch nie Zeit übrig.

In jedem Jahre waren während bes Sommers die militairischen Reisen in schicklicher Folge vertheilt. Friedrich sahe und untersuchte auf denselben die in den verschiedenen Provinzen vertheilten Truppen; neben diesem Hauptzweck erhielt er sich aber durch diesen bstern Besuch der einzelnen Theile des Landes in stets vertrauter Bekanntschaft mit demselben. Während dieser Reisen wurden die gewöhnlichen Geschäfte nicht unterbrochen, sondern gingen ganz in gewohnter Ordanung fort, nur wurde Alles so eingerichtet, um die Beit, welche das eigentliche Reisen ersoderte, möge v. dohns Ventw. 4B.

lichft wieber einzubringen. Alle eingehenben Sachen wurden nachgefandt, und auch bas Rabinet begleitete ben Konig; an jedem Morgen machte er, noch ebe er gu ben Revuen ritt, bie bringenbften Gachen ents weber allein, ober mit ben Rabineterathen ab, bie übrigen murben, nachdem et von ben Truppenubuns gen jurudgefommen, noch am Bormittage borges nommen. Der Ronig bereitete fich auf biefe Reifen baburch bor, baff er, fo wie beren Zeit herannabte, jeben Zag etwas fruber aufftanb, um fich baran gu gewöhnen. Diese Berfruhung bes Tages fing ichon im Kebruar an, und nahm allmählig fo gu, daß in ber Mitte bes Commers, zur Zeit ber militalrifden Reifen, bie Arbeitszeit icon um 2 Uhr bes More gens anfing. Nach ber Rudtehr von ben Reigen wurde bem Schlaf taglich wieber etwas jugefest. Much feine taglichen Lekturen wurden mabrend ber Reise nicht unterlaffen, aber abgefürzt, und ges wohnlich nur tleine Schriften gelefen, um in gros Bern Werten nicht fo oft abbrechen gu muffen. Die Privatcorrespondenz wurde auf bas Nothe wendigste eingeschrankt, und burch alle biese Eleinen Mittel fo viele Zeit gewonnen, bag ber Sang ber Hauptgeschäfte mabrend ber Reisen gar nicht litt. und wer mahrend berfelben an ben Konig fchrieb, ers bielt fast eben so schnell wie fonft eine Antwort. Sim Maps

May , Monat wurde bie Befichtigung ber Truppen in ber Mart, welche fich ben Berlin gusammenzogen, angefangen; bann nahm ber Ronig ein Gleiches mit ben Magbeburg : Salberftabtischen vor. Weftphalen, wo bie Revuen in frubern Zeiten auf die Magdeburgie fchen folgten, pflegte er in ben legtern Sahren felten gu besuchen, fondern übertrug die Untersuchung ber bortigen Truppen einem General's Infpetteur. Oft machte er von Magdeburg aus einen kurzen Befuch in Brauns fcweig, weilte bann nur turg in Dotebam und eilte hierauf zu den Revuen in Pommern und Weftpreus Ben; nur felten ging er nach bem fiebenjahrigen Rriege auch bis Oftpreugen. hiervon gurudgetehrt folgte eine Erholungszeit, mabrend welcher ber Konig theils Glieder feiner Familie, theils Freunde und Bekannte ju fich berief, an beren Umgang er Bergnugen fand. In ber Mitte Augusts ging er nach Schlesien, wo er bie an verschiebenen Orten ausammengezogenen Truppen in Augenfchein nahm; gewöhnlich wurden auch die dortigen Bestungen besucht. Unfangs Septems bers kam er von da zurud, und die Untersuchungen ber Urtillerie, und anlegt bas fogenannte große Derbfts mandver ben Potebam machten ben Schlug. bem legtern wurden bie großen Operationen bes Rvies - ges praktisch geubt, auch neue Erfindungen pros birt; sie waren fur Renner ber Kriegekunft vor-Rr 2 14gs

süglich lehrreich. Es wurden zu demfelden Offis
eiere aus allen Provinzen abwechselnd eingeladen, und
diejenigen, welche sich noch außerdem dazu meldeten,
wurden gern zugelassen; auch fremde Militairs en
hielten die nachgesuchte Erlaubniß, diesen Uebungen
beiwohnen zu dürsen, ohne Schwierigkeit. Diese
militairischen Reisen fanden während der Friedens
zeit jedes Jahr in gleicher Ordnung statt, und vielleicht
tit kein Beispiel, daß der König sie nicht, und zwar
zede zu der festgesezten Zeit, vorgenommen hätte.

eingetheilt, so baß kein Seschäft bas andere brangte, und für jedes sich der bequeme Augenblick fand. Die frühen Morgenftunden waren, wie wir es beschrieben haben, den einsamen Arbeiten des Königs, oder den Porträgen der Kabineterathe gewidmet; nach diesen wurden militairische Uedungen vorgenommen. Der König wohnte jeden Morgen der Parade ben, und sahe auf derselben auch die fremden Militairs, die vorgestellt zu werden wünschten. Daneben fand sie vorgestellt zu werden wünschten. Daneben fand sie Peit zu Spazierritten und Audienzen, auch zu Privatcorrespondenzen und eignem Lesen. Dann kam die Zeit der Tasel, zu welcher der König immer mit bester Laune erschien; die Dauer der Tasselzeit hing von dem Vergnügen ab, das der König

her wurden alle Sachen, die am Morgen vorgetrasgen und bis dahin expedirt waren, dom Könige untersschrieben; darauf folgte Spazierengehen, oder Conscert, oder eigne Lekture, und besonders die Conversschion mit Freunden, vorzüglich mit den Gelehrten, die der König um sich hatte, oder mit den Lekteurs. In spätern Jahren soupierte der König nicht, doch ließ er zuweilen einige Freunde in seinen Zimmerssspeisen, und wohnte der Unterhaltung derselben bep. Nach 9 Uhr ging er regelmäßig zur Ruhe.

Wenn gleich bas hier beschriebene Leben ben Schein ber Ginformigkeit bat; fo ift bies boch wirt. lich nur Schein. Die Lebensart Friedrichs mar in ber Wirklichkeit minder einformig, wie die jedes andern Hofes, ba an Sofen nothwendig bie Dinge in einer gewiffen Ordnung, und alfo nach festgefegten Borfdrife ten gefchehen muffen, welche Regelmäfigfeit auch wirklich fur Alle, bie mit bem hofe ju thun haben, Die bequemfte Lebensart ift. Die Handlungen unb Genuffe Friedrichs folgten gwar in gleicher Ordnung auf einander, und in berfelben war Alles ein Mal wie bas andere bestimmt; aber bennoch war bas ins nere Leben bes Ronigs in beständiger Bewegung und Abwechselung. Die großen Ibeen, die manniche facen Rr 3

fachen Entwurfe, bie er ju jeber Beit hatte und ans: führte, erhielten ihn darin, und wir glauben behanpten ju tonnen, baf Friedrich weit mehr Genuf, und auch mehr Mannichfaltigfeit in biefem Senuf gebabt habe, ale andre groffe Berren, bie ermubet von einer Luftbarkeit zur andern übergeben, von keiner lebhaft gerührt werben, weil sie an keiner lebenbigen Untheil nehmen, und burch nichts befriedigt werben konnen, weil sie burch nichts eigentlich angezogen wers Friedrich genoß jedes Bergnagen gang, weil er ben jedem, so wie ben jedem Geschäft, immer gegens wartig war, sich, wahrend er mit bem einen zu thun batte, burch nichts Anderes gerffreuen und abzies ben lief. Seine gewöhnliche Stimmung mar ernft. haft, aber biefer Ernst hatte nichts Storriges und Abweisendes; eine fiete, rubige Beiterkeit, ein fic immer gleich bleibenber Ausbrud innerer Bufrieben beit wurden ben ihm bemerkt, baber mar er flets gu jeder Unterhaltung bereit, nahm Seben, ber fich ihm nabte, mit Freundlichkeit auf, und wies keinen Untrag, ber ihm gemacht wurde, auf eine raube und verbriefliche Art ab 90). Sorgen und Geschäfte

waren

<sup>90)</sup> Wir finden fo eben beim Solus unfrer Arbeit in ber Berliner Saude . und Spenerfchen Zeitung vom Jahr 1819. Nr. 11. eine in vielem Betracht merkmar. bige

Charafter Friede. II 2c. Schlingbemertung. 63x waren in ben ihnen gewibmeten Stunden gang abs gemacht, und man konnte von Friedrich fagen, was

Rr4 þ

bige bieber geborige Anefbote, welche ben Ronig fo gang in feiner naturliden Gutmutbigfeit, und in feiner Bewohnung, fic auch in Die Lage eines Beringern theilnebmend zu verfegen, barftelt, bag mir glauben, se merbe jedem Lefer Bergnugen machen, fie bier ju finben. Bir geben fie , wie ber Berfaffer felbit, ein armer Randibat der Theologie, in einer banbidriftlich binterlaffenen Lebensbefdreibung fle erzählt bat; Die upgeschmudte Ergablung felbft ift binlanglich Burge får ibre Babrbeit. Die Beitung fagt nichts weiter von Diefem Berfaffer, und nennt nicht einmal feinen Ramen. Er batte in feinem Baterlande Tharingen feine Berforgung finden fonnen, und ging, um Diefelbe in Berlin ju fuden, im Jahr 1766 nach Diefer Sauptfight. Dod wir ergablen nun, wie es ibm bort ergangen, mit feinen eignen Borten.

"Als ich jum erften Mal im Juhr 1766 hieher kam, "wurden mir bep Bistirung meiner Sachen auf dem "Pachofe 400 Reichsthaler Rarnberger ganze Baten "weggenommen. Der König, sagte man mir, batte "schon etliche Jahre die Baten ganz und gar verschlaszen laffen, sie solten in seinem Lande nichts gelten, "und ich wäre so kühn und brächte die Baten bieber, "in die königliche Residenz — auf den — Packen, bof! — Kontrebande! — Das "war ein schoner Willsommen! Ich entschuldigte mich "mit der Unwissenbeit: käme aus Apüringen, viele "Reilen Weges ber, hätte mithin sa unmöglich wissen "seinen, was Se. Majestär der König in Dero Läne, "dern verbieten lassen.

ber schwebische Ranzler Oxenftierna von fich gerahmt haben soll, bag er nie eine Sorge mit zu Bette ger nome

> "Der Padhofs Inspettor: Das ift feine "Entschildigung. Wenn man in eine folde Refiden; "reisen und daselbft verdleiben will, so muß man fich "nach Allem genau erkundigen und wiffen, was für "Belbsorten im Schwange geben, damit man nicht durch "Einbringung verrufner Rause Gefahr laufe.

> "Ich: Bas foll ich benn anfangen? Sie neb"men mir ja sogar unschuldig die Selber weg! Bie
> "und wovon soll ich benn leben?

"Badd. Infp.: Da mut Er aufeben, und ich "will ihm fogleich bedeuten: wenn bie Cachen auf ben "Padhofe vifitirt worden, fo maffen folde von ber "Stelle gefdafft werden. - Es murbe ein Schiebe "farner berbeigerufen, meine Effetten fortaufabren; die effer brachte mich in Die Jabenfrage in ben weifen "Sowan, warf meine Saden ab und foderte vier "Grofden Lobn. Die batte id nicht. Der Birth fan "berbep, und als er fab, baf ich ein gemachtes Reber-"bett, einen Roffer bou Bafde, einen Gad son Ba "der und andre Mleinigfeiten batte, fo bezahlte er "ben Trager und wies mir eine fleine Stube im Soft "an. Da fonnte id mobnen, Effen und Trinfen wolle ger mir geben; - und fo lebte ich benn in Diefem Bak-"bofe acht Boden lang obne einen blutigen Beller, in lau-"ter gurdt und Angft. In dem weißen Soman fpannen "Bubrleute aus und logiren ba, und fo fam benn bis "ters ein gemiffer Abvotat B. . . babin und batte "fein Werf mit den gubrleuten; mit biefem wurde ich abt: Charakter Friedr. II 2c. Privatcharakter. 633
nommen habe. In den Stunden der Erholung und
des Umgangs war er daher jedem Sindruck offen,
Rr 5 und

"befannt, und flagte ibm meine ungladliden Sata. "Er perabligirte fich, meine Gelber mieber betbeigu-"fcaffen, und ich verfprach ibm fur feine Bemubung geinen Louisb'or. Den Mugenblid mußte id mit ibm "fortgeben, und fo famen wir in ein großes Daus; ba "ließ B. . . burd einen Bebienten fic anmelben, aund wir famen in Continenti por ben Minifter. Der Advotat trug die Sade por und fagte unter andern: Babr ift es, bag ber Ronig bie Bagen gang und aer verfcblagen laffen; fie follen in feinem Lanbe unicht gelten : aber bas weiß ber Krembe nicht. "nebin extendirt fic bas Edift nicht fo weit, bag man "ben Leuten ihre Bagen wegnehmen foll ic." --"Dierauf fing ber Minifter an ju reben: "Monfieur, "fend ibr ber Mann, ber meines Ronigs Manbate "burdlodern will? 3d bore, ibr babt Luft auf bie "Dausvogten? Rebet weiter, ihr follt au ber Chre "gelangen ac." - Bas thut mein Advofat? Er "fubmittirte fic, und ging jum Tempel binqus; ich "binter ibm ber, und als ich auf die Strafe fam, fo "mar B. . . über alle Berge; und fo batte er benn "meine Sade ausgemacht bis auf Die ftreitigen Punfte. "Enblid murbe mir ber Rath gegeben, ben Ronig "supplicando anguereten, bas Memorial aber muffe agang furg, gleichwol aber bie contenta barinnen feyn. "Ich foncipirte eine, mundirte es und ging bamit mit "bem Mufichlug bes Thors, ohne nur einen Wfennig "Beld in der Tafde ju baben (o ber Bermegenbeit!) "in Bettes Ramen nach Potebam, und ba mar ich ,,ayd

und tein guter Gebante eines Freundes ging für ihn verloren.

6

"bud fo gladlid, fogleich ben Ranig gum erftenmalt "in feben. Er war auf bem Schlofplage beim Erer-"ciren feiner Goldaten. Als biefet vorbep mar, ging ger in ben Barten, und bie Golbaten ans einanber; "vier Officiere aber blieben auf bem Blage und fpa-"lierten auf und nieber. 36 wußte vor Muat nicht, "mas id maden foute, und bolte bie Bapiere ans "ber Tafche. Das war bas Memorial, amen Teftie "monia und ein gedructer Thuringifder Bas. Des "faben die Officiere, tamen grade auf mich m nub "fragten: was ich ba fur Briefe batte ? 3d fommu-"nieirte folde willig und gern. Da fie gelefen batten, "fo fagten fie: "Bir wollen ibm einen guten Rath "geben. Der Ronig ift beute extragnabig, und gani "allein in den Barten gegangen. Bebe er ibm auf ben "Infe nad, er wird.gladlid fepn." . Das wollte id "nicht; bie Chrfurcht mar ju groß; ba griffen fie ju. "Giner nahm mich beim rechten, ber anbre beim fin "ten Arm. Bort, fort in ben Barten! 216 mir nun "babin tamen, fo fucten fie ben Ronig anf. Er mar "ben einem Gemachfe mit ben Bartnern, budte fic, .,,und batte und ben Raden jugemendet. Dier mußte "ich fteben, und bie Officiere fingen an in ber Stille "iu fommandiren: "Den but unter ben linfen "Arm! - Den rechten guß vor! - Die Bruft "beraus! - Den Ropf in Die Bobe! -"Briefe aus der Tafche! - Mit ber rechten Sand "bod gebalten! - Go febt!" - Gie gingen fort, "und

So war Friedrich in jedem Zeitpunkte, als Ges schäftsmann und als Mensch, ganz der er senn mußte

"und faben fich immer um, ob ich auch noch fo wor-"be fieben bleiben. 3ch mertte mobl, bag fie beliebe "ten ibren Spaß mit mir ju treiben, fand aber wie "eine Mauer, voller gurcht. Die Officiere maren taum "aus bem Garten binaus, fo richtete fich ber Ronig "auf, und fab die Dafdine in ungewöhnlicher Pofitur Er that einen Blid auf mich; es mar, gals wenn mich bie Sonne durchftrablte; er fcicfte ,,einen Gartner, die Briefe abjubolen, und als er fol-"de in bie Sande befam, ging er in einen andern Bang, "wo ich ibn nicht feben fonnte. Rury barauf tam er "wieber gurud ju bem Gemachfe, batte bie Papiere in "ber linten Sand aufgeschlagen, und mintte bamit, "naber ju fommen. 3ch batte bas Berg, und ging grabe "auf ibn zu. D wie allerbulbreichft rebete mich ber "große Monard an: "Lieber Tharinger! er bat au "Berlin burd fleifiges Informiren ber Rinber bas "Brot gesucht, und fie baben ibm bep dem Bifitiren "ber Cachen auf bem Dadbofe fein mitgebrachtes Thus, "ringer Brot meggenommen \*). Babr ift es, Die "Bagen follen in meinem Lande nichts gelten; aber fie batten auf bem Badbofe fagen follen: "fepb ein Frember, und miffet bas Ber-"bot nicht. Boblan. mir "Beutel Bagen "gebt folde mieber jurud nach Tharins

<sup>7)</sup> Bermuthlich bie Borte bes eingereichten Memerials.

pub sen wollte. Alle Berhaltniffe waren ben ihm in steter Harmonje, nie war eins bem andern hinder lich;

> agen, und laffet end anbere Gorten afdiden; aber nict begnebmen. "Bebe er fid jufrieben: er foll fem Gelb com lemerene surid erbalten. Aber, lieber Rann, Ber: "lin if iden ein beifes Blafter; fie verfdenten be unidts; er ift ein frember Menfd; che er befanst "wird und Information befommt, fo ift bas Bis-"den Geld verjehrt; mas bann !" - 34 verfand "bie Sprace recht aut; Die Chriurdt war aber ju gerof, dag ich bette fagen tonnen: Em. Majefit "baben bie allerbidfte Onabe und nerforgen mid. -"Beil id aber fo einfaltig war, und um nides bat, "fo wollte er mir aud nichts anbieten. - Und fo ging er benn von mir meg, war aber famm feche bis "acht Schritte gegangen, fo fabe er fic noch mir jum und gab ein Beiden, bat id mit ibm geben "folle. - Und fo ging benn bas Eramen an;

"Der Rouig: Bo bat er flubiert ?

"3 4: Em. Majeftat in Jena.

"Der A.; Unter welchem Prorefter ift er inferibirt

иЗф: Unter dem Profeffor Theologiae Dr. Sortid.

peder R.: Bas waren benn fonft noch far Professeren

Charakter Friedr. II 2c. Privatcharakter. 637 lich; Friedrich war ein hochst glücklicher, mit sich selbst und seinen Umgebungen zufriedner Mann; er war

"36: Bubdaus, Dang, Beiffenborn, Baid.

"Der R.: Sat er benn aud fleifig Biblica gebort?

"36: Beim Bubbao.

"Der R.: Das ift bei, ber mit Wolfen' fo viel "Rrieg hatte?

"36: Ja Ew. Majeftat. Es war -

"Der R.: Bas bat er benn sonft noch får nätliche "Rollegia gehört?

"Ich: Ethica et Exegetica beim D. Bortich, Herme"nevtica et Polemica beim D. Balch, Hebraica beim
"D. Danz, Homiletica beim D. Beiffenborn, Passo"trale et Morale beim D. Buddo.

"Der R.: Ging es benn ju feiner Beit noch fo toll "in Jena ber, wie ehebem bie Studenten ohne Uns "terlaß fich mit einander tagbalgten, baber ber bes "fannte Bers tommt:

Ber von Jena tommt ungefdlagen, Der bat von großem Blud ju fagen.

"Ich: Diefe Unfirmigfeit ift gang aus ber Mobe ge"fommen, und man kanmbort anjest sowohl, als auf an"bein Universitäten, ein ftilles und ruhiges Leben fab"ren.

war vollig befriedigt burch ben Genuß bes Suten was fein Leben ihm barbot, aber nie bis zum Uebermaaß

> ... ren, wenn man uur das die eur hie? observiren mill. "Bey meinem Anjuge fcafften Die Durchl. Nutritores "Academiae .(Etneftinifder Linie) Die fogenannten "Renomiften aus dem Bege, und ließen fie ju Gife-,nad auf die Bartburg in Bermabrung feben; ba "baben fie gelernt rubig fepn. - Und fo folug "bie Glode eins. "Run muß ich fort," fagte ber Ro. "nig, "fie marten auf die Suppe." - Und ba mir "aus. dem Barten famen ; maren bie vier Officiere "noch gegenwartig und auf bem Schlofplate, Die ginigen mit bem ISnige ins Golof binein, und fam "feiner wieber aurud. 3d blieb auf dem Schlog. "plate feben, batte in 27 Stunden nichts genoffen, inicht einen Dreier in bonis ju Brote, und war in "einer vehementen Dipe vier Deilen im Sanbe gemas etet. - Da mar's wol eine Runft bas Beulen gu "verbeißen. In biefer Bangigfeit meines Bergens "tam ein Rammerbufar aus dem Schloffe und frag. "te: "Bo ift ber Dann, ber mit meinem Ronige "in bem Barten gewefen ?" 3ch antwortete: "hier!" "Diefer führte mich in's Solog in ein großes Bemad, "wo Magen, Ladepen und Sufaren waren. ,, Bufar brachte mich an einen fleinen Tifd, der mar "gebedt, und Rand barauf: eine Suppe, ein Be-"richt Rindfleifd, eine Portion Rarpfen mit einem ,, Gartenfalat, eine Portion Bilbbret mit einem Gur-"fenfalet. - Brot, Deffer, Gabel, Loffel, Galg ... mar alles da. Der Sufar prafentite mir einen Stuhl dau,,

maaß gesättigt. Er lebte lange genug, um bie Fologen seiner Thatigkeit in ihrem ganzen Zusammens hange

"und fagte: "Die Effen, die bier auf bem Tifche fe-... ben, bat ibm ber Ronig auftragen laffen, und be-"foblen, er foll fich fatt effen, fich an Riemand febe "ren, und ich foll ferviren. Run alfo frift baran!" "36 mar febr betreten, und mußte nicht, mas ju "thun fep, am menigften wollte mir's in ben Ginn, "bag bes Konigs Rammerbufar auch mich bedienen "follte, - 3d nothigte ibn, fic ju mir ju fegen; "als er fich weigerte, that ich, wie er gefagt batte, "und ging frifc baran, feste mich, nahm ben Loffel jund fubr tapfer ein. - Der. Dufar nabm bas "Bleifc vom Rifde und feate es auf die Robipfanne, "eben fo fontinuirte er mit gifd und Braten, und "foentte Bein und Bier ein. - 3d af und trant "mich recht fatt. Den Ronfeft, Dito einen Teller voll "großer ichmarten Rirfden, und einen Teller von Bir-"nen padte mein Bedienter in's Papier und fenfte mir "folde in die Tajde, auf dem Radwege eine Erfrie "foung ju baben. Und fo fand ich benn von meiner "tonigliden Tafel auf, bantte Gott und bem Ronige "bon Bergen, daß ich fo berrlich gefpeifer worden. "Der Sufar raumte auf. Den Augenblid trat ein Ce-"fretarius berein und brachte ein verichloffenes Re-"ffript an ben Padbof, nebft meinen Testimoniis und "bem Baffe jurud, jablte auf ben Tifch funf "Comangoufaten und einen Friedrichsb'or: "Das "foide mir ber Ronig, bag id wieber jurud nad "Berlin fommen tonnte." Datte mid nun ber Dufar ,,(n\$

hange mit Wohlgefallen zu übersehen, aber er starb, wie er Alles vollendet hatte, was er sich vorgenoms men,

.. nins Solof bineingefahrt, fo brachte mid ber Se. "fretarius wieder bis por das Solog binaus. Und ba bielt ein tonigfider Broviantwagen mit feche Dfer-"ben befpannt: ju bem brachte er mich bin und fage "te: "Ibr Leute, ber Ronig bat befohlen, ibr fout "biefen Fremden mit nad Berlin fabren, aber fein Erinfgelb von ihm nehmen." 3ch lief mich burd "ben Gefretarium noch einmal unterthanigft bedanfen "får alle fonigliche Gnabe, feste wich auf und fuir "bavon. Als wir nad Berlin famen, ging ich foagleich auf ben Badbof, grabe in Die Ernebitions "ftube, und aberreichte bas fonigliche Reffript. "Dberfte erbrach es; bep Lefung beffelben perfarbte ver fich , balb bleich , bald roth , fowieg Rill und gab "es bem ameiten. - Diefer nabm eine Brife "Schnupffabaet, raufperte und foneugte fich, feate "eine Brille auf, las es, fowieg Rill, und gab es "weiter. Der legte enblich regte fich, ich follte na-"ber fommen und eine Quittung foreiben: "daß "ich für meine 400 Athlr. gange Bagen "fo viel an Brandenburger Mangforten, "obne ben minbeften Abjug, erhalten." "Meine Summe murbe mir fogleich richtig augegebilt. "Darauf murbe ber Schaffner gerufen mit ber Drs "ber: "Er follte mit mir auf Die 3de "benfrage in ben weißen Goman geben, "und bezahlen, mas ich foulbig mare aund verzehrt batte." - Daju gaben fie ,,i#

Charafter Friedr. II 2c. Schlußbemerkung. 642
men, und wurde von allen benkenden Menschen lange
Beit schmerzhaft vermift.

Wir haben nun Friedrich in allen Verhaltniffen, als Regenten und als Menschen, so gut wir es vermoge ten, geschilbert; treu und wahr haben wir das hohe, stets rege Streben seines Geistes, und die edlen Insgenden seines Herzens dargestellt. Wir haben auch daneben der Schlacken erwähnt, die mit edlen Erzen immer vermengt sind; nicht verschwiegen haben wir die Schwächen, Mangel und Fehler, die das Gute und bessen wohlthätige Wirkungen ben ihm oft bes schränkten, zuweilen es fast verkennen machten. Wir glauben also Alles gethan zu haben, damit ein dens kender Leser sich ein der Wahrheit möglichst nahe koms mendes Bild von dem großen Manne zu machen vers möge;

**6**5 &

<sup>&</sup>quot;ihm 24 Athle., und wenn das nicht gureichte, sone ,, er fommen und mehr holen. Das war es, daß der Ronig sagte: "Er soll seine Gelder eum "Interesse wieder bekommen," daß der "Padhof meine Schulden bezahlen mußte. Es waren "aber nur 10 Athle. 4 gr. 6 pf. die ich in acht Bos"den verzehrt hatte, und so hatte denn die beträbte
"Diftorie ihr erwänschtes Ende."

e, Dobme Denfm. 4 .

moge; doch burften Lefer, bie und bis bieber aufs merkfam und nicht ohne einige Befriedigung gefolgtfind, jezt noch die Fragen von uns beantwortet wuns schen: Was war benn eigentlich die lezte Triebfeder ber handlungen biefes aufferorbentlichen Mannes? Bas war es, bas biefe unermubliche Thatigkeit, biefe Beharrlichkeit hervorbrachte, mit der er immer nach einem Biel hinarbeitete, fich ohne allen Rachs lag ben größten Unftrengungen, Muben und Gefahe ren unterzog, jedes Geschaft betrieb, als fen es bas erfte und einzige, teines eher aufgab, bis er ju ber möglichsten Bolltommenheit es gebracht hatte, bie ihm barin erreichbar schien? Was konnte ihn bewegen, ein fo muhevolles, angestrengtes leben bem Genug ber Ruhe, ber Wiffenschaften und bes Umgangs mit Freunden vorzuziehen, da biefe ftillen Vergnügungen feinen Reigungen ungleich angemeffener waren, als bas Leben voll Unruhe und Sorgen, bas er führte? Warum that er sich einen so peinlichen Zwang an? Bas gab ibm biefe Festigkeit, mit ber er unter allen Umstanden den Gefegen, die er fich felbst gegeben, treu blieb, immer nur die Mittel, die er anwandte, um feine Zwecke zu erreichen, aber nie mahrend feis ner langen Regierung biese Zwecke felbst wechselte? Das brachte in ihm diesen unerschutterlichen Vorfaß hervor, ju benten, ju handeln und zu fterben als St 60

Charakter Friedr. II 2c. Schlußbemerkung. 643. Ronig? Durch was hat er fich fur biefes Alles bes labnt gefunden, welcher Gehuß ist ihm fur alle feine

Arbeiten und Müben geworben?

Wir versuchen es, auch biefe Fragen noch jtt beantworten. — Befriedigning der Leibenschaften des Herrschens und bes Chraeizes kann ihm allein diefen belohnenden Genuf micht gegeben, ticht genügenben Erfaß für allen Bwang, ben er feinen Lieblingeneis gungen und seinem Temperament anthat, gewährt haben. Zwar waren jene Leibenschaften febr lebenbig. und ftart in ihm, und bie Befriedigung berfelben mar woß und nicht gemeiner Urt. Friedrichs Betrichaft war wohl befestigt, gegen jebe Erschutterung ges fichert, und fie war bies, wie er fich beffen felbft bewufft war, burch fein wohlgelungenes Bes-Proben : 20les in feinen Landen ging nach feinem Millen. Geine Abfichten, feine Entwurfe wurben, überall erreicht, jeber Wiberstand überwunden, auch ging feine Berrichaft weiter, als ber Umfang feinen Langat. Friedrich beherrichte fein Beitalter in einem weit umfassendern Sinn, als es je, feit alle euros phischen Staaten in enger Berbinbung und Bechfela wirkung feben, vor ihm bon weit machtigern Monars det, als er, geschehen wat. Richt Karl V, nicht Philo 6 4 3 : . . . . .

Philipp II, nicht Heinrich IV, nicht Ludwig XIV haben je so auf ihr Zeitalter gewirkt, und diese Gerrschaft war nicht Folge des Zwange, nicht eines gewaltsam ausges legten, mit Unwillen ertragenen Drucks; nein, sie war freiwillige Hulbigung des höhern Genius, den man in ihm willig erkannte; dem man gern sich unterord, nete. Friedrichs Ruhm war der größte, der allgemein anerkannteste unter allen seinen Zeitzenossen. Mit Shrsucht sahen die Weisesten und die Mächtigsten aller Lande auf ihn, bemühten sich seinen Willen zu erfüllen, und sezten ihren Ruhm darin, ihm nach zuahmen. Nichts Wichtiges geschah in Europa ohne seine Einwirkung; die erste Hälste seiner Regierung war dem Erringen dieses mächtigen Einslusses, die zweite dem Genusse desselben gewidmet.

Aber so angenehm bas Bewustlenn dieser burch seine Thaten errungenen Größe Friedrich auch senn mußte; so konnte dasselbe allein ihn für die mühr volle Laufbahn, die er erwählt hatte, und in der er bis ans Ende standhast beharrete, nicht belohnen. Befriedigte Leidenschaft, dies ist nun einmal unwand belbares Geses der Menschennatur, macht nie rein glücklich; se vollkommner die Befriedigung, des kürzer ist die Zufriedenheit damit. Sättigung, Die digkeit

bigteit und Ueberbruff folgen ihr ichnell. fen finden wir aber ben Friedrich auch im Greisesalter Leine Spur: ihm blieb bis in seine legten Sahre bie regfte, frischefte Thatigteit; ber Gifer, mit bem er immer Neues begann, war ungeschwächt, die Freus be über ben Erfolg feiner Unternehmungen, bie Beis terkeit, welche biese über sein ganzes Leben verbreis tete, blieben immer biefelben; baber auch ber Ges nug, ben er in feinen stillen Bergnugungen, in Erweiterung seiner Kenntniffe, in einsamen Spaziere gangen, im geistvollen Umgange fanb, bie gute Laune, ber lebenbige Untheil, ben er an Allem nahm, mas nahe ober fern um ihn vorging, immer gleich waren. Das Alter hat ihm nur korperliche Leiben gebracht, die er ftandhaft ertrug, und balb vergaß, aber nie bat er Zeichen von Mismuth, von Schwermath und Ueberdruff blicken laffen; alle feine Bunfche maren befriedigt, aber er mar nicht überfattigt, er blieb bis sum lezten Lage ein glucklicher Mann. Er verlief das leben ohne Rlagen und Unmuth, aber die Luft am Leben hatte ihn nicht icon fruber verlaffen, als dieses selbst.

Wenn es nicht befriedigte Leibenschaft war, das biefes ungerstörbare Gefühl von innerm Wohlseyn in

, :

ihm hervorbrachte, und bis ans Ende unerschuttert erhalten hat; fo muß es etwas Soberes gewes Alles, was wir bisher erzählt haben fen fenn. wird bies bem Lefer anbeuten und fühlbar machen. Es mar ber innere Busammenhang, ben Friedrich in fein Leben gebracht, ber feste Plan, ben er fur baffelbe gemacht hatte, und ben er mit unabläffiger Thatige Beit und bem alucklichsten Erfolge bis in feine lezten Zage verfolgte. Diefer Lebensplan bestand barin, bag er ben Plas, ben er nun einmal burch eine Fin gung, beren munderbare Urfache er nicht zu ergrins ben permpate, in ber Reihe ber Wefen einnahm, auf Die wurdigste und ebelfte Weise ausfüllen wollte; bab Streben hiernach war ihm Antrieb zum thatigsten Bebrauch aller feiner Rrafte; bas Bewuftfenn, bem Steal von Wollkommenheit, das er fich felbst gebil bet hatte, naber gekommen zu fenn, mar ihm eine unberfiegbare Quelle innern Boblfenns und fteter Der Anblick von Ordnung und Glack, Deiterkeit. Die er um fich gestiftet hatte, und bie er noch immer au erhoben und fefter in grunden fuchte, gab' thin bie peinfte Freude, und bas Bewuftfeyn, bas Gute ge wollt und burch unermubete Arbeit wirklich hervorgebracht zu baben, erwarb ibm feine eigne Billigung und Achtung. Diese maren ber festeste Grund ber beitern Bufriebenheit, welche Friedrich bis and Enbe genof

Charakter Friedr. II 2c. `Schlußbemerkung. 647

genoffen bat, und ihre belebende Rraft ermunterte ihn zu immer erneuten Beftrebungen, um fich eines fo hohen Genuffes bis ans Ende wurdig zu machen. Biezu tam bie Soffnung, bag ber Werth feiner Bei muhungen von ben Menschen, die nach ihm in ber Welt auftreten wurden, und zwar je ebler und beffet fie felbst maren, um fo mehr und lebendiger werbe Der Gebanke, baf bie Spuren erkannt werden. feines Dafenns fich lange erhalten wurben, und auch noch in den fernsten Jahrhunderten fein Name mit Bewunderung, Ehrfurcht und Liebe unter ben Mens ichen werbe genannt werben: - biefer Gebante, biese liebe des Nachruhms war ben Friedrich, wie is ben allen eblen Menfchen immer ber Rall gewesen, eine kraftige Triebfeber seiner Handlungen, aber ims mer blieb fie nur ein Bufag. Geine Sauptbelohnung lag in ber erworbnen Gelbstachtung, und in bem Bes wußtsenn, seine Rolle von Unfang an, womer sie übernahm, bis ans Enbe aut und marbig gespielt zu haben.

Allerbings fehlte jedoch ben bem Allen, um Friedrichs Glück vollkommen zu machen, noch etwas, und etwas sehr Wichtiges. Hätte Friedrich die Ues berzeugung gehabt, daß diese Welt und alle Vegen benheiten in derselben von einem höchst weisen und Sed 4 autis

gütigen Wesen regiert, und zu einem großen Alles umsassenden Dwecke geleitet würden, hatte er sich selbst als Werkzeug dieses großen Regierers betrachtet, dessen Billigung er durch sein eifriges Bestreben ers worden zu haben hoffen durste, hatte er die beglüschende Possung eines kunstigen habern Dasenns in sich genährt, in welchem alle Zweisel, die ihn hier beuns ruhigten, geloset, der Werth seines vorübergehenden Wirkens im Zusammenhang mit einem unübersehdas ven Ganzen ihm noch unendlich herrlicher und wichtis ger erscheinen würden; — gewiß, dann hatte seine innere Zusriedenheit den höchsten Zusas, seine edle Thatigkeit die kräftigste Ermunterung erhalten, des ven beide noch empfänglich und zugleich auch bedürstig waren.

Friedrich hat sie nicht gehabt diese Ueberzens gung — wahrlich ein großer, ewig bedauernswers ther Verlust für ihn selbst! Mit ihr ware er ber glücklichste Mensch gewesen; ohne sie mußte der Wangel des Zusammenhanges in allem seinem Dens ten seine Leiterkeit nothwendig unterbrechen; er mußs te, um dieses nicht ohne Aushdren peinlich zu fühlen, die Zweisel, die ihn beunruhigten, und die er nie ganz pu verscheuchen vermogte, wenigstens auf Augenblicke pergeffen. Doch ber Mangel biefer Ueberzeugung mar fein Berluft fur feinen Rubm : fein geiftiger, Lein fittlicher Werth tann burch biesen Mangel in ben Augen unpartheiischer Schafer teinesweges verlies Cher, wir magen es ju fagen, mochte biefen Werth burd folden Mangel gewinnen. Friedrich fabe in bem großen Weltall nicht weisen Busammenbang und wohlthatige Ordnung, nicht immer fortgebenbe Unnaherung jum Glud und ju gröfferer Bolltommens beit aller bentenben und empfindenden Wefen : er blieb wenigstens zweifelhaft barüber, ob eine folche Orbs ning und folder Busammenhang borhanden, ober ob bie gange duffere Belt ein, freilich unbegreiflis des, Wert bes Zufalls, ein burch nichts erklarbares Probutt rober mit einander freitenden Rrafte fep. Die Ungereimtheit einer folden Behauptung emporte amar feine Bernunft; aber obgleich fich biefe burchaus weigerte, sie anzunehmen, so konnte er boch über bie Sowierigkeiten, welche mit einer mehr berubigens ben Ueberzeugung verbunden waren, nicht wegtoms men 91). Dennoch, wenn gleich er biefes nicht bers mogte,

A1) Dag biefes wirflich die allerbings bedauernsmerthe Meinung Friedrichs noch dis zu feiner letten Beit gewefen fep, beweifen unter andern folgende Berfe, die

mogte, strebte er, basjenige, beffen Dasenn er in ber Regierung ber Welt bezweiselte, in bem kleinen Raum, ber während einer kurzen Spanne Zeit von thm umfast wurde, wirklich hervorzubeingen; Ordnung, Vollkommenheit und Gluck suchte er, so weit er reichte, zu verbreiten. Er war von bem Dasenn eines

er einige Jahre por seinem Tobe auf ein Blatt Papier geworfen hatte, wahrscheinlich ohne die Absicht, daß sie erhalten werden sollten, die man aber in den Supplements aux oeuvres, posthumes de Fréderic II. à Cologne (Berlin) T. III. p. 380. ausbehalten bat:

Unde? ubi? quo? D'où viens-je? où suis-je? où vais-je? Je n'en sais rien.

Nachdem er die Schwierigkeiten jeder Auftofung diefer Fragen erwogen, schließt er endlich mit den Worten:

Mais supposer qu'une aveugle matière De tout effèt est la cause première, A ma raison repugne et contredit; Içi l'absurde, et là l'inexplicable, Par deux écueils je me vois arrêté; Il faut opter: l'absurde est incroyable; Je m'en tiens donc à la difficulté En Vous laissant à Vous l'absurdité, eines allweisen uns allgleisen Weltrezierets nicht vollig liberzeigt; Taber benioch handelte er fb., als härte er viese Urberzugung; und als ware er der Stells dertreter vieses höldsten Urwesens in dem ihm anderd branten Korise. nicht hatte inicht der sest soffnung der Unsterblickster, aber alle seine Handlungen waren so eingerschtet, daß wenn seine Furcht der Ausbehingsveschenkenden Wesens irrig senn sollte, er in den bleibens den Erinnerungen dieser Handlungen einst die edelste Belohnung sinden unuste.

Wenn biefes Leztere wirklich ber Kall ift, und wenn Du, o! Friedrich, auch jegt, auf einer ers bohten Stufe bes Dasenns, noch Untheil an ben Dingen biefer Erbe, Die Dich bier fo ebel beschafs tigten, nimmft; fo wird, beffen tonnen wir gewiß fenn, Dein Blick gern ben bem Bestreben ber Menichen weilen, welche Deine Tugenben nachzughmen, Deine Fehler zu vermeiben munichen. Mit besons berm Boblgefallen wirst Du auf bie Regierer ber Wolker blicken, welche, in einer, burch Dich vorbes reiteten Zeit, in der Thatigkeit und Kraft, und in bem innern Zusammenhange ihrer Handlungen Dir ju gleichen, in tofung ber Feffeln ber Menschheit aber, in Erleichterung jebes Drucks ber burgerlichen Gefelichaft, und in Beforberung ber frepen Entwis delung

.

.

` '

. .

•

•

,

•

١,

-

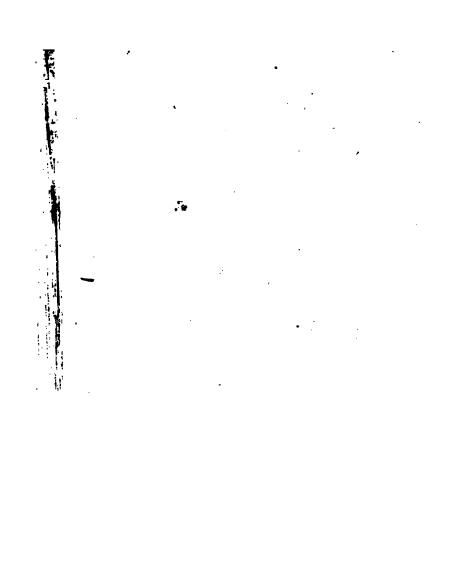

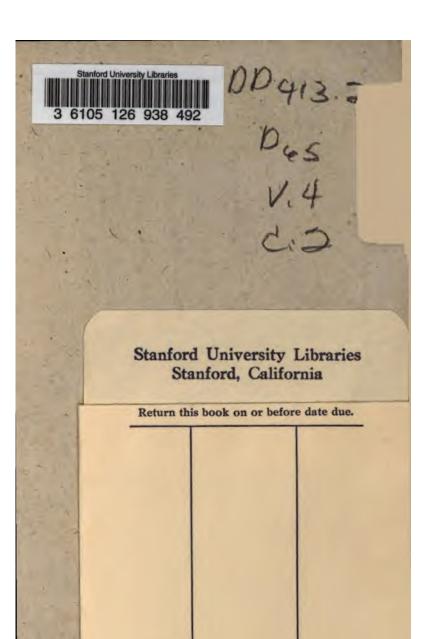